

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

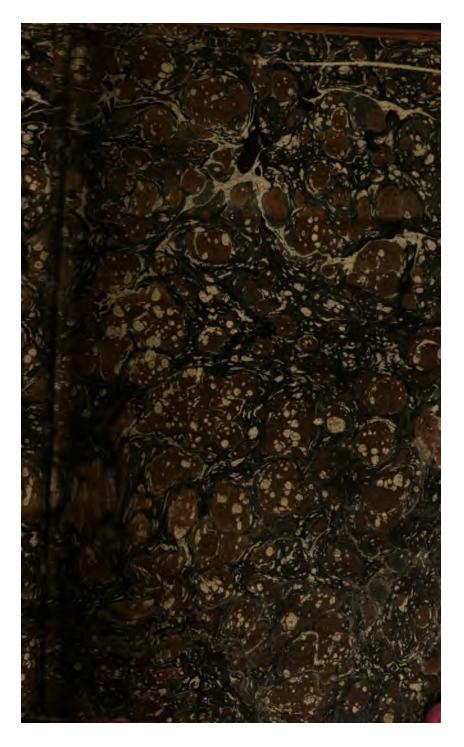

· Š. , • · 

Z 1007 , A39.

. •

•

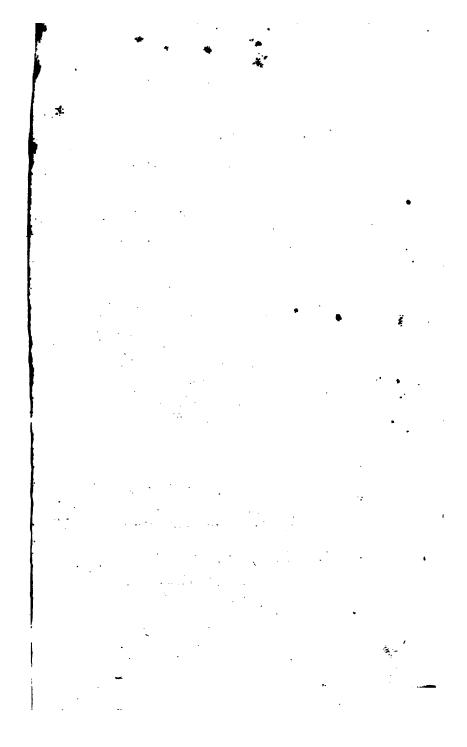



WICK PIN.

> Dr Tustus Christian Loder Ywngf Pruß: Geheimerrath und Profesfor der Arzneygelahrheit zu Halle.

> > geb: xu Riga , d. 28 Febr. 1753.

# Neue allgemeine deutsche Bibliokhek.



Des XCI. Bandes Erstes Stud.
Erstes bis Viertes heft.

Debft bem Bildniffe des Berrn Geb. Rath Loder ju Salle.

Mit Ronigl. Preuf. Aurbrandenburgifder allergn. Frepheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Micolal. 1804.

NE. Das Bifonif ift in alle robe Eremplarien forgfiltig eine gelegt. Es tann alfo auf das Bregeben, def es gefehlt hatermicht geachtet wer den.

# Bergeichniß

bes

# im I fien Stude bes ein und neunzigsten Bandes recensieten Bücher.

#### L Protestantifche Gottesgelahrheit.

Die Lehrer vom Abendmabl f. Chriften, die fic bey d. Lehre Hrer Afrede nicht beruhigen tonnen. Gin Diazieg von ein. Theolog. 2c.
Aligemein. dibilic. Lefebuch, enthalt, ben Belft n. die Rraft der Bibel, f. d. Jugend 2c., v. J. L. W. Scherer.

And unter dem Eitel:
Rieine Bibel f. d. Ingend, auch f. Erwachene brauchbar re.
Die inveressentest. Geschichten d. Gibel A. T. Nacherzähltere, w. M. W. G. Georgi.
Ueber die Laufe. Line frequentith: Untersachung, versamlaßt d. Borgange d. Zeitalters.
Bas muß d. Religionslehere thun, um der gesuns. Ichetung sein. Staubes wieder aufzuhelsen? re. Ban C. F. E. Simon.
Grundrif d. unmittelbar. Borberettungswissenschaft, jur Kührung b. chefti. Predigtamts. Ein Leitsaden alad.
Borlesung v. D. A. H. Alemeyer.

Melet

| leber bie besten Mittel, bie ärmern u. niebern Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ma.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| neury, men uniques semesters miscomesses se sessesses and sessesses and self-sesses and sessesses and self-ses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | V0.5 (F)                              |
| flaffen mit b. Inbalt b. beil. Schrift befannter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _ 1a                                  |
| machen. Aus d. Holland, mit Unm. D. S. Bef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e. 11                                 |
| Bom himmlichen Sinne in d. chriffi. Moral, od."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mie                                   |
| . College Character Stank and Bala Johan Bloom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| follen fcon bier T. eine and. Belt leben. Gine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mo>                                   |
| ral. relig. Abhandlung ic. v. S. Grapengieffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                     |
| II. Ratholische Gottesgelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| 11. Marhowlade Gottenfleidetter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Maria Maria Lacara and La Calemana Cara and Contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| Peue Predigten a. d. 's Johannesfeste v. B. Glod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 13                                 |
| feft i u. Rafnal : Predigten. Derausgeg, w. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . <b>.</b> 5.                         |
| Burkardi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                    |
| Ausführt. Beleuchtung b. 3been u. Grundfage b. T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| Chalinder Sections and C. Docti as Centing 66. 6. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7145                                  |
| fung, b. fathol. pratt. Religions . Unterrichte ac. p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 3.                                  |
| B. Grafer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 10                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ^ .                                 |
| 1. TY DOMESANGELENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |
| III. Rechtsgeinhrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Man ble Gelmmannistichete ben Bulantical Studie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Man .                                 |
| Ueber die Stimmenmehrheit ben Rriminat: Urthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iieli.                                |
| Bon 3. von Sonnenfels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 84                                  |
| Unweilung jur vorfichtig. u. formlich. Abfaffung re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | idti. —                               |
| Auffage) infonderb. ub. Sandlung b. willeugri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sir.                                  |
| and the first of the state of t | ₩.,                                   |
| richelburteit. ir u. 2r Eh. '4e Auft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>26</b> .                           |
| Mertwardige Rechtsfpruche b. Sall. Juriftenfatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | stát,                                 |
| herausgeg. v. E. g. Alein. sr Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebb.                                  |
| Bon dem Beinlich. Gerichtsftande geiftl. Berbreche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| won aim beinnich. Gerichteltattoe deilit. Betoteche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r (II)                                |
| Deutschland, u. d. gefegl. Berfahrungsart gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dies                                  |
| felben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29                                    |
| Ohnmaafgebliche Bemerkingen Ab. b. Uniwedmaßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poit `                                |
| A Paladinala han Blackling of the best better the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| d. Cobesftrafe ben Diebftablen; Die bermal. Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [[뭐4]] - 변.                           |
| fung D. Buchthaufer; b. fr. Ronfurreng b. Biftual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lien                                  |
| Bon F. D. Dobner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                    |
| Die Bufrheit von Gericht. Gin Unterricht gur I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| wie warten vor weinder ein Huisticht für 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . C.                                  |
| -fung b. Behauptungen u. Ableugnungen im Proc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | alle.                                 |
| Both CR. 3. 8. Reitemeier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , , 31                                |
| Repertorium D. in ben feit 1796 ericbienenen pratt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lid.                                  |
| inula Commingan Labor William & COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| jueift. Sammlungen befinel. Auffage ic. f. Ret<br>gelehrte re. Bon D. C. G. Rofig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B197                                  |
| geiegere n. Bon D. C. G. Aoffig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , <b>ફ2</b>                           |
| B. X. Omeiners Kirchenrecht, se Aufl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35.                                   |
| Daribbuch b. facht. peint. Droceffes, v. D. G. E. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nt.                                   |
| let.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                                    |
| Das natürl. Privatrocht v. F. v. Teiller.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Draft.                                |

|    | the state of the s |              |            |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            | •     |
|    | and the same of th | . ,          | ' '        | •     |
|    | Pratt. Sanbbild fütte Gebrand bey Rittergutetaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | · •        |       |
|    | u. Pachtung, f. Gelehrte u. Ungelehrte. Bon 2. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l.           |            | •     |
|    | Aermes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31           | ,          |       |
| `  | Rarge u. praft. Anwelfung ju Bertigung u. Abfuffun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g' '         | •          |       |
|    | aller Arten von Ranfe u. Pachtanfolagen ic. Bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B '          | •          |       |
|    | Gebrauch f. Gutebefiger, Beamte u. Bon Dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | le '         |            |       |
|    | felben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>6</i> 0,  | •          |       |
|    | Praft. Kommentar ab. fammet, bie gefehl, Allobial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g. •         | •          |       |
|    | Seergeraths : 14. Gerabe & Erbfolge betr. Churfacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | •          |       |
|    | Berordnungen zc. Bum Gebrauch f. thegret, u. praft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            | ٠.    |
|    | Rechtegelehrte. Bon Demfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.7          |            |       |
|    | Berfuch ein. gemeinfaßt. Debuttion b. Rechtsbegriffs q,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |            | i     |
|    | b. becfeen Drunden b. Biffens, als Grundlage ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •          | •     |
|    | ein, tunft. Spftem b. Philosophie b. Rechte. Bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |       |
|    | R. K. B. Gerstäter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 47           |            |       |
|    | Retangoff d. Rechts, v. Demfelben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cbo.         | ١.         |       |
|    | Sweenkalles as merital as accombandant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | end?         |            | -     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t            |            |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |
| _; | IV. Arznengelahrheit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - (          |            | 1     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ••           |            |       |
|    | Beyttage zur Anatomie v. Physiologie d. Thiere, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠,           |            |       |
|    | D. J. A. Albers. " is Helt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44           | •          | · 🗻   |
|    | Handbuch ub. Die Rrantheiten b. Linder, n. ib, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            |       |
|    | phoffic imedicin. Ergiebung berfett, bis gu b. Jah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ; .          |            |       |
|    | ren b. Mainhorkeit. Bon D. A. B. Sleifch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |       |
|    | 11 Bb,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | •          |       |
|    | System d. gesammten Heilkunde nach d. Erregungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 46         |            |       |
|    | theorie v. D. J. H. Muller. Ir Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |            | . • • |
|    | Allgemeine Anatomie, angewandt auf d. Physiolo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50           |            | `     |
| •  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |
|    | gie n. Arzneywissenschaft v. X. Bichat; aus d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |            |       |
|    | Franz, v. C. H. Pfaff. Ir is. Hr Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .49          |            |       |
|    | Rupfertafeln mit Etflarungen u. Bulagen gur foftemat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |       |
| •  | Darftellung b. dirurg. Berbandes somobl alt. als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ,          |       |
|    | neuerer Jelt. Bon J. G. Bernstein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 5ŧ         | ,          |       |
|    | Der medicin, Landpfarrer, od. pratt. Unweifung, bie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |       |
|    | jenig. Krantheiten, welche auf & Sande voreommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . •          |            | . `   |
|    | ic.i; allen Bolfslehrern ic. gewihmet v. J. Aritife,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠. ٢         |            | •     |
|    | 21 Eb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :            |            | -     |
|    | Much mit folgendem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            | ,     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |
|    | Reblein, pratt. Salfe u. Sausbuch b. im gemein, Les<br>ben vorfallenben Rrantheiten, nebft Anleitung ju ih-<br>ter Seifatt u. J. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · <b>5</b> 3 | ,          | . ,   |
|    | 119 Sennes V W. le me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lleber       |            |       |
|    | <b>5</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miner        |            |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •• · · · · |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1          |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |       |
|    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |            |       |

|          | The property of the second | **                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                |                     |
|          | Meber b. Rrantheiten fammti, jur Octonemie geborie Dausthiere. Gin ju graben, Borlefungen bestimmt.            |                     |
|          | " Handbuch, v. J. D. Metzger.                                                                                  | 53                  |
|          | Anwendung b. Gaivanismus auf Beilung b. Rranfen, ein Unterricht f, Chirurgen te. Aus b. Drof. 2006.            | · ", ,              |
|          | bers Zeitschrift b. Galvanismus genannt.                                                                       | > 56°               |
| •        | Sefchichte b. Baccination in Bohmen; auf Befehl ber-                                                           | 1                   |
|          | anegeg, won b f. medicin. Policepfommiffion.                                                                   | 95                  |
| •        | Fortsetung b. Schriften ub, Galls Schabel Steorie (D. 2. D. Bibl. 85. 978. S. 289 ff.)                         |                     |
|          | *) Befdreibung u. bilbliche Darftellung b. von D. Dan im Geb'rne entbedten Organe, ac. Bon                     |                     |
|          | M. Hagedorn.                                                                                                   | 71                  |
| , ,      | 9) Beniertungen u. 3weifel ub. d. Gebien u. Schabel-                                                           | , •                 |
| ,        | theorie b. Dr. Gall in Bien. Aufgestellt u. 3. A. Berge.                                                       | eld.                |
| 1        | 10) Ueber d. menschl. Kops, in anthropolog. Rück-                                                              | ,                   |
|          | sicht. Nebst Bemerkungen hb. D. Gall's Hirn-u. Schädeltheorie. v. D. J. D. Metzger.                            |                     |
|          | 11) Leichtfalst. Darstellung der Theorie d. Gehirn-                                                            | .400"               |
|          | u. Schäde baues, n. d. darsqs enripringend. Folge-                                                             | · ''i               |
|          | rungen an Hrn. D. Gall in Wien. Von D. Fr. H. Martius.                                                         | · /ba               |
|          | Diproifdes Archip f. Maturtanbe, Armeywiffenfchaft,                                                            | 7.                  |
|          | u. Chieneyie Hrausgeg, v. Prof. Pfaff in Kiel.                                                                 |                     |
| <u>.</u> | D. Scheel in Kopenhagen, u. D. Audolphi in Stelfsmalbe. 2n. Bhs. 35 Gr. 3n Bos. 18 Gr.                         | 16                  |
|          | Ardio d. praft. Deiffunde f. Odleffen u. Subpreufen.                                                           | ` <b>र</b> ज<br>' ू |
|          | Derausgeg. v. Dr. Sadig u. Dr. Friefe. 3u Bos. 45 St.                                                          | 79                  |
|          | Materialien f. d. Staatsarzneywissenschaft v. prakt,                                                           | 77                  |
| ٠.       | Heilkunde. Herausgeg. v. D. J. H. G. Schlegel, 3e Samml.                                                       | ` <b>:</b>          |
| , ,      | Stolperins, b. Policen = Arit im Gerichtehof De mebi-                                                          | 78                  |
|          | cin, Policepgefegaebung. 4r Th.                                                                                |                     |
|          | 2 Billion 2 20ch unter bem Eftelie                                                                             |                     |
| , (      | Entwürf ein. Gefebaebung ub. D. wichtigft. Gegenftan-                                                          |                     |
|          | be b. meblein. Policen, ale Bentrag ju ein. neuen, Lanbrecht in bi Pfalg, v. g. M. Mage.                       |                     |
| 100      | Proff. Abhandings ab. d. Augentrantheiten, ab. Er-                                                             | 80                  |
| . '.     | fahrungen u. Benbachtungen ub. b. Rrantheiten ble-                                                             |                     |
|          | fes Organs, v. A. Scarpa. Mach d. frang. Ansg.                                                                 | 4-0                 |
| - (      | V                                                                                                              |                     |
|          |                                                                                                                |                     |
| ٠.       |                                                                                                                | ` -                 |
|          |                                                                                                                |                     |
|          |                                                                                                                |                     |

|                                                      |                          | ·               |    |
|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----|
|                                                      | •                        |                 | •  |
| 0. Barg. 3. 9. R. Leve                               | eille, mit Name          | f. m. Sma       |    |
| fiben v. F. h Martens.                               | 1e u. 2e Eb.             |                 |    |
| Cemminng queerief. Abhand                            | lungen jum Gebrai        | ud praft.       |    |
| Aergte. son Bos, 36 n.                               |                          | 86              | •  |
| Diacetifch. Lexiton. Gin Sa                          | unilienbuch, su ei       | n. Rath         |    |
| geber, in allen b. Erhal                             | leung q. Lebens u        | i. l. Ott       |    |
| fundheit betr. Angelegenf                            | heiten! a. n. s.         |                 | •  |
| Lehrbach d. Physiologie d                            | i. Menschen: en          | 87<br>tworf. v. |    |
| ]. J. Demang. He Bdcl                                | in fpecielle Phyl        | fiol. etc. 88   |    |
| Neues deutsches Apotheke                             | rbuch nach d. let        | zt. Aus-        |    |
| gabe d. preufe: Pharmaco                             | poe, zom gemei           | nnützig.        |    |
| Gebrauch bearb, v. A. !                              | r. L. Dorffurt.          | ` \             | •  |
| . A stortistis                                       | •                        | . 89            | •  |
|                                                      |                          | •               |    |
| v. 9                                                 | tomane,                  | •               |    |
|                                                      |                          |                 |    |
| Bernhard, Berg, v. Welman                            |                          |                 |    |
| g. Schlenkert. III. Bo<br>Lepnore. Ein Gemalbe aus   | t. arab. SReit.          | 96<br>Bon €.    | •  |
| Pichler geb. v. Greiner.                             | 2 <b>2</b> 6.            | ebb.            |    |
| Pauline Bell. Gin Degenfe                            |                          |                 |    |
| 3. G. D. Schmiedichen                                | a. Mit Kupf.             | -98             |    |
| So gebt es in d. Prieffetwel                         |                          |                 |    |
| Semblog nad b. Ratur.<br>Dagain foreclich. Ereigniff | IT ZV.<br>Gu Granari (Re | '10t<br>Midsten |    |
| te 20.                                               | i de Interpreter Se      | 108             | ,  |
| Romantifde Darftellungen.                            |                          | ebb.            | ;  |
|                                                      |                          |                 | ٠. |
| -                                                    |                          |                 |    |
| VI.\3                                                | Eheater.                 | • `             |    |
| Die Aufpreden, 30. ber Ch                            | eenlikuurskoue (1        | ein Mère        |    |
| cionettenspiel mit lebend. &                         |                          |                 |    |
| Der Butsberr. Ein Lugipi                             |                          |                 |    |
| Ropling.                                             | , , ;                    | e6 <b>).</b>    |    |
| Sakontala od. d. entfeheide                          |                          |                 |    |
| fisch. Schausp v. Kalidas.                           | Aus d. Uriprac           | hen ins         |    |
| Engl. u. aus diefem ins lauterung. v. G. Fürster.    | pentione moeri.          | Heeder          | •  |
| beforgte And. a                                      | 24 1. 1. 4. 0.           | 105             |    |
| - see Bre same 4                                     |                          | · in ·          |    |
|                                                      | 0.2                      | vii.            |    |
|                                                      | ( <b>*</b> )             | •               | `  |
|                                                      | -                        | • •             |    |
|                                                      | •                        | •               |    |
|                                                      |                          | . ` /           |    |
|                                                      |                          |                 |    |

#### VII. Beltweisheit.

Darfiellung b. wichtigst. Wahrheiten d. kritisch. Philosophie f. Uneingeweihte. 2x Th. welcher d. Kritis d. Urtheilstrafe zum Gegenstande hat; mit ein. Register üb. bepde Theile, v. J. G. E. Riesewetter. 106 Die neue Groa, ob. üb? d. Gleichmuth. Ein Versich zur Gründung d. Herrschaft üb. uns selbst. Bon W. A. B. Gefiner. Ir. Th. 12843 Geschichte d. Künste u. Wissenschaften feit d. Wiederhers ferlung derseiben, dis an d. Ende d. 1811 Jahrhand.
Bon ein. Gesellsch. 2c. 6e, Abtheil. Geschichte d... Philosophie.

#### Oder:

Geschichte d. neuern Philosophie seit d. Spoce d. Wies derherftellung d. Wissenschaften. Bon J. G. Buble.
st Bd. 1285)
Geschichte d. Philosophie. Bon D. B. G. Cennemann. 4r Bd.

# VIII. Allgemeine Weltgeschichte und alte Geschichte.

Die Alterthümer d. Mannus Söhne, aus d. Feder d. Gr. K. C. zur Lippe.

P. G. v. Suhm's Beschichte b. Danen. Ins Dentsche abertragen v. R. D. Grater. ir Bb. ie Abtheil. Geschichte b. nordis h. Fabelzeit v. grauesten Alterth, an bis zu Ende 6. 8n Jahrh.

#### Much mit bem Titel:

P. F. v. Subm's histor. Darstellung d. Moet. Kabels
zeit. Aus d. Dan. v. F. D. Grater. ve Abth. 138
Handbuch d. allaemein. Bollerzeichichte alter Zeiten, v...
Ansgenge d. Staaten bis zum Ende d. rom. Republik,
v. M. D. G. J. Subler. 1872 sr Bd.

#### Auch mit bem Titef:

Borlefungen ub. bie fynchroniftischen Tabellen b. allges mein. Bollergeschichte, hauptschilch nach Gatterer's Berfuch, von u. f. w. f. 22. Rieine

| Rompembium b. beutfeben Beichegefchichee, v. C. Man-                                                    | 140          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                         |              |
| pert.<br>Geschiche d. durfich. Staaten, v. D. Ch. E. Weisse.                                            | 141          |
| 21 Db.                                                                                                  | • • •        |
| Gefcichee D. Rur's u. Dergegl. Gach. Lande - v. R.                                                      | 144.         |
| A. Lagelbardt. er Eh.                                                                                   |              |
| 3. C. Araus Gefchichte d. withtigft. Begebenheiten b.                                                   | 120          |
| beutig. Enropa. Giu Sandbud & Schulmanner ic.                                                           | , •          |
| Bartael u G. N. Raman 71 Mh. maidan h. mark.                                                            | -            |
| Forigef. v. J. A. Remen. 77 Db. welcher b. merts wurdigft. Begebenheiten in b. lift. Salfte b. 16n      | . ,          |
| Zahrhund. in Frankreich ze. enthält.                                                                    | • •          |
|                                                                                                         |              |
| Buch neit bem Litety.                                                                                   |              |
| Befoldte b. heutigen Europa in b, neueft. Beiten, ze.                                                   | •            |
| v. J. A. Temer. 3r Db. 2c.                                                                              | 151 .        |
| Abrif d. Oberlausistisch, Geschichte, v. C. S. Ränffer,                                                 | . •          |
| in This, 26 Deft.                                                                                       | 155          |
| Bunderbarce Leben u. Abentheuer Des - Janag von                                                         |              |
| Lojola, Ritters b. b. Jungfr, u. Stifters b. Jefultete                                                  |              |
| ordens, v. 28. Stant, gen. P. ar Eb.                                                                    | 156          |
|                                                                                                         |              |
|                                                                                                         |              |
| IX. Erobescheeibung, Reisebeschreibung unt                                                              | <b>)</b> , ' |
|                                                                                                         | ,            |
| Statifiit.                                                                                              | •            |
| A T Thomas Deficient Court and                                                                          | •            |
| G. H. Linemann, Descriptio Gencals gentiumque                                                           | " /          |
| Caucatiarum, ex Strahone, comparatis feriptt, re-<br>centior. Comm. quae in cert. lit. civ. acad. G. A. |              |
|                                                                                                         |              |
| - praemio ornata eft. Renemartig. Beit. Ein                                                             | 157          |
| polifientig. Sondbuch d. Erd e u. Landerfunde in                                                        |              |
| Bon. v. C. A. Müller ar Do., gang Deutschianb                                                           | . ,          |
| enthaltene.                                                                                             | 162          |
| Semalbe von Stockholm. Aus d. Sowed. aberf. v.                                                          | 101          |
| S. S. A. Gerken. 12 Bd.                                                                                 | 164          |
| Biftorifd ; ftatiftifd. Gemaibe b. ruffifd. Reide am                                                    | .04          |
| Ende d. 18n Jahrhund. Bon S. Stord. 7e, 8e                                                              |              |
| u. lebe. Eb. nebft ein. Oupplementbanbe jum on, on                                                      |              |
| u. 7n 26. b. Bem. b. ruffic. Reichs. Enthaltend                                                         | 1.0          |
| ardival. Madridten te. jur neuern Befdichte b.                                                          |              |
| ruffifd. Sandels.                                                                                       | 166          |
|                                                                                                         | Statis       |
|                                                                                                         |              |

Rleine .1

| the state of the s |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ctattiffe Auffoliffe To. 5, 5 Balein aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>la</b> ten                         |
| C. Quellen geldopft. Gin allgemein. Beptrag jut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | edm :                                 |
| Der : u. Benfchentunde, v. B. Sassi, 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 168                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                     |
| The state of the s |                                       |
| X. Gelehrtengeschlichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Annales rypographici ab A. 1301 - 1536. n. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mait-                                 |
| tairii ahorumque D. V. gurar in ord, redacti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| c. D. G. W. Panzer, Vol. XI. (et ult.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| XI. Biblische, hebr., griech, und überhau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |
| ralliche Philologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 4. 13h                             |
| Franc. a Meignion Meniheki Legici Ar, Porl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tne.                                  |
| eici sec curis rec, et auchi Tom. IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175                                   |
| Nizami P. Narrationes et Fabulae, Perfice. Ex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Ms. aunc prim. editae etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176                                   |
| مر د د مرد د م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b></b>                               |
| XII. Rlaftiche, griechische und lateinisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| logie, nebst ben babin geborigen Alterthi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | imern.                                |
| C. L Struve historia doctrinae Graec. ac Rom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phi-                                  |
| losophor. de statu animarom p mortem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179                                   |
| C. Nepotis vitae etc. Mit grammat, u. erklä. Anmerk, v. Ch. H. Passier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rend.<br>ebb.                         |
| P. Terentii Afri Comoediae fex, ad optt. ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| etc, c. J. J. Bellermanni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 188                                 |
| Sammlung beutich. Beyfpiele, jum Gebrauch net                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189<br>189                            |
| Upher d. Familie d. Lykomedes in d. K. Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reuls.                                |
| Antikehlammlung. Eine archaeolog. Unt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eriu-                                 |
| material to an emperors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| WITT But for affiller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| XIII. Erziehungsschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| Bilbenbe Erholungeftunden f. b. Jugend u. ihre &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | reun.                                 |
| Der Gin nubl, Sandbuch f. Aeltern u. Lehrer /10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : 195                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ideen                                 |

٠,٠

•

. .

1,

IT (

H

٠.

| Ibeen ub. Mationalerziehung, befond. in Rückficht a. d. tin. preng. Staaten, v. D. J. F. Sollner, er Th. | 100 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beincheungen u. Borichlage ab, Erziehung u. Schnlen,<br>In Driefen zc. v. 3. S. Grafer,                  | 246 |
| De re paedagogica in scholas academicas revocanda,                                                       | 254 |

#### XIV. Rriegswiffenschaft.

Ben b. Dienste d. Officiers im Felde, befond, d. leichten Truppen, sowohl d. Kavallerie als Infanterie, Nach d. Engi: Originale auss neue bearbeit. n. s. w. A. D. G. v. Groß.

> XV. Finang - Rameral - und Policenwiffenschaft.

IDOYHOOD, ob. d. ausgemittelte gleiche Raltul jur Brunditener ein. Staates; nebft d. Gefchichte u. Leberficht b. baierich: Kinamen u. f. no. Won J. Sassi.
Feenmuthige Geranten ub. Armenanftalten nebft Bore ichtigen w.

## Register

# über bas Intelligenzblatt

jum erften Stude bes ein und neunzigften Banbes.

#### ... Anfündigungen.

| Dapp's Magajin f. Prediger auf dem lande u. in tief-<br>nen Gtabten, bey Micolai in Berlin. | . T        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bifder's, G. Di., auserlefene Schriften vom Beren                                           |            |
|                                                                                             | 203        |
|                                                                                             | 197        |
|                                                                                             | 202        |
| Bagnis, D. B., Memorabillen ben Pfedigern bes                                               | <b>201</b> |

# 2. Berichtigungen.

Den berühnnten Naturforfder Pallas betr.

104

3. 23e-

3. Beforberungen, Ehrenbezengungen und Beran-

Antred 205. Bergold 58. Bleffig 58. Drewes 204. Hiersberg, Lenoble v., 58. Fabrickus 57. Fähfe 58. funt 204. Guetitt 58. Haumann 58. Herzog 27. hinsberg 58. Jacobs 58. Jaup 57. Kindervater 58. Kiaproth 278. Matthid 205. Mosco 205. Netta 204. Oberthür 58. Paulus 204. Pfeffel 275. Posesel, 57. Reinhold 57. Schmid 57. Schwarzkopf; 5., 58. Löpfer 204. Wenzel, 275. Bach, Euphr. v., 57.

4. Tobesfälle.

Eappel 205. Soffmann 59. Kirfchumm 39. Matflin 59. Poffelt 59. Wendler 59.

5. Chronit beutscher Universitäten.

Etlangen 205. Jena 59.

6. Gelehrte Gefellschaften und Preisaufgaben.

Berift, R. Atademie b. Biffenschaften. 273 Soltingen, Preisfragen & R. Societat b. Biffenschaf. 200

# 7. Angeige fleiner Schriften.

Luyken, M., diff. de Empiricor. Medicorum conftieutione.

Mertens, J. A., Rede: Collen bie Deutschen benm wiffenschaftl. Untereicht b. beutsche ob. lateln. Spra-

wissenschaftl: Unterricht d. deutsche od. latein. Sprache gebrauchen?

Schäffet, M. F., Gebächtnifpredigt a. b. Durchl. Derjog Ernft II. ju G. Gotha to.

8. Rora

#### 2. Lorrespondenz.

ei probtes Mini

| olehpeftmittel.                                                             | бæ  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. Bermifchre Rachelchten und Bemerfunge                                    | n.  |
| Charte, militär., v. Ebaringen.                                             | 207 |
| Charte b. mefiphal. Rreifes v. Srn. v. le Coq.                              | 207 |
| Eine Stelle in ber Ric. d. Bachmann. Schrift ub, Ar-<br>chive berg. v. R**. | 63  |
| Engels, 3. 3., Legat an ein, Joachimsthal. Bog.                             |     |
| Falleborn's Bruftbild.                                                      | 208 |
| Sonfiftorien gu Darmftabt u. Biegen.                                        | 276 |
| Desfelb's Sammlung v. Aupferftiden tc.                                      | 208 |
| Solater's, 3. 8., Bermachenis fein, Bibliothet.                             | 208 |

Morgenftern.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Bandes Erstes Schol.

Erftes Seft.

# Protestantische Gottesgelahrheit.

Die lehre vom Abendmahle für Christen, die sich ben ber kehre ihrer Kirche nicht beruhigen können. Ein Dialog von einem Theologen 20, Leipzig, ben Steinacker. 1803. 4 B. 8. 6 Sc.

Die neue Erflärung von ben Sinfehungsworten, womit der Berf. dergleichen Christen zu beruhigen dentt, ist: das hahe ich dazu bestimmt, daß ihr es für meinen Leib und Gint (für die dazu bestimmt, daß ihr es für meinen Leib und Gint (für die durch meinen Lod gestistete Erfolung) annehmen softet. Wenn man irgend einem, sagt der Berf. ein Raffenbillet in die Hand giebt, so sagt man: das find so ober so viele Thaier. Sift mun zwar ein bloges Papiet; aber man besommt doch auch dasitt die darauf bestimmte Anzahl Thaier. Der Sohn, der in dem sehr weitlauftig gerathemen Gelpräch redend eingestütt wird, ist der Meinung, daß dieses Gleichniß binte, und es scheint, daß er recht hat: so viel Mühe sich auch der Getr Bater giebt, ihn vom Gegentheil zu überzeugen.

36.

Allgemeines biblisches lesebuch, enthaltend den Geist und die Kraft der Bibel, für die Jugend, jum Gebrauche der Aeltern, Prediger, lehrer und tehre linge, pon J.L.W. Scherer.

# Protest: Gottesgelabebeit.,

#### . Much unter bem Litel:

Kleine Bibel für die Jugend, auch für Erwachsene brauchbar re. Leipzig, ben Köhler. 1803. 326 S. 8. 1 M.

Daff ble Bibel nach ihrem gamen Inhalte und nach ber Lutherifchen Ueberfegung ber Jugend nicht mit Dugen, und felbft in religibler und moralifcher Pinficht., nicht ohne Rachtheil in ble Bande gegeben merben tonne, ift eben fo ausgemacht, iale biefes, bag bie treffenben Belebrungen, bie fchibbaren Denfipruche und bie lehrreichen Bepfpiele, welche biefes Buch enthalt, es verdienen, daß die Jugend mit benfelben betannt gemacht, und durch fie bet Ging fur Religion und Sittliche feit in ihren Bemathern erweidt und gefcarft werben. biefem Grunde fit baber ein zwichnäßiger Auszug aus ber Bibel. - ber alles Unfruchtbare, Unverftandliche und bloft auf bie bamaligen Beiten, Sitten und Borftellungsarten Daffen. be ausschlifte, und nur das Fruchtbare, Bafliche und fur ale le Belten Guttige berausbebt , und es in einer richtigen. bem Beift unferer Oprache angemeffenen Ueberfegung ausbrudt. polltommen ju rechtfertigen; und pb mir gleich ichen miebe . vere folde fogenannte fleine Bibeln befigen : fo fann bennoch Die por und liegende neben jenen fuglich besteben, ba ffe nach einem pericbiebenen Diane bearbeitet worden ift; und ba man ibr felbft, in Abficht einer gebrangten Bulammenftellung, ele ner zwedmäßigen Auswahl und einer noch genauern Rudficht' auf bae Prattifche mande Borguge por jenen jugefteben muß. Debreren Abichnitten find bald iangere, bald furgete praftis fche Unmendungen bengefügt; die aber, um nicht mit bem wirtlichen Inhalte ber Bibel verwechselt gu'werben, burd its gend ein Beichen von bem, mas Borte der Odrift find, batten unterfchieden werden follen. Die erflarenden Anmertuns gen, die unter dem Terte ftiben, find nur febr fparfam angebracht, und laffen, hauptfachlich mas das 2. E. betrifft, Mandes ju erflaren abrig. Freplich bat Berr Od. in ber Borrebe biefen Borwurf von fich abzulehnen gefucht, baß er fich, in Abficht der bier mangelnden Erlaurerungen auf feine übrigen Schriften, und namentiich auf fein Lebubuch det Religionsgeschichte, und auf seine bistorische Einleitung jum richtigen Berffeben der Bibel beruft, und bag er auglett erflart : »gegenmartiges biblifches Lefebuch gebore in

bie Reibe berfenigen Religions Lebtbucher, ble er fic, nach einem elgemen barüber entworfenen Dian, auszuarbeiten vore genommen babe. Billig aber follte jebe Schrift , wenn fie, wie es mit biefer tleinen Bibel bet Ballift, als ein fur fic beftebendes Banges anguleben ift, fo abgefaßt feyn, - baf bie Lefer berfelben, um fle ju verfteben und mit Dugen ju gebrauden, nicht erft genöthigt maren, fich bie abrigen Schriften ibres Berfaffers anguidaffen. - 9m 2; E. - Die Ga-Iomonifden Gorffren und bas Bud Strad ausgenommen. mo ben ben erfteen Doderlein's - und ben bem lettern Line De's Ueberftbung jum Grunde-liegt - ift Dr. Co., wie er fagt, meift feinen efgnen Urberfebungen gefolgt; nur tann, was ben biftorifden Theft betrifft, von eigentlichen Ueberfebungen bier nicht bie Rebe fenn, ba ber Berf. aus feber biblifchen Seididee bas Derkwarbigfte julammengegogen, und mit feinen eigenen Borten erjablt bat. 3m Dt. 2. find ble tteberfegune - nen von Michaelis, Babrdt, Stols, Kannabich-u. a. benubt worden. Im meiften haben wir die Stolsische Ilee berfebung banubt gefunden, welches wir zwar ben ben underr fennbaren Borgugen berfeiben nicht migbilligen ; baben abet bod munichten, bag berr Od. fid nicht ju genan an fie gee bunden, und ba von ihr abgegangett fenn mochte, mo fle ben Binn bes Originale nicht befriedigent genng ausgebiudt,bat. So aberfeht i. B. Di. Sch. mit Orn. St. nisig und nisavely bennabe immer burch Bergranen; eine Ueberfebung, Die amar in ben Stellen, wo es nach ber lutherifchen lieberfetung beifet : bein Glaube bat die geholfen; - ale er ibren Glane ben fab; - und in anbern abnlichen ale bie allein richtigeanzuseben ift; bie fich aber ba, wo von bam auf die Bebre Sefu fic begiebenten Glouben anthable Rebe ift, fich fowerlich rechtfertigen lagt. Bie wenig brudt j. B. in ber Stelle 306. 3, 16. ff. bas fler überall gebrauchte Bort Dereraue en den Sinn aus, der in diefer Stelle liegt! Bas Jesus bier unter bem glauben und nicht glauben an ibn - verfte-Be, namilich feine Lehre für mahr und gotilich baken, und fic durch diefelbe erleuchten und beffern laffen, ober nicht; biefes erhellet bentilch aus dem gangen Bufammenbange biefet Stalle, und hauptfachlich aus bem 19ten B. Diefem Sink aber entfpricht ber Ausbrud Dertrauen teinestveges; ba berfeibe bem gewöhnlichen Sprachgebrauche jufolge, nur auf beh guten Billen beffen, bem man vertraut; und auf bfe gute Gefinnung, die man von ibm erwartet, fic begiebt. Dah

fuche baber entweder in Stellen biefer Urt jene neuteffament liden Zusbrude burd bestimmte, ihrem Sinn eatfprechende Umidreibungen ju erflaren; ober man bebalte fur fie bie Morter; Glaube und glauben ben, die jenem Sinne febt nape liegen, und ibn auch burch ben eingeführten religiofem Sprachgebrauch beteits erhalten haben. - Eben fo menig tonen wir auch, um noch ein Benfpiel anzuführen, wo wit wunfchten , daß Br. Od. von der Stolifchen Ueberfegung abaerolden fenn mochte. - Die mit berfelben übereinftimmens . de Uebe sexung von 1 Kbr. 11, 25. billigen: » Mit diesem »Reide nebmet ihr Theil an ber neuen Religion, Die burch miein Blut gestiftet wird.« Da der Paffabteld, welchen Chriftus vor fich batte, als ein Symbol ber Defaifden mit Blut fanttionitten (2 B. DR. 29, 8.) Religionsverfaffung bee tradiet murdes jo tonnen die Borte: rouro ro nornpion, η καινη διαθηκή εξίν ». τ. λ. offenbar nichts anders beißen, als : »diefer Reich ift, ober fep von beute an fur euch bas »Symbol einer neuen, durch mein Plut bestätfaten Religie Davon allo, daß die Junger erft mit Dielem Reiche an ber Religion Sefu Theil nehmen follten, woben fic nicht eirmal etwas Segrundetes denten lage, da fie schon langevore her an dieser Religion durch den darüber empfangenen Untere richt Theil genommen hatten, - tann bier burchaus nicht Die Biede feun.

Die interessantesten Geschichten ber Bibel Alten Testaments. Racherzählt, erläutert und praktisch gemacht von M. Wilhelm Gottlieb Georgi, Archibiakonus zu St. Morimus in Merseburg. Hable und leipzig, ben Russ. 1803. 246 S. 8.

Auch diese Schrift hat die Abficht, den lehrreichen Inhalt ber Wibel A. L'e. von Allem, wodurch er für den ungelehrten Lefer derielben unverständlich und selbst oft anstößig wird, zu enttleiben, und ihn in einer unfarn Begriffen und unfrer Act, diese Begriffe auszudrucken, angemeffenern Gestalt darzustellen; und auch über diese Arbeit fann die Krieff im Allgemeinen tein ungfinftiges Urtheil säsen, da die Grundlätze von denen der B. bey der Darftellung bieser biblischen Seichichten ung bieser biblischen Geschichten und bie grundlätze von denen der B. bey der Darftellung bieser biblischen Geschichten unt gehe, größtentheils richtig u.

le m

#### D. incereffanteffen Gefch b. Bibel U. E.v. Beorgi. 7:

bem Beficht spuntte angemeffen finb, and welchein der biffmilde: Theil des M. E's nach cantaliger Dentast und Optnice, vetet oliden mit ber unfrigen, betrachtet werben muß. Dur wae' te in wurichen , bag gr. G. blofe richtigen Grandiabe abereall im Muge gehabt, und baber manden nach altteftamentife. den Begriffen gebilbeten Ausbruck nicht bepbebalten; fondern ibn mit einem anbern, nufrer Dentart entfprechenben und bas burd verftanblidern vertaufcht haben inbate. Diether nebisren 1. D. Die Rebenfarten: "bad Bore bes Beren gefchab au tom: - er erhielt ben ausdrücklichen Befehl von Gott.« n. a., bie, ohne weitere Ertidrung, bey bem Lefer, fur ben Diele Beidichten gefdrieben find, thelle irrige, theile unbente fice Borftellungen erzeugen muffen. - Unrichtig beißt es: (5, 35.) Gutt bake bem Abroffant bie wiedenhalte Berbeile fung gegeben, »baß in ihm und burd Ginen feiner Dachfame men alle Bolfer ber Erbe fofften gefegnet werben. "Dag bies fes nur burd Einen gefdeben folle, bavon fant ble bieben geborige Stelle 1 D. MR. 20, 28. bie von Abrabattis Chamen' und folglich von feiner Rachtommenfchaft fpricht. - Rein Bort. Und wenn Paulne Bal. 3, 16, aus ber einfachen Rabi Des Bortes: Same folgere, bag baffelbe auf Ginen. namlic auf Chriftum fich bestebe: fo nothige biefe, felbft burch den biblifchen Sprachgebrauch, nach welchem bas genannte Bort immer als ein Rollettivum gebraucht wirb , binianafic wiberlegte, Daufnifche Deutung jener altreftamentlichen Stelle Den Ueberfeber und Ertiarer berfeiben feineswedes fie anjunehmen; und fcon Sieronymus ad h. k. verwarf fie Deshalb gerabert, und fab fie fut bas an, mofur fie angeles. ben merben muß, nämlich filt eine argumentatio nar and pamon; moben fich biefer Rirchenvater Die etwas faite Bemerfung etlaubt; »Paulus qui omnibus omnia faceus ek , ut. omnes lucrifaceret, - Galatis quoque; outes paule ante stukos dixerat, factus est stuitus.« - Unter benpraftifden Bemerkungen, Die an diefe biblifchen Erzählung gen' meiftens gefnunft find, befinden fic mandet, beren Riche-Mateit und Migemeinguitigfeit wir nicht unterfchreiben tonnen. Co 1. B. C. 17. mo es heißt : »Rirgends meht Moneiguna ngegen bie Pflichten bes Bobimoliene, ber Behatflichfeit, als munter Bintofreunden, befonders alebann, menn Aufopfer weung nothig ift. Cher und leichtet findet ber Befummerte munter Menichen, bie er nicht tannte, Die burch teine befons ndern Berhaltniffe ju ibm bingewoon werben, Dath, Eroft,

Wieber die Laufe. Eine fremmuthige Untersuchung, "verantagt ourch Borgange des Zeitalters. (Mie dem Motto:) Paulus: Christus hat mich nicht ge-saudt, zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. I Rot 1-17. leipzig, in Rommission ben Zeister dem Jungern 1802. 164 S. B. 1982.

Das Refultat biefer Schrift ift tein andres, ale biefes; das Die Laufe als eine unnite von ibrer urfpringlichen Befcaft fenbelt abgewichene, bund: auf unfte, wun driftlichen Aeltege gebornen, Lauflinge burdaus nicht paffende Sandlung, ganff lich abjuschaffen fent eine Behauptung, pie, ben einer richtig getn , unbefangenern Unficht ber Sade, fic wohl fdwerlich rechtfertigen laft. Dena fo gewiß auch in unfern Lagen über die abiblute Nothwendiafeit der Taufe unter den Bernüuftiga bentenben nur eine verneinenbe Stimme fenn wird : fo folat darans noch nicht, das eine Danblung abzuschaffen und sat amerilos und unnit au bairen fen, durch welche bie mbralliche religible Beftimmung eines Rindes feverild ertiart. und foe nach den Eitern und Erziehern beffelben bas Bilbungsgeschafft, wolches ihnen in biefer Binficht jutommt, angewiesen wird. Mag baben furmer bas Taufen felbst; bas Besprengen mit Baffer, als Bebenfache angefeben werden : fo wird damit bet Bauptface, auf Die es, wie gefagt, ben blefet Sandlung atts kommt, und die an jenen Rieus gekulpft ift, nichts von ibe . bem Berthe benommen. - Uebrigens aber ift biefer Ritus, ger gen ben ber Berf. fo febr elfert, boch in ber That ein eben fo einfaches als Bedintungsvolles Cumbal für bas lebte und bochfte Biel, welches die driftliche Religion im Auge bat, name lich Reinheit bes Bergens und ber Sieten , fo bag betfelbe bent genannten Sanptzweck jener Religionshanblung vollfommen entspricht, und fic bemit foidlich vereinigen lagt. Freifich

mus auf Diefes Alles burd ben Bebrauch swedmäßiger Laufe formalare bingemiefen, und in benfeiben alles vermieden merber, mas gu ungegrundeten, veraunft und forifemibrigen Beiftellungen von der Kraft und dem Rugen ber Laufe fubten tann. Und bieß ift es, worin wie baber bem Berf., Der biefe Bandlung, wenn fie ja bepbehaften werben follte, amede maßiger eingerichtet ju feben manicht, volltommen beoftimmen ; moben wir aber auch bemerten , bag biefe gewünschte Einriche tung foon in mehrern, vielleicht in ben meiften ganbern bes protestantifden Deutsch:ands ftatt findet; welches wir baupt. fachlich barum bemerten, weil ber Berfaffet ju glauben fchrint, bag jene Borftellungen von den übernatütlichen Birtungen Der Laufe noch immer die berrichenden find, und der Art, wie Diefe Danblung verrichtet wird, noch überall jum Grunde lies gen, burch welchen angenommenen Sall bet beftreitenbe Sa. balt Diefer Schrift und ber Bunich ibres Berfaffers, ftatt ele ner folden Caufe lieber gar teine ju haben, fic um fo leich, ter ertieren jäßt.

Gp.

Was minf der Religionslehrer thun, um der gesimfenen Achtung seines Standes wieder aufzuhelfen? abgesehen von dem, was der Staat thun kann sund soll). Von E. Fr. E. Simon, Candidaten der Theologie in Merseburg, Leipzig, ben Steinacker. 1803. 14\frac{1}{2}\omega. 8. 14 9\frac{1}{2}.

Rer. kann nicht fagen, baß er in blefer Schrift etwas gefuns ben batte, was nicht schon oft und bester gesagt worden ware, als es hier gesagt wird. Die Belegenheit dazu har die von ber asketiden Geselchast in Jurch aufgeworfene Frage des namlichen Inhalts gegeben; allein die Beantwortung enthält mehr als die Kraget ste zeigt auch, was der Prediger miffen muß, weil der Bers. der Meinung ist, daß ein großer Thell der Gesklichen sich die sterffende Berachtung durch ihre Undissenheit zuzieht. Ueberhaupt scheint das Bild, welches der Bers. hier von den Predigern aufftellt, aus einem nicht eben zu den besten gehörenden Kreise von Landpredigern abgezogen zu senn. Auch ist es offenbar übertrieben, wenn der Bers. S.

14 fagt : alle Utfachen, welche bas Anfebn und ble Mehtung ben Reliaionstehrer und ihres Stanbes gefdmacht, und namente lich in unfern Tagen ihren Berth fo tief berabgefehr haben, formen flegen entweder in ber Schlechtbeit bes Dbiefts ibrer Aunftionen; ober in Der Schlechtheit bes Subjekts, (meldes nad ber Meinung bes Berf. bier ber Rall ift.) bas bem Objette, Ralls es ehrtourbig ift, nicht gewachfen ift. Denn ben Berf. hatte ja verher felbft jugegeben, baf es noch anbre tipe fachen außer biefen gebe, und fie ber Reihe nach angezeigt. Daben enthalt biefe Ochtift Mandes, welches gat nicht biers ber gebort 3. D. was eigentlich Religion ift, ja fogar auch Manches mas offenbar faifch ift. Denn mantann ein febr mure biger und nablider Prediger fenn, werte man gleich nicht bie Moral auf das Rantifche Principium banet. Endlich ift fie mie vieler Beitichweifigfeit gefdrieben. Pan fiebet alfo, bal ber Werf. beffer gethan batte, bie Beantwortung biefer gras De Anbern au fiberlaffen.

Cz,

Grundriß ber unmittelbaren Vorbereitungswissenfchaften zur Führung des dristlichen Predigtomts. Ein Leitfaden akademischer Vorlesungen von D. A. Hiemeyer. Halle, im Waisenhause. 1803. 121 B. 8. 14 M.

Der Berf, bat burch felm Unit veranfaft verschlebene Lebre und Sandbucher fur blejenigen, welche fich dem Studium ber Theologie und ber Dabagogit wibmen, herausgegeben, welde von vielen in ben Barbereitungefahren und auch ben ibret Amteführung genutt worden find. Da et nun biefe Sands bicher Sep einer jeden neuen Ausgabe vermehrte, und jedesmaf bie Literatur bingufügte: fo betam befonders bas Sandbuch für driffliche Religionslehrer, welches vier Zuflagen erfebt bat, am Ende mehr bie Gintichtung ober bie Beftale eines Danbbuche jum privat Bebrauch, ale eines Leitfabens ju afar bemifchen Borlefungen. Go wie er nun vor einiger Zeit einen befondern Leitfaden ber Babagpaft und Didattit feinen Auszna aus feinem größern Bette) berausgegeben bat : fo ericheint nun bler ein abnlicher Leitfaben ber Domiletit, Pafforaltheplogie und Liturgit, in welchem et, wie er in bet Borrebe fage, Aberall

iberall auf die ausschhrlichere Behandlung der Gegenftände in feinen zu diefem Zweck berauszegebenen und hier besonders angezeigten Schriften verweifer, die man über die Sache weis in nachtesen kann.

In der That findet man bier auch alles das, was in je men Schriften enthalten ift, nur futt julammenaejogen, und man tann wicht laugnen, bag bie gegenwartige Schrift in Bor: befungen auf Univerfitaten allerdings brauchbar und nublich Benn aber in einem folden Leitfaben außer ben beutil. den um' beftimmten Begriffen, welche barin burchaus berrichen muffen, Rurge und baben Frudtbarteit bes Musbrud's Daupt fachen find : fo ift Rec. ber Beinung , baf ber gegenwartige Leitfaben boch noch vielleicht etwas ju mortreich fen, und wenn einzelne weniger erfebliche Cachen und Erlauterungen, mels de ben bem Lefen barüber leicht binjugefest werden tonnen, weggeblieben maren, vielleicht auf bie Salfre ber Bogenzahl batte eingeschrantt werten tonnen. Daburd murbe biefe tiels ne Odelft nicht nur mobifeiler (morauf man ben ber Menge ber Ehrologie . Stublerenben, bie nicht in ben beiten Bladenm. fanben find, bech aud Rudficht ju nehmen bat); fenbern auch mod nutlicher geworben fenn, well es bem Anfanger baburd kichter wird, bas Gange gehörig zu überseben.

36.

Heber die besten Mittel, die armern und niedern Volksklaffen mit dem Inhalt der heil. Schrift bekannter zu machen. Eine gekrönte Preisschrift. Aus dem hollandischen übersetzt und mit Anmerkungen herausgegeben von D. hesse, reformirtem Prediger zu Burg - Steinfurth. Münster, ben Woldek. 1803. 11 B. 8. 1286.

Man fann nicht laugnen, bag in diefer Schrift, um dem gemeinen Mann die Bibel achtungswerth ju machen, ihm das Lefen und Berfieben derfelben anzupreifen, und die gehörige Bemuhung aller Gelegenheiten dazu zu empfehlen, viel Sutes und Dubiiches gefagt worden ift. Indeffen ift es boch blog das

icon Befannte und Gewohnfine. And, batf man fonbl richt forbern ober erwarten, bag ber Betfaffer, ber Prepiges Rrom in Lonnen .. ben felnem Bweit tief in bie Daterie elme bringt. 'Er batte aber boch wohl über die Bundergeschichtett. welche auch felbft ben ben Evangeliften fo baufig vortemmen, etwas für ben gemeinen Dann Belehrepbes fagen follen, um bem Migbrand vorinbeugen, ber fonft-fo leicht bavon gemacht Die Anmertungen bes Ueberfebers find theils eraffme gend, theile erlauternd. Gie find aber bisweilen unnörbig und überhaupt fo baufig angebracht, daß fie bieweilen den Lefer febe Benn übrigens ber religible Ginn wieber ben bem aes meinen Dann bertidend werden foll, worin bennabe alle Bers manftlae und Sutgeftunte einig find: fo muß, auch bie Bibel bie jum Theil verforne Achtung wieber erlangen, und wie. fonft in ben Familien gelefen werben; aber frepifc unter ben. Mobifitationen, welche in biefer Ochrift, angegeben werbem. Da nun eine gute Ueberfetung biergu febr bienlich ift: fo bat. ber Berausgeber biefer Schrift bon ber Befapreblat Sefu eirze folde Ueberfegung angebangt. Er bat fic darin vor dem au. vielen Mobernifiren gehutet, ben Sinn gemiich gut, getrofe. fen , und fie lagt fich auch febr gut lefen.

Bi.

Wom himmilichen Sinne in ber christlichen Moral, ober wir sollen schon hier für eine andere Welt leben. Eine moralisch religiose Abhandlung in der Borträgen von Heinrich Grapengießer, des Predigtamts Randidaten. Berlin, ben Decker. 1804.
104 S. gr. 8.

Der Berf. fucht burch biefe Bartrage, bie in Predigtform für ein gebildetes Publifum ausgearbettet; aber nicht wirte iich gehalten find, feine Qualifitation zu einem Predigerams te zu beurkunden, welches hieburch hinlanglich geschen ift, und versteht unter himmlischem Sinu ben feten Sinbild auf eine bestere Beit, der unfer Leben auf dirfer Beit begleiten muß, um den moralischen Charafter, die eigentilche Butde bes Menichen, stanbhaft zu soutenfren, und aller feinen Pfilcheten in ben verschiebenen Berhaltniffen des Lebens zu genügen.

## Bom himmlifchen Sinne ze. von Grapengießer. 13

Er daubt , bag vorzäglich ber Stand ber Meligionelebrer ju umfter Beit biefes Sinnes beburfe, und auffret fic bataber febr treffend in ber Borrede O. 10. »Ein Amt namtid , wie stas eines Religionsiehrers , welches burchaus nicht um bes stohnes willen vermaltet fenn will , ber welchem ber innere Bifer Die oft fehlende außere Aufmunterung erfeben maß; Dein 21mt; welches in bem Reiche bes Unfichtbaren, in bem sarofen Telde der Beffinnungen arbeiten beißt, alfo bendenb. mund nieberichlagend feyn mußte, wenn man ofe Bicfungen beffelben innerbulb ber Erfahrungen und Granen blefes Et. »benlebens mir Gewißbeit finben wollte; ein Zint enolid. »welches nur allein burch bie baufige Befegenbeit, Die es bata »bietet, Gutes ju thung und burd bas Bewuftleyn innerem »Burde fur geringe burgerliche Ehre icables baiten fann: sein foldes Amt feint mit einen gewiffen fimmiffden Sinn son benfenigen ju febern, welche befannt mit ben Pfiche bten beffelben, es ju abernehmen ben Duth baben. Das ber bereuet ber-Berf. Die Stunden nicht, Die er auf Die Ause arbeitung dietes Wegenftandes gewandt bat, und bittet nur wegen ber Bffentlichen Mietheilung berfeiben um Enticulbie Diefer bedarf es fo febr nicht, als es vielleicht bes aùaa. Rathe eines guten Freundes bedurft batte, nicht gerade fiber einen und benfelben Gegenftand vier Bortrage an entwerfen. welche eine große Bedantenfalle und Runft erfodern, wenn fie aleich intereffant werben follen; fondern lieber mehrere Bes genitande au mabien, woben ein größeres Ibeenfoftem an ben Lag gelegt wetben tonnte. Sonft ift Die Eintheilung Der Mbe banblung in folgende vier Theile ober Predigten recht ant : 1) was es beisse für eine andere welt leben. 2) wie es geschehe. 3) Warum es geschehen musse, de felige Jolgen es babe. Es ift vorzüglich bie britte Drebiat , ble bem Rec. gefallen bat, und bie bier beobachtete Manler wird feinem Urthelle nach Diefenige fenn, Die ber Bf. ju verfolgen bat. Rec. mabit baraus eine Stille jur Drobe. ohne gerade barnach ju fuchen, bamit man befto ficherer einem Schlaf auf bas Sange maden tonne. G. 66. " Softe abes "biefee Beftandniß eines Paulus, follten bie Rlagen auberen "Lugendfreunde über bas Mangelhafte ihrer Lugend uns nicht atalt fur bas Gute machen, unfern Gifer für ble Lugend "idmaden, da fie von ben Sterblichen nie gang, nie volle "tommen erreicht wird? Go murde, fa mußte es fegn, m. B. meen bas Grab bas Biel ber Zugend, bie Bermefung ibe

"Lobii mare. Run aber fablen wir unmitrelbar, und wiffen "gewiß, bas Biel ber Bolltommenheit, welches Bernunft und "Chriftenthum uns aufftellen, tann und barf von une nie als "unerreichbar aufgegeben merben, wie oft auch unfer Bille amante, wie oft auch bas Bert unfret Befferung miglinge. "Unfer ernftliches Ringen barnach ftellt es uns erft in feiner "gangen Rlatheit vor Augen, und felbft unfer Straudeln und "Rallen erinnert uns fcmerihaft an bad, was wir batten thum afoften, um es ju erreichen. Unfere menfoliche Tugend und aunsere menfchliche Ochmache felbft führen uns auf den Glau-"ben jurid. Dieß Dafenn ift nur Anfang und Borbeteltung Bu einem hobern Leben. Und ift es bief, m. 3., fabrt die "Lehre Befu, fabren bie bobern Bedarfniffe unfere Beiftes auns dabin: fo ift es durchaus Pflicht fur uns, unfer Daferm afo ju gebrauchen , bag wir bestanbig auf bie gottfebung befa felben Rudficht nehmen, und in und mit bemfelben fur eine andere Beit unfer eigentliches Leben leben." . Eine aute Sprace, richtige Detlamation, und reinere Sheen wird Die mand an biefer Drobe vertennen. Jo mehr aber ber Berf. eine fcone Oprache in feiner Gewalt ju baben icheint, befte mehr muß Rec. ibn auf einige Dangel aufmertfam maden. Der Musbruck am Ende der ausgezogenen Stelle ... in Reben les "ben" ift wider ben Wohlflang, und der etwas frubere Ause druck "das Liben gebrauchen" dürste auch gigen den gewohnlichen Oprachgebrauch fenn. Eben fo ftreiten Inverfinmen wie folgende G. 15 ,Dun ift aber eben fo auffallend als "waurig die Bemerkung," mit dem Benlus unferer Opras Indeffen find bas Rleinigfelten, Die fich leicht vermeis ben laffen. Im Gangen bat Or. G. einen iconen Beweis feines Berufs jum Predigtamte an den Tag gelegt, und er verbient gewiß vor vielen andern feines Standes ein foldes Amt, wo er burch lebung feine guten Unlagen' moch meiter ausbilden fann. Aus der Borrede ergiebt fich auch noch, daß Gr. G. ein Schüler von ben Sen. Martini und Tiege

# Katholische Gottesgelahrheit.

Reue Predigten auf die brey Johannesseste von Mingenz Glock, Prediger am Churfürstlichen hofe zu Burgburg, Burgburg, ben ben Gebrübern Stahel. 1803, 272 S. 8. 1 81.

2. Fest - und Casual - Predigten. Herausgegeben von Raspar Deinrich Burkard, ber Philosophie Doktor und Domprediger zu Burzburg. Burg. burg, bey Stabel. 1804. 383 S. 8. 8 Fl. 45 Kr.

Der Berf. von Br. 1 ift als Pater Bingeng icon langer als guter Prediger befannt, und bas Publifum bat auch feine Ar-Beiten fcon felbft buburch gewurdigt, bag er burd ben fturfen Abfas jur Fortfebung feiner Arbeiten ermuntert murbe. Daber erelatt er auch hier in der Borrebe, "bag er, indem fele ane erften Conntagepredigten vergriffen find, nachtens mies "ber zwen neue Banbe unter bem Titel : Domillen fur ble Connmge bes gangen Jahrs ic. jur Preffe geben merbe." Ges genmactige Predigten liefert er einstweilen fatt der veripros denen Reftreden für das gange Jahr als den dritten Theil felner menen Seftreben. Daß er unter bie beffern tatholfichen Drebiger nebore; beweift icon ber Zweck, ben er fic ben biefen Dredigten gemacht bat, welchen er in ber Borrebe felbft fo angiebt : "Ich blieb in ber Brarbeitung berfelben, wie auch "fonft, ber Moral getreu; weil blofe Legendenpredigten icon "lange in Abgang gefommen find, und lederzeit den 3med verafehlten und gang gewiß verfehlen mußten, indem es ben bies fer Art Bortrage melftentheils an ber Unwendung gebrach. and nicht felten viel unnachahmliches Beng, lebiglich but Be-"wunderung und Berehrung ber Deiligen aufgetifcht murbe." Doch follte man in Predigten, Die an einem Churfatftlichen Dofe gehalten wurden, fcon auch eine geläuterte Moral und teinete Oprache fuchen batfen, als man bier findet. ' Ronnte man nicht etwa aus bem Sie, womit die Buborer augerebet merben, auf ein gebilbeteres Auditorium foliegen: fo mare nicht abinfeben, warum fie nicht eben fo gut follten vor ele net Dotigemeine gehalten worden fepn. Die Begenftande,

•1

welche Br. S. hier abhandelt, find zwar mit ziemlicher Bates me und Deutlichkeit vorgetragen, und zeigen ichon durch iber Batt, daß er es wohl verfteht feinem Terte immer eine praktische Ansicht abzugewinnen; find aber doch nicht über bie maceriale Begründung erhoben, wotnach Alles bloß seiner Kole gen wegen gethan oder unterlassen werden foll, und auf die bos ben, den Beist zum Mendlichen erhebenden Vernunfrausssprüche nicht geachtet wied, welche durch Religion einem reie wen Gemuise, das über die Defangenheit eines gemeinen Interesse rhaben ift, erst die rechte Burgichaft kinner unende lichen Würde gewähren, und auch in die Darstellung helleres Licht und obleves Feuer zu beingen pflegen.

Die bier ausgeführten Daterien find : I. 2m Reft bee Sohannes bes Taufers. 1) Der Segen Sprees über gereden te Saushaltungen. 2). Das Benehmen bes Chriften, ben fremden und eigenem Gluck und Segen. 3) Pflicht ber Aele tern gegen ihre Rinder. 4) Die Demuth des Johannes bet feiner Große. It. 2m Softe Des b, Johannes Des Evanges liften. 1) Bon ber Pflicht feine natürliche Bemuthsart ju verbefe fein. 2) Bon ber faiten Blebe, 3) Bon eben berfelbeng 4) Bon ber Reufcheit. 5) Einfluß ber Reufchheit auf ein gefundes und vergnagtes Leben. III. Im Befte bes b. Johann nes von Mepomud. 1) Bon ber Berfcowlegenheit. 2) Bon beg Sorge für einen guten Dame(n). 3) Wie fich ber Chrift eif nen guten Rame(n) erwetben foll. 4) Bon der Achtung gee gen bie Priefter. 216 Probe hebt Rre, blog aus ber letten eine Stille aus. S. 264 beißt es; "Ber find benn biefes onigen ju unfern Beiten, welche bie Priefter bes Beren fur niebere und entbehrliche Beichopfe anfeben, und immerdar ibe wren tollen Beifer gegen fle aussprudela? benen ber Jube: »welcher ihnen borge, ber Rnecht, ber ju ihren bofen abfiche nten'blent, und der Sausgene, ber ihre Leidenschaft befrier abigt, viel wichtigere Perionen, ale bie Priefter find? Gind wes eben biefenigen, welche die Religion felbft als einen une verträglichen Zwang verschreien und abwetfen, und arger ale ble Benben lebiglich nach finnlichen Trieben und Beluffen »leben ? Der gute und rechtschaffene Chrift bingegen richtet une pablaffig fein Augenmert auf feine eigenen Bege, prufer fein »Ders und feinen Bandel, und bestiebt fich nach Befu Bepe »folel taglic beffer und volltommener ju merben. Daber bat ver meber Beit noch Buft bie jenigen jubiobachten, an beschnare »den

nichen und durchistlafieli, welche feine Abber auf fint Daba nor Della entweder wirklich find oder bed febr fonnten. Sollte nicht ber Bubber plet feldft eine gereihte Einpfindiche felt vermuthen, wo et die eighe Sache intt folden Ausdestan filtren hott? Und muß blefet nicht feldft scho einen Betra bacht dageger ben ihnterregen? Bewißt feldft schutjamitelt in solla wen Kallen um meisten nothig, wo jestift bet gerechte Elfet folieicht ben Schein ber Partenlichtet anzunehmen pfleut. Am beften hat Rec. die Predigt von ber Pflicht der Aeltern gen gen ihre Ainder gefällen.

Dir. 4. gebore title bem porbergebenben fer Durchichnick Anter bine Rategorfe; bb es fich glett in thanthen Oructen nod etwas vor beinfelben beraurhebt. Auch bier find es vora inglich materfale Grundfabe, welche gur Sirefichteit belged follen , und bloge Sache bes Reffectioneberftibuens, was Rea figion beifer; boch erhebt fic Der Beti. bisweilen, babingen biffen bon beite baberi Bejen felnes Begenftanbes , umtoilla Mbrlich auf einen Brandpunft, bon wo aus alle befchrantee Auffaffung verfchiblibet, und ble Abnbuig bes Allgemeinen fic in unvertennbarer Barbe antanblat; auch ift ble Oprade überhungt nicht bur lebhafier und reffet; fondern auch gemählter und viellelcht in inanden Stellen nut ju maleifiche Am fo mebr fallen einige Bieine Gigenheiten auf, j. E. baß ber Berf. fimmer ibuen, für thuil ichreibt, bret fact bes Karmbris Das, limmer bas Berbinbungswort baf gebraucht. mas fein Drucffehler fenn fann, ba es biters als nur &. 102:so vortettrit, wo es j. E. heißt! »das Bild, daß ber Gelft Botres mit einem Bude bentlich gentigentwirft te: Daß inifffchen D. B. wenn feine außere Beredfamelt fur in ete mas felnet Gler borliegenden Arbeit entibridt' beb feinen Sus borein Bepfall finden und alfo feine Berficherung, bag en nut beren Buniche feben, bie ibn jur Berausgabe berfeiben b. indt gen barten, mabr fenn finde, ift wohl ju glauben. Cabit und offett etflatt er fich auch über die Frage, bie ju verichiebs nen febiefen Urtheilen Anfaf geben tonte: Barum aar fels he Breblaten auf bie Befttage Mariens aufgenominen morden ? big er frammatbig gering fen fcbtiftl & in befenn n; mas et an manchen biefer Tage über Aelternfrenden bey der Ges burt eifies Rindes, über die Reinbeit des Ebebettes, über ben Werth einer unbefleckten Zeinigkeit ic. gebrehige babe; bağ er allen; ibas er gefagt babe; fic ju veranti 17 2. D. B. XCI, D. 1. St. la deft.

beren getraue; aber davon ein besonderes Banbchen delks. moralider Bortrage an ben Reftragen Mariens brucken ju loffen willens fep. Den Inhalt alter in biefette Banbe ente faitenen Predigten bier anzeigen zu wollen, murde zu weite laufrig fenn; befonders on es bem Berf, nicht allemal geinne gen ift, feinen Saupsfaß bestimmt und turz genug, auszudrüs den. Unter die ausgezeichnetern gehoren nach ber Deinung bes Rec. porguglich die zwente Predige: über die Quaend beforbernde Lebre ber Religion, daß die Denfchen woch nach ihrem Tobe fortwirten; am Gebachiniftage ber Berftorbenen. Offenb. 306, 14, 13. und bie britte D edigt : uber bie Ber Limmung des weiblichen Geschlechts. Am Festrage der b. Cas thering. Detth. 15, 4 worin fic befonders ber unbefanges "me Peieffer in einem iconen Bichte, jeigt, ber nicht biog Die Beiligfeit feines ebelofen Grandes preift, und das Bertienft bes andern Geldiechte nicht nur in flofterlicher Aufopferung anerfennt; fondern mit Umparteplichteit, und Beitfenntnif fein mobitbatiges Gingreifen in den Bang, der großen Dafchie ne, Belt genannt, barftellt, und feine icone Beftimmung baraus berleitet. Um vom Beifte des Gangen eine Drobe m geben, foreibt Rec. daber eine langere Stelle ab. Da Bf. . fannt biele Drebigt folgenbermaaßen an: "Fleiß und Treue "in bem Berufe, tluges Dachbenten über feine Pflichten, ans baltende Aufmerksamtelt in Beobachtung derfelben . Beise helt und Stacte, die Binderniffe in Efullung der Berufse pflichten temmen gu letnen und fie ju überfteigen; und biefes alles besmegen thun, bamit man fich immer niebr vereble. gleine Mitmenichen gludlich mache und feinen Gott verberte "itde; bieg begrunder unfere Berdienfte (ba) bier, und giebt aus Unfpruch auf die Belobnung in bet Emigteit. Diefe "Beredlung feiner felbit und Begludung feiner Bruben ift ale "len benen moglich, die nach ihren Gelftesanlauen und Roci. pertraften als Obrigfeiten und Erbrer, ale Belehrte und "Raufleute, als Burger und Runftler ber Gefelichaft unente "bebrlich' und muglich find. Bie aber foll bemjenigen und "jmar bem größern Theile bes welblichen Gefdlechts, ber ber "Regel nach felten jueinem öffentlichen Amtegelangt, und faß. anle ju einer felbftftandigen Lebensart beffimmt (? follte boch "wohl nur beigen, gemebmet ober gelaffen?) ift, follte bem "Beibe es verfagt fepn, an ben Berblenften bienieben und an den Belohnungen jenielts Antheil ju nehmen ?. Die beutle ge Teperlichteit erinnert uns freplich an ein Beib, die mit mibret.

"Wier Beisbeit ble Welsbelt ber gelehrteften Belben bemit "thigte", (mo fpricht das Evangellum davon? War es no. illg, um die Mutter Jefn ju loben, ihr noch erft angebichtete . Eigenichaften bengulegen? Raum follte man glauben, baf det Berf. noch fehr an den Legenden der Tradition hienge; affeln er zeigt diefes and B. 194, wo er mit fo vieler Umftanbliche teit von Josephs Tode spricht) "die alte und neue Geschichte "ngunt uns Sarftinmen; Selbinnen und Lehterinnen, welche "burd ibren Beift, Reftigfelt und Beishelt bem Throne Boare machten, auf ben fie fagen und ben Poften gierten, ben ufie begielteten. Allein die natürliche Beffimmung des welbt slichen Geschiechtes, ift weit filler und geräuschloser, ale die alinternehmungen bes öffentlichen Lebens; aber nichts befte "weniger von außerordentlicher Bichtigteit. Dochte man es anie überfeben, daß bie Beididlichkelt gu einem bffrnelichen Minte and der Duth in Erfüllung der baben norbigen Officie sen abne bie Eugend eines Beibes felten erenngen werben-"Mode ber Mann es niemal(s) ungerecht vertennen, baf palle die Borguge feines Berftanbes, alle bie Starte feines Dere gens nichts anders als Folgen der oft nur ju befchwerlichen "Arbeiten und ber gemeiniglich unbefannten Engent bes welbe aliden Geschlechts find" u. f. w.

Eb.

Aussuhrliche Beleucktung ber Ibeen und Grundsäße ber Prüfung bes katholisch praktischen Religionsunterrichts, auf besondere Veranlassung von J. Im Graser, Licentiaten der Gottesgelahrheit und zweptem Direktor der ehevarigen erzbischöflichen Pages tie. Salzburg, ben Mahr. 1803. VIII u. 268 S. gr. 8. I M.

Die Prufung des katholisch - praktischen Keligionsundterrichts ift von einem andern Mitarbeiter un unserer Dir bliothet (Bb. 57. St. U. S. 301 ff.) mit gerechtem Bepfak angezeigt worden: Sie tunbigte binen Gelft an, der das Wenfen der Religion überhaupt mit Energie-aufgefast; der die-Gründe derseiben aus der moralischen Natur des Wenscheiten geletzt, der fich bis zu der tiefen Urderzumgung binabebusiren geletzte, der fich bis zu der tiefen Urderzumgung bina-

bund gegebetet butte, daß alle mabre Rettaton eine praftis fche Tenbeng Baben, und daß jedes Dogma und feber Rieus, in fo fern biefe Tenbeng baburd gebindert wird, entweber abs cefcafft ober umgeformt werben muffe. \ Der Berf, zeigte mit submourbiget Krebmutbigfeit, bag ber bisberige Religionsi unterricht in manchet Dinficht gar nicht geeignet gewefen feb, Der Unfittlichfeit, bem Unglauben und Aberglauben ju mehr ren, und daß daber befonders jeht, ba ber Beitt ber Beit fich anr Unfittlichkeit und jum Unglauben binneige, bbne barum bem Aberglauben überall feiner Dacht zu berauben, eine Reform bes Religionsuncetrichts unter bie bringenbften Beburf. miffe ber Chriftengefellichaft gebore. Es war naturlich, bas er baben Dandes, mas ben Rteunden bes telfalblen Dechas mismus und ben blinden Eiferern für fredliche Obfervang und Dieboborie febr theuet ift, von Seiten feiner Zwedwidrigfeit bare Bellen, und bierbutd eine Senfation machen mußte, Die nicht überall zu feinem Bortbeil fbrach. Aber zu bebauern ift et. bag er barauf, wit es icheint, mit Gengittichteit Radficht gen mommen , und es fur nothig gehalten bat, theile eine Apos Laie feinet Grundlage ju fcreiben; theils aber auch fich felbft meden einzelner Erbler in bet Datftellung feinet Abeen anzus Elagen.

Batuni genügte es ibin nicht, fit bet Sauptfache von Der gleichft minigen Dentungsart aller vernünftigern Religionse lebrer überzeugt worben ju fepn? Baruin unterfuchte er nicht in der Stille ben Grund ober Ungrund ber midrigen Uribels le feiner Aatagoniften, und berubiate fich übrigens mit bed ganftigern Urtheffen, Die auch im erffen Abichitte ber wore liegenden Schrift (S. 8 76.) wieder abgebruckt find? Bare um weniaftens mar es tom nicht binreichend fin Biberten Abi fonitte (G. 16.81.) Die Behauptungen feiner Gegnet int Allgemeinen aufgefahrt, und fich bemnachft (S. 82 ff ) bate über mit Offenbelt erflatt ju haben? Barum mibmete er for gar ben gangen funften Abiconirt (S. 175 +257.) einem Augeburgifchen Beloten . Der boch weiter, nichte ale feine eine me Bosbelt, feine Janorang und Ungefdliffenbeit beutfunden fonnte? Wan fieht ja boch tras lettere ichon aus folgenden wenigen Borcen beffelben : "Das aange Berfichle Deufung des fath. pratt. Religionsunterrichte nämlich) miletr auf Sobn mund Stury Der Mellgion. Wie fic bod Die gottlofe Beise »beit miberipricht! Die Rinbet ber Binftarnig ftrampfen mit »teuflie

#### Grafer's Befeuchtung b. Pruf. bes fach Rel. Unt. as

wireflichem Ingrimm wider die Mittel jum Biele. — Es weitt diese ftapten Geister vor der Abiddung, wie dem hum wir vorm Streffin. Die Mishrauche wachlen aus der guten Dache, wie die Milben aus dem besten Kase. Barnm glaubre der Berf. sogar mit einem so gemeinen Schildenappew und einer Lange brechen zu muffen?

. In ber That , es mare ju manichen , bal er fic fleber, gang rubig verhalten, und nut mit ber weitern Berfolgung und Ansbildung feiner Ibeen befchafftigt haben mochte. Auch die Rreunde der Babrbeit wurden vielleicht aufriedner mir ibm: gemelen fenn. Diefe tonnen nun bie grage, ob er alle Beidulbiaungen feiner Begner bandig wibertegt babe, geraben weder verneinen noch befahen. Dicht verneinen - benn: ble Standibeen, von benen et ausgeht, baben und behalten. thre Bollquitigfeit, und alles, was nicht mit ibnen befichen. tann, muß, fallen; picht bejaben - benn oft läßt er vonfeinen Defactpien ab, und glebt ju, mas et vermoge biefer Deincipien nicht fann; noch ofter triet er auf einen bobern Stanbountt, als feine Begnet, und erfcheint mun, wie els ner, ber über ihren Ropfen binmeg in ble Luft ftreichet, ober er verbindet mit ben Borten gang andere Begriffe, und vere theiblat nun feine Beariffe, obne biejeniaen feiner Geaner: m tteffen.

So 1. B. ward ibm ber Einwurf gemacht, daß die not. fielbe Religion mit feinem Spffeme nicht befteben tonne, unb er antwortet: "Bernunftforberung und Bille Gottes, Ane" stonomie und gottliche Gefeggebung find eine und baffeibe. (B. 144. 146. 153.) »Religion folglich, in wie fern fie in »ber verninftigen Datnt bee Debichen gegrindet anferfune nben wird. tann nie entbebet, nie abgewiefen werben, es fen-Denn. ber Menich wolle mit fich felbit in Biberipruch follen. »(6. 147.) Dan will nur bie Bernunftigfeit ber Reilaion. Dacheige wiffen ; wie fann man aus einem folden Beftreben »Belabe fur bie Beligion abnen? (G. 148.) In wie ferm subrigens der Menich ben feiner Antonomie im Eifinden und »Urtheilen niemals (?) weber fich felbft gang allein, noch Unspern feines gleichen trauen tanne, (bas ift boch aber unn ein bochft unglickliches In wie fern, wodurch die Automomie einen empfindlichen Stoß betommt) vergreift er bie meittliche Gefehgehung, menn er fle glaubmurbig in ber Be-»(didi

wichiche ale göttliche Offenbarung naher bestimmt aufstodischen Freuden als untrügliche Norm, und wenner nun so dien wien göttlichen Siehen solgt: so wird feine worgegangene Mosaral und Bernunitreiligion positive Religion, (E. 157.) Golte dies wohl der vollständige Begriff fenn, ben man mis positiver Religion zu verbinden bat 3-Bersteben nicht wenige ftens die Gegner, welche das Positive dem Natürlichen ents gegen sehen, nach wohl etwas Underes darunter ? Und hate wenicht diesen zum Troste wohl gezeigt werden können; das die Menschhelt überhaupt eben sowohl einer positiven Religion, als einer positiven Rechtsordnung bedürse?

Chen fo fagte man, bet Berf. fuche bie Dogmatil ju perbrangen, und nur bie Moraltheologie gultig ju erhalten & und er autmortet: »Ich ertfare offentlich, bag ich bie Bet-Drangung ber Dogmatif fur ben widerfinnigften. Becanten man und fur fich, und biefen Gebanten für bas Merkmal eis. Dies febr begrangten Confe balte. - Auch in bem Spftes me ber Bernunftreligion ift ber Glaube die Beele ber Relle maion. Buch in blefem Spfteme giebt es Dogmata ober beaftimmte theoretifche Lebriage, noch mehr oder noch beftimme nter, als in dem Opfteme einer geoffenbarten Religion. Coaphald man, also Belu Religion als mabre Religion vorausfest. was in der Prufung zc. geschleht: so kann man bie Doge matit nie verdrangen wollen, obne fich felbft obige Befaulpolgungen gugugteben. (Dag bier einige Mitzelgiteber übere frungen find, ift offenbar. Der Berf. fest bie drifticha Religion als die mabre voraus, und fury vorber unterfdele bet er bie Wernunftreligion von ber geoffenbarten. Unter welche Rubrit gebort alfo bie driftifche? Mus bem Bufame menbange wate man foliegen, bag er fie mit ber Bernunfte religion fur ibentifc balte, weil er in bem Spfteme ber leba gera noch bestimmtere theoretifche Lebefdbe ju finden glaubt. macachtet er oben gefagt batte, bag bie gottilche Belefgebung als attilide Offenbarung naber beftimmt merbe. Beschuldigung, bag er die Dogmatik verdrangen wolle, mas frenlich fonderbar. Aber bas Ralfonnement, bas er ibr enta gegenfeht, ift nicht bundig, und, fo fern die Dogmatif ben Gegner noch mobi etwas mehr umfaßt, als die Dogmen ben Bernunftreifgion, guch nicht abaquat. Dod - Die Befchule Maung, fo aligemein bingeworfen, war auch faum einer aus ber Bernoge merth.) "Ich erfuche fiel bie Freunde ber Des

bligion - fabrt ber Berf. fort - noch einles Belt Bedulbin Es wird juverlagig auch noch eine Begrundung ber Dogmatif unternommen werden, in wie weit fie innere »balb der Granzen des Verstandes liegt. Denn aus Perbalb berfeiben muß der Chrift fic an die Offenbarung und. ober Rathellf an die Entidelbung feiner Rirde halten. « (Ob der Berf. bier wohl konfequent fepn mas? De er wohl feinen vorbin angebeuteten Begriff von Offenbarung und voffeiner Religion festgebalten bat? Do das mobi feine Defunna ift, daß Offenbarung und tiechliche Entidielbung ein Beranetres ten bes Chriften und bes Ratbollen aus ben Granion bes Ber-Randes erfordern? Und mas beißt das? beißt es: ber Denfa als Chrift ober Ratbollf muß fic ber Leitung ber Bernunft entziehen, und blindlings glauben? ober Offenbarung und Ritche lebren eine Dogmatit, welche gar nicht auf vernanftle gen Grunden rubt? 11nb - barf bie Rirde mobl noch erwas Anberes lehren, ale bie Offenbarung? (vergl. S. 210 ff.) Rebrigensift bier auch der Zusbruck verfehlt. Eine Dogma. tif innerhalb ber Grangen bes Verftandes mare mabl eigente. Ud nur bas, mas Bant bie Detaphyft ber Matte wonnt, und demnachft follte es auch beiffen : der Chrift muß fic an Die Offenbarung, und als Ratfolit zugleich an Die Entidele dung ber Ripche halten. Bie Bieles bier fauft noch unbeftimmt geblieben fep, bedarf feines Fingerjeiges.) » Meine Moral. Deund meine Dogmatif geben von Ginem Stemme aus, und »find nur als Wiffenschaften oder mir objektiv getheilt; »fubjettip find fie ungertrennlich, ober - ber Glaube ift ein » Sandeln, und bas Sandeln ift ein Blaube.« (8. 168 f.) Letteres in ber Sprache Der neueften Philosophie ausgedidet, fang allerbings einen recht iconen Sian baben. Der Berf. will . daß die gange Dogmarit prafriich fen, baf allis tellglot Te Denfen, mit bem veligiofen Leben jufammenfliefe: er bat Recht. Aber ichwerlich werden die Gegner fich baburch wie berlegt finden. Diese benten fic Dogmatif und Moral abs gefondert. Ben ihnen glebt es auch ein Glauben, bas nicht ein Sandeln ift, und ihnen wenigstens eben fo viel gilt,. als bas Bandeln; und Diefer Blaube ift es, ben fie fur gefahrbet halten. Dag bie Befahr nichte weniger, als - gefahre lich fen, tonnen fle nicht einfehen, entweder, well for Ropf aberhaupt jum tiefern Rachbenten nicht organifet ift, ober well er vom Bergen gu weit abftest, und fich in ibm icon Brundfage eingewurzelt haben, meben benen jene Einficht nicht

auffammen fann. Die wird burd ben Rampf mit foldere Begnern etwas Bebeutenbes gewonnen, und wer bennoch fich guf ben Rampf einiaffen will, muß auch ben Muth baben, ibre Grundlage, fotern fie irrig find, anzugreifen, und übere all die Majeftet ber Wahrheje ju offenharen.

Rec. hatte fic noch mehrere Stellen angezeichnet, bie finn ju einzeinen Bemerkungen Anlaß gearben haben murben. Abet genun! Im Bangen zeigt fich ber Betf. von einer ache tungsmitzigen Seite. Das Fundament feines Lehrgebauden fiegt zief und feft. Dur auf das Frid der Peiemit hatte er fich noch nicht bergausioden laffen follen.

Sw.

# Rechtsgelabrheit.

Heber die Stimmenmehrbeit bev Kriminal-Urtheilen.
Bon Joseph von Sonnensels, f. f. hofrath ben ber boom. ofterr. Hoffanzlen und Bensiger ver Poffanmilion in Geschschen. Wien, ber Camely na. 1802. VIII und 122 S. 8. 12 26.

Die Ber'patiaung der Angelge ber vorllegenden Abbandlung in bieler Bibliothel, hat bioß in einem Zufalle feinen Grund. Doch mird unfern Befern auch eine Kringtrung an biefe ig phahbage Schrift angenehm fepn.

Die eble Einfacheir und Bestimmtheit, der Scharfe finn und die Rraft, welche in dielem Werte eines fo werdenfe bollen Beter gang eigene freudige Empfindung. Dieszu famme die Bichtickeit des behandeten Geneffandes, über welchen zwar icon bier und da von Justifies geichrieben worden ist; den aber noch keiner mit dem eindringenden Forsdauosgeiste unterlucht und beleuchtet ber, die h. von S. Sein Idengang ist folgender. — Eine Gerichte felle ift eine moralliche Person des Richters, die nicht anderts als in dieser Genickaft, mithin nur in der Eigenschaft im Gelommtz welens seines Sanzen handeln tann. Die Nandlungen eines Sertichtsboses sind Urtbeile, und biese durfen von dem Keiminale gerichtsbose (der fich in keiner Zwanglage zu urtheilen bestimtelegerichtsbose (der fich in keiner Zwanglage zu urtheilen bestimte

## Heber b. Stimmenmehrhrit ze. v. J.v. Sonnenfels, 25

bet, weil then noch der Ausspauch bes non liques übrig ift.) fo tange nicht gefällt merben, els noch ein 3melfel ba ift. But hat aber ber Gerichtehof als morglifche Perfon fa lane arnoch gegen ble Rechtmäßigfelt bes Urthellei Bivelfel, fo laneinur noch ein Ditglied gegen bas Urtheil ftimmt, folglich finn das Urtheil nicht gefällt werden, und es maffen baber al le ftimmen, und Stimmen. Einheit, nicht bloß Stimmen. Mebrheit dem Urthelle jum Grunde liegen. Recht verlangt or. von S, bag man ben Prufung biefet Meinung von bem mas jetzt besteht ganglich binmeglebe, meil fie aur in diefem Ralle rein und obne Dedium vorgefaße ter Meinung mabegenommen und beurtheilt werden tonne Rec. läßt sich auch von einer Anbanglichkeit an bas Bestebenbe burdaus nicht leiten; allein er findet blerben bennoch fole gende Bebenflichfeit. Der Reiminal : Berichtsbof foll folgoge Amelfel gegen die Richtigfeit eines Urtheils haben milfen, fo lane ge als noch ein Mitglied gegen daffelbe ftimmt. Die Beigerung des Mitaliedes jur Einftimmung beingt alfo den 3meifel berpor; nicht Der Grund diefer Weigerung felbft; allein offenbar fann nur der legtere über die Zuläßigfeit des Zweifels entscheis den, und die Dicheigkeit bes Urebeiles darf nicht bezweiselt wetden, weil ein Mitglieb bes Gerichtshofes an derfeiben zwele felt; fondern meil es aus einem triftfaen Brunde smei-Soll allo ber Berichtshof mit ber Aussprechung eines Atthelles um eines Zweifels willen entfteben: fo muß bieg aud pur von bem Dafenn galtiger Zweifels : Grunde abbangig gee macht merben, weil er fonft chne Grund zweifeln muibe. Dr. non & mimmt nun gmar O. 20 an, bag ben ben Stimnis führern Gleichbeit an Einfichten und Rechtlichteit vorhanden bon mille, wo bann bie Beigerung jur Ginftimmude obne Bafenn triftiger 3meifele : Stunde undentbat fenn genrae. Allein auch unter Diefer Boraudfegung bangt ber Zweifel nicht van der Richtigkeit feiner Grunde; fondein von den inbivie buellen Meinungen bes nicht einftimmenden Mitgflebes bes Berichtehofes ab; und überdies muide gerade ben biefem Ralle Ungleichbeit der Stimmenführer an Einsichten oder Redu lichteit bewiesen fenn, well bier ein Mitglied erwas einfieht. nat (um eine gewiffe Babl anganehmen,) ble g fibrigen Ditt glieber nicht einfeben. Much burfie, menn von ber Ginfub. rung ber Stimmeneinheit in ben Berichtshafen bie Race feun fell, Die Sorderung gleich großer Ginfichien und gleicher Be-**ҚҚФ**У.,

rechtigfeitellebe ben mehreren Individuen, ichlechterbinge nicht au befriedigen fenn.

Mochte es boch Irn. von Sonnenfels gefallen, auf biefe und endere Einwürfe, die ihm hiergegen in gelehrten Zeit und besondren Schriften gemacht worden find, ju antworten und so diefen wichtigan Gegenstand in noch helleres Licht ju seben.

Ga.

Anwelfung zur vorsichtigen und förmlichen Abfassung rechtlicher Auffaße, insonderheit über Handlungen der willkührlichen Gerichtsbarkeit. Erster Speik Wierte vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig, ben Kummer. 1801. 724 S. 8. Zwenter Sheil. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. 1801. 720 S. 8.

Die Gute bieles Werte, obwohlichm noch bie und da frengere jutiftliche Erteit zu wunschen ware, erprobt fich durch die schiell auf elkander erfolgten Audgaben, von welchen die brey eiftes ten in den Jahren 1783, 1786 und 1793 erschlenen, deren jede auch wirtliche wesentliche Verdefferungen und Jusabe ein hate. Laut der Vorrebe, wie wir es auch bey dem Rachschlagen mehrerer Stellen gesunden haben, hat diese viere, ist Ausgabe nehft hausa vortommenden einzelnen Berichtigung gen und Jusaben, besonders mit Ruchscht auf neuere Literatur, mehr als siedzen, besonders mit Ruchscht auf neuere Literatur, mehr als siedzig nehe Anmertungen, und zwey neue Formulatien erhalten; besonders ist det zwepte Theil turch Bearbeitung der Lehren von Transasten und Kompromiffen, welche wom gten 618 20sten §. des zwenten Dauptstücks der fünsten. Hauptabtheilung gehen, vermehrt worden.

Merkmurblae Rechtssprüche ber Haltischen Juristens fakuliat, herausgegeben von Ernst Ferdinand Klein-Fünfter Band. Berlin, ben Mikolai, 1802. 304 S. gr. 8. 1 Mg. 4 26.

#### Mertwürdige Rechtsfprude hetausgegeb. v. Rlein. 27

Non den Iwed und zwanzig in biefem Bande enthaltenen Rechtslaffen find flebjeben von bem Berausgeber, und ble thigen fitaf von Orn. Ronopad; ble erftern groftentbells aus ben Reiminaterdt. Det erfte entbalt ein ichieberichteriiches Ertennenig über einen Jutiebiftioneftreit, in welchem bie lebte pait ber Rollfion bes Gerichtsftanbes bes begangenen Bere bredens mit bem perfonliden Gerichtsftande bes Berbrechers, befonders ben den auf det Grange begangenen Berbrechen erbetert wird; befonders wird bler ausgeführt, daß da ber Thie ter nicht in einem fremden Gebiet fich aufgehalten : fonbern vom Gebiet feines Bohnotts aus die Nachbaren bennrubigt, bier nicht fowohl Rechtspflege und Berichtsbarteit, ale viele mebe Cout gegen auswartige Reinde eintrete; and merben gute Regeln über Die Berbindlichfeit ju Ausliefetung ber Bet. brecher angegeben. II. VI. VII. VIII. betreffen Lobtungen; im menten gall, in welchem ber Thater mit gehnjährigem Buchthans und fechs Sabre lang affahrlicher empfindlicher Budtigung am Lage bee Berbrechens beftraft tolrb, nimme ber Berf, Anlag, gegen ibm gemachte Bormurfe von ju groß fer Gelindigfeit in Sinficht auf Todesftrafen fich ju rechtfere tigen; allein befonders ben biejem Rall burfte nach ben Grunde faben ber meuern Praris ibm fdwerlich biefer Bormurf von frgend Jemand gemacht werben, wo Trunkenheit und Born aplammenwirften, daß ber Chater, beffen Abficht ju tobten bidt ermitten war, die mit feinet Sandlung verbunbene Biefabr nicht beurebellen tonnte; Dir, VI. wird eine Chefran, mel. de aus Lebeneaberdruß ibr amerjahriges Rind getobtet, mit fechejabrigem Buchthaus, jeboch ohne Buchtigung, beftrafe. Dr. VII. wird eine mabricheinlich ans Unvorfichtigfeit benam gene Tobtung, wo auch ber Thater ju Ergreifung ber Difte. len fehr gereitt worden mar, mitifechemonatildem Gefang. niß bestraft; in Bit. 3. wird auf eine Thotung, wo ein Dor lus unwahricheinlich, ein hober Grab von Rulpa aber offen. bar mar, vierfahrige Budthausftrafe erfannt. 3m Illem Rall, wo ein ber Branbftiftung im geringen Grad Berbacti. ger von ber Inftang frepgesprochen wird, wied eben biefe Left. te febr gut erlautert. Der IV. und Xre gall betreffen ben Lindermord ober Bertacht wegen beffelben ; im vierten wurs be bie Inquifirinn mut defihalb von der Lodesftrafe fremarforme den, weil einiger Zweifel mar, ob ihr Rind butch bie von ter in biefer Abficht unternommene Sandlung fein Leben merlobren babe ; gleichwohl wird gegen fie funftebnichrige Bucht Báns.

Lausarbeit nebit einer ihren Leibesfraften angemeffenen Bade tlaung erkannt; im Xren Rall, well bas Leben bes Rindes nur auf einen unfichern Beftandnig Betubte . wurde gebniabe tige Budthausarbeit nebft offentlicher empfindlicher Buchtigung ertannt. Im Vien Kall wird ein, Juquifit, welcher eines marberlichen Diffhandlung und versuchten Raubs, besonders burch bie Ausfage bes Beraubten febr verbachtig, auch fcom au fechejabriger Strafe veruribeilt mar, von ber Suffang. lebph mit einem weitlauftigen Anbang frengefprochen. Das gelehrte Dublitum intereffant ift ber XIte Raft. in meldem Die Deputirten ber Alttericaft ber Graffdaft Lippe . Det mold von Dr. Sumtiatendent Baffavant ju Frantfutt am Main verlangen, daß er den Berfaffer eines Auffages in ben Schloterifchen Stantsanzeigen einlich angeben folle; allein febr grundlich wird es ausgriührt, dag Dr. D. bieran nicht vers Bunden fen, und besonders gezeigt, baf obgleich in ber Regel ein jeber gezwungen werden tann, eidliches Beugniß abfule gen, boch Miemand gezwungen werden tonne, Beheimniffe au offenbaren. 3m XIVten gall wird ein Coullebrer, welt der gwen Anaben übermaßig gejüdeigt hatte, nebft Erfat bet Schäben und Roffen, und Widcohung der Raffation um.100 Thater geftraft. Begen ber Zeitumftanbe wichtig ift ber XVIte Rall, welcher ble Aufschrift bat: Verbindung des Ernfin mis der Schonung ber Verbrechen, welche der Beift der Teit veranlaft; die Bauten eininet Orte verabredeten fich, und rottirten fich jufammen, um bie Abführung threr ben Der Landmilig befindlichen Sobne und Angehörigen ju verbite bern, moruber es ju einer Schlagered tam; von ben beporn Saquifiten murbe ber eine, welcher ben ber Colageren felbft thatig mitgemirte batte, ju vierjabriger, ber andere, mele der abmelend mitgewirft batte, ju achtjehamonatifder Buchte bausatheit, bepbe jeboch mit Abrechnung bes bisber erlittenen Argefts veruteneilt. Im XVIIten gall maren que ber Ram meten einer Stadt Depesitengelber und andere Dinge von Merth entwendet morbing allein aus ber geführten Unterfus dima ergab fich gegen Miemand ein gegrandeter Berbacht; Die Depositarien, Deren jeder gu Dem Depositenfaften einem befondern Schiuffel hatte, fo daß teiner ohne ben anbern ibn eroffnen tonnte, wurben von bet Boftant frengefprochen, ben Be'dablaten ibre Rlage miber fie vorbebalten, nab gur meir tern Untersuchung gegen fie mancherlen Borfdriften, und anbere Berfügungen gemacht. XIX. Da bie Bunftgenoffen bet gleifde .

### Merfmurbige Nechtelpruche herquedegeb. v. Rlein. 29

Rielichagerbandwerfe einem bermeinten Gelbfimbrber aus threr Bunft bas ebriide Begrabnif verweigerten, murbe bet Dermetfer mit vierzehntagiaem, Die anberti Meifter met achte dalaem Gefaninis to bestraft, bag fie bie bren erften und bie bren letten Tage mit Baffer und Brob gefpeift werben Befonders ift ben ben Rallen -X, XVI, XVII, und XIX auch der Roftenpunkt richtig. Minber intereffant find de Ralle aus bein burgerlichen Recht; im IXten gall wird eine Beibsperfon jum Abjugegeid von einer verulichenen Summe fouldig ertannt : obgleich fle juvor von den ibr ger reichten Altinenten und Binfen Dagu nicht verbunben mar, bet XIIIte betrifft die Anfechtung einer Ochenfung wegen verlabe ten Baidribells; ben Lebjeiten bes Schenfenben fonnte fie nicht Gratt baben, im XV. wird duf Bezahlung eines Bechn bis ertannt: obgleich ber Schuldner auf eine vermutbi che Ropation der Wechselschuld sich berlef. Die XVIII. Zuse fibrung jelgt, wie eine im 3. 1879 von ber Limpurgifchen Lundestoffe gemachte Schuld von 1000 Eblr. jebo in Preufie idem Aurant zu bejahlen fen? Rach Dec. XX. ift Die Che mit der Bitipe des Brubers, welcher feine Rinder bintetlaffen ! pableid eines vor ihm geftorben mat, etlaubt. Der XXIfte Rall erlautert bie Bebre von Berbindlichfett ber Chriften wes gen Suben aus einer auffergerichtlichen Berbinbung; Die lette te XXIIfte Enticheloung beruht affein auf ber Auslegung febr undeutlich abgefafter A-ffage. Dit biefem Banb, in mele dem fanf Ausführungen von Ronopat, ble abrigen alle vom Berausgeber findieftift fich biele ichagbare Sammlung, ju melder Rec. allein noch ein autes Sachregiftet bon einent Cadtundigen verfettigt wünicht.

Ù.

Bon bem peinlichen Gerichtsftande geiftlicher Berbrecher in Deutschland, und ber gesestichen Verfahrungsart gegen Dieselben. (tandspur, ben Rrull.) 1802. 8. 5 M.

Die gange Schrift enthalt weiter nichts, als eine fürze troschen Inhaltennzeige von einigen Romifchen, Canonficen und atten beutichen Gelegen, nach welchen Gelfliche gemeir ner Berbrechen-wegen vor ben weltlichen Richterftußt gezogen 3

varhet aber erft ihres Amtes entseht senn muffen. De man an bem Wohnorte des Verf. hieran noch zweiselt, weiß Recnicht. Sollte dieß der Fall senn: so konnte die Herausgabe dieser Sarist, allerdings nicht gemisbilligt werden; immetaber wird sie für den Verständigen ganz ohne alles Interesse bleiben mussen; jumal da sie auch ohne alle Rucksicht auf die über denselben Gegenstand von Sibrand, Sellfeld, Maie er und Sellbach u. s. w. herausgegebenen Schriften abgenfaßt ist.

Ğn.

Dhumaafgebliche Bemerkungen über die Unzwerkmanfigleit der Todesstrafe ben Diebstählen: die derst malige Berfassung der sogenannten Zuchthäuser: die freye Konkurrenz in Betreff der Viktualien. Von Franz Paul Döhner. München, ben Line dauer. 1801. 32 S. 8.

Mennte ber Eltel blese Bemerkungen oberflächliche: fo was ren fie immer noch nicht genau genug bezeichnet; benn fie find noch überbies gang alltagig, ungutelchend und in ein nem gang undeutschen Stole vorgetragen. Rec, enthalt fic baber auch jeder genauern Angabe; boch tann er nicht unbes merte laffen , bag bieß Wert auch voll von gang fleinlichen' Deflamationen fep j. B. S. 9. »Bachft der Schauer nicht? menn man babin [jum Michtplate] felbft unfere fanfrete Salls te (Frauenzimmier) gebust [sic] (wie ju einem Reff) wellen' flebt, bott, wie fich oft die Seufger der Liebe mie dem Cosbesftohnen bed Gerichteten vermengen. Wenn man im nad Saufe geben bald ba, bald bort von reblichen guten Denicht ber, wohl dem, der fo flirbt wie er, er ift ift int Simmel.« Mud lieft man bier von einer Schadelftadt, von Judrungen bes Aberglaubens, schröcklichen Gefüh len' von Steigen voll Aenden u. f. w.

Fw.

Die Bagrheit vor Gericht. Ein Unterricht zur Pruifung ber Behauptungen und Ableugnungen int-Dra-

# Die Bahrheit vor Gericht zc. von Reitemeier. 3x

Processe. Bom legationerath J. Jr. Reitemeiser in Frankfurt a. d. Ober. Dafelbst, in der akabemischen Buchhandlung, 1802. XVI und 112 S. 8. 9 2.

Der Titel blofer Ochrift lagt theils eine Darftellung beffen. mas vor Bericht als mahr angenommen merbe; theile eine Untersuchung über die Berbindlichteit jur Babrbeitsauffage vor Gericht erwarten. Sie bat bloß bie erftere jum Gegene fance, und handelt im erften Abiconitte unter dem Eitel, Ans gabe der Partey im Procese, von den rechtlichen Bermus thungen für ober wiber eine gemiff. Bebauptang; im sweptem von bem geme'nen Beweife, welcher in ben Bifunbbewets, vom Gegenmartigen, und in ben hiftprifden Beweiß, vont Bergangenen eingetheilt wirb. Der Werf, hatte bierben ben Bmed biefe Lebren mehr als bisher gefcheben, jum Gegene fand ber wiffen daftlichen Bebandlung ju erneben, und bringt baber auch S. XI b. Bort, nicht mit Unrecht einige Borles fungen auf Univerfitaten über flein Borfchlag. Das Bange enthalt nur die Saubtgrundiage jener Lebren, weil ber Berf. wie uns mabricheinlich ift, die vorliegende Schrift felbft ju einem Lehrbuche beftimmt hat, mo alfo ble Ausführungen ber elnjelnen Sage, ben Bortefungen felbft porbebalten bleiben. follen. Der Bartrag ift furs und bundig, die Daterte gwat nicht neus aber in der Regel febr, richtig und ber mit Befchmad und Auswahl gefchebenen Bulammenftellung wegen febr brauche bar, und in ber That ju Borlefungen geeignet. Bier und ba baben uns einige Gage nicht an ihrem rechten Drie au fteben gefchienen; auch tannen wir einige Behaupqungen nicht une terfdreiben, j. B. G. 32. »Ber fich in der Ausübung einer unerlaubten Sandlung befunden bat, Der bat bie Bermuthung mider fich, bag ein ben folder Gelegenheit eniftandener Ochabe burch feine Schuld verutfacht morben feye: Dend wenn bie unerlaubte Dandlung feine unmittelbare Bicfung auf ben Schaben verrath: fo hat eine folche Bermuthung gar Beinen . Grund; - ober S. 41. »Schmache Angeigen , bie mit eine ander übereinftimmen , tonnen eine Babricheinlichfeit bilben und mehrere Babricheinlichteiten eine Gewifibeitu; Tafen mobl gebn unficher gebenbe Ubren mit Bewifibeit auf eine befimmte Belt ichließen? - ober S. 48. » Bey ber Schagung "des Schmerzengelbes wird auf den Brad der ansgeftander

ien Schinerzen und (?) auf ben Beirag ber Autfoften. (?) gefeben. in. a. dergl. Strengere Dronung murde vorzüglich bem Aupltelt gemeine Folgerungen S. 40. il. f. ju munischen fein. Indeffen wird man bieß Bort, Mangel biefer Art ungeachtet, mit Bergnügen lefen; Rec. möchte es insbefondete in bis Dande angehender ausübender Rechtsgelehrten wahnschen, für welche es in der That teint zweitmußigere Anleitung zur richtigen Ertehntniß und leichtern Erlernung ber Bier behandelten Gegenflande giebt, als biefes Wett liefert.

Ĝø.

Repettorium der in den seit 1795 erschiehenen praktischen juristischen Sammlungen befindtichen rechtlichen Auffahe und Falle für Rechtsgelehrte und Geschäfftsmanner: Won D. C. G. Nößig, des Ronfistorii dit leipzig Bensiger, ordenelichem Professor des Natur- und Vollerrechts ic. Leipzig, des Joachim. 1802. XII und 316 S. 8. 1 Mg. 12 Mg.

Ein Repertorluitt bieler Art ift allerdings eitbas Brauchbarel; und in wie fern bis jest noch teins bergleichen vorhanden ift, in fo fern than das vorllegende wohl unter die brandbaren Berte gerechnet metben. 3m übrigen tragt es alle Spuren ber ben Repetrotlen gewöhnlichen Ellfertigfeit, beg Unfleifies und Dangels an Rtitit an fich. Daß verschiedene, Citate unter,falfden Rubriten fteben, wie j. D. bon Ouggeftipftae gen unter Inquifit, bon bem Umfange bes eichreclichen Amis ben Sicherftellung bet von einem Teftotor - fiber bie Jahre ber Minderjährigtelt einfdrantenden Broingung unter Teffa. ment, u. f. to. mag bier ungetugt Bleiben. Bir wollen biet . nur einige grobete Sehlet in Anschag bringen. der Berf. hicht bie Dinge genommen, ben Gegenstand bes angumertenben Rechtefulles ober Auflages turg und feinem Baupicharatter had ju bezelchnen; fondern blaß bie Eltel bert felben abgefcheleben, fo wie er fle in den Samminngen felbft fand, dus ben fie genomitiet find. Daber ble lace:tilfchett, Eltel, i. B. »Debitor post cessionem nominis factam; ipli tamen yen denunciatăm, au cieditori **dede**nti recte volc

vere quest, etiami nomen cessum esse aliunde resciverit. Kind. II. 273.« ferner die übermaßige Lange ber Efrel 1. B. berdem Artitel Inhibition, Jurisdiftion, Beligion u. f. w. Geht fonderbar flingen j. B. folgende Litel G. 171. mitt Lebriontraft, » din Lebrinfice der Trompete: funk stlagt auf Aufbebung des Lebrcontrattes. Clapi. II. 717.« 6. 238. unter Scharfrichter, "Maidett burd Bobbek ober Berfeben einen Digethater lange. Rlein A. IV. 35.« C. 244. unter Schwängerung, "Gin Dauslehrer fliebt, um Rube für einer Rammerjungfer und ihrer Cochter ju haben, ale Beloprebiger, und erfcheint ale Dorfprebiger mieber vor bem Sammugericht. Klein. A. III. 139.« G. 269 unter Theg. ter: "Proces bee Schanfpieier Bogels ju Manbeim. Bafe fentz. d. Ges. III, 281.« B.-270. unter Codtschlag: »Ein Schufter ibojet feine Fran in ber Dibe bet Ungeduld mit bem Burfe eines Sonnacheimeffert. Riein 21. VI. 223.« n. bergt. m. Auch find viele Materien unter lateinischen Rue briten aufgeführt; obaleich fite fie beutiche Namen vorhauben find, 1. 3. arrha, assessores judiciorum, clericus, cogni-· tor, condominium, donatio, emigratio, filius, foeminae. invatio, paz Ryswicensis, feditio, folutio, sponsalia a. 🐒 Dieß alles glebt dem Berte eine über die Bebibr meis lanftige und eben nicht geldmachvalle Rorm. Gehr unbequem ift es aber benm Bebrauche, daß die Citate gar nicht gehörig Julammengeftelle find j. B. unter Appellation, Beweis, Burge, concursus creditorum, Diebstahl, donatio, (Ebe, Beberedung und Chebette,) (Erbanibeil, Er ben, Erbeinsetzung, Erbfolge, Erbrecht und Erb, schaft.) Eyd, Sypothet, Legat, Mord, Testament. Codeschlag u. f. w. Gang verwandte Anffahe und Falle find bier von andern fremdartigen getrennt, eine Eigenfchaft des Bertes, welches das obige Urthell gar febt beftatigt. Ωf.

Franz Zaver Smeiners, R. R. Lehrers ber Rirchengeschichte zu Gräz, Kirchenrecht. Dritte vermehrte, und verbesserte Auslage. Gräz, ben Lusch. 1802.2 Bande. 362 und 398 S. 8.381, 30 Rr.

Plefe wirklich febr verbefferte Anflage bes juerft im Johe 1780, und jum jwestenmal im Jahr 1790 berautgefomme. R. B. B. XCI. B, & St. le Seft. E nen nen Rirchenrechts, f. im green Band ber A. D. B. C. 81. Inthalt im erften Theil bas offentliche, im imehten bas Drie partirchenrecht. Unter dem erftern verfteht ber Bf. bie Grund fate über das Berbalfniß der Rirche jum Staate, fo wie das Innere Berhaltnig der Obern und Uptergebenen in der Rite de gegen einander. Der Berf. fucht das Syftem bes orthor boren Ratholicismus philosophich und historisch zu begrunden. Machdem er die Rorhwendigfeit einer positiven Religion als Bedingung der Gilichfeligteit bewiefen bat, zeigt er, bag Offenbarung durch Bunber beren Rriterium fen; bie untruge liche Auslegerinn biefer Offenbarung tann tefa einzelner fepn's fondern allein ble Lirche, und zwar die lehrende Kirche, d. b. bie Bifchfe, auf welche ber Deift ber Babrbeit von ihrem Stifter, burch beffen unmittelbare Dachfolger, die Apollei, übergegangen ift, Dem Abmilden Bildof, Dabft, als Badie Biger Betel', fieben biejenigen Rechte ju, welche zur Erbaltung ber Ginbelt in ber Rirche felbft unumganglich nothig find; ber Verf. neigt fich bier gang jum Spiftopalfpftein, und feinet Babrbeitellebe, die fich unter der Josephinlichen Regferung fo laut außerte, bleibt et auch jest getreu; Ifidor's Defretak Briefe ettenut er für untergeschoben; er Bennt Die Bichtigfeit' ber Uebereinstimmung bet Rirchenrechtslehre mir ben unvers anderlichen Grundfaben bes Maturrechte; er raumt ber bode ften Staategewalt wenigstens in der Anwendung bas Recht ber Oberaufficht über die Rirde ein; wiewoft bieg mit bem bon ihm aufgeftellten allgemeinen Oat nicht übereinstimmt: »daß, die burgeriche und geistliche Macht wechselfeitig von eine »ander unabhangig fepen«, welcher Sas freplich ben ber Uns wendung nothwendig, auf Biderfpruche führen muß: auch ver-Dient bas, mas er G. 315 ff. über bie Ungwedemaßigtelt ber Folter gefagt bat, volltommenen Benfall.

Handbuch bes sächsischen peinlichen Processes, von D. B. & Winkler, außerordentlichem Professor der Rechte zu teipzig, ben Martini. 1802. XII und 164 S. gr. 8. 1 Me. 15 %.

Dieses gut ausgearbeitete Wert, world ber burch seine Anleirung jum sächsischen Injurien - Processe. Leipzig 1801 (recens firt im 72 Bande ber M. A. D. B. S. 303.) bereits bekann-

te Berfaffer Die Grundfage von dem peintiden Proces übere Samt, von Der peinifchen Gerichtsbarteit; bem Gerichtsftand, waber außeen form bes Geriches, bie Umftanbe, unter nelden eine Unterfachung flatt finbet, unb bie Solfemittel, um ben Berbachtigen vor bas peinliche Gericht ju bringen. abbandelt. ift for ein Sandbuch bes peinlichen Rechts in matte den Materien nur gu tury ausgefallen. Aufer einigen miche tigen gragen, die wegen biefer Unvollftanbigfelt unbeantwor. tet bieiben, j. B. wie unterfcheibet fich eigentlich Denuntias tion von Der Untlage? Bas find die Folgen der erften für dem Denuntianten, wenn Denuntiat nicht überwiefen wird, ober wenigftens fein vollftandiger Beweis gegen ibn ju Stande ger bracht werden tann? Belches ift bie bobere Juftang ben Musbenden der Bergamfer? (wo bas Oberbergamt ju Freuberg batte angeführt und befchrieben werden follen) find wir nur auf febr wenige Stellen, Die einer Berbefferung bedürftig mas ten, geftogen. Unter die lettern gebort ble unrichtige und shie Beweis aufgestellte Behauptung bes Berf. im 33fen G. daß in der Regel die Bermithung für die Obere Serichtsbare feit fen; der Sat im soften f. daß dem Rindern der Diente boten ber Soldaten bas forum militare auftebe, gilt wenta. Rens nur, fo lange diefelben ben ihren Meltern leben, und von des ten Detonomie nicht getrennt find. Bon ber Werfaffung und bem Beidaffisgang ber Milltargerichte und des Oberbergames in peinlichen Sachen, batte Rec. in biefem Berte genanere Belehrung erwartet und gewanicht; vielleicht wird der Betf. beffen Beftzeben, feinem Bert bie größtmögliche Branchare feit ju geben, ben Ausarbeitung diefes erften Bandes fichte ber ift, diefe tleinen Luden ben der Fortfebung deffelben noch erganien.

238t

Das natürliche Privatrecht, von Franz von Zeiller, Benfigern ber f. f. Hoffommiffion in Gesessachen, Died. Defte. Appellationsrathe und Professor der Nechte an der Universität zu Wien. Wien, 1802. gr 8. 2 Fl.

Der Berfaffet, welcher bieber feine Bortefungen über bas Maturrecht nach 278arginio Lebroud bielt; fant ale ein Scho

ter ber neuern frieifden Philosophie u. als Geibstenker, wir er fich wenigstens burch manche in biefem Lehrbuch aufgestellsten neuen Behauptungen (beren Richtigkeit burchgangig zu serweisen jedoch Rec. nicht! übernehmen möchtes zeigt, nach und nach so viele Zuläge und Beränderungen zu jenem Lehrbuche nothig, daß daraus das gegenwärtige Wert entstand. Er unterfceibet hier absolutes und bypotherischen Privatrecht, jenes als ben Jubegriff ber angebohrnen, dieses der erwerblichen Rechte; lehtere grunden sich nach dem Werf, entweder auf Zueignung, ober auf Beetrage.

Rec. zweifelt, ob fich bierque bie Rechte ber alterlichen Gewalt, die der Kinder gegen ihre Aelrein beduelten laffen, und wenn auch der Sag des Berf.: Confensus facit nugginas, naturrechtlich mahr ware: fo ift doch wenigstens zwischen Aeltern und Kindern der Konfens nicht der Grund ber gegens seitigen Rechte und Beebindlichteiten.

Die Dehauptung, daß der Sintritt in den rechtsichen Bustand (Staat) allein durch die Moral geboten werde; daß atso tein rechtlichen Brang, soudern bloße willtührliche Gewalt den Eintritt des einzelnen in die Staatsgestellschaft nothwent dig mache, und die Bedingung der Fortdauer des Staatsschere, würde der Bersasser, wenn er die Folgen, zu welt den dieselte nothwendig führt, bedacht hatte, schwerlich aufgestellt haben; ohnehin ist der Beweis des Gegentheils, daß namisch auch das Rechtsgeseh ben Sintritt in einen rechtlichen Bustand gebiete, von ihm nicht widerlegt worden. Eben swenig läßt sich seine Behauptung, daß die Berlehung det Psiichten gegen sich selbst an sich nicht ungerecht sep, rechtssertigen.

Lieber den Begriff des Privatrechts hat Rec. vergeblich eine dentliche Erelarung gesucht; auch fann er es nicht gang billigen, bog der Berf. dus natürliche Privatrecht abgesondert bearbeitet hat; wenigstens würde es unzwecknäßig seyn, die Boriefung über das Naturrecht auf diese Art in zwey der hefondere Boriefungen über natürliches Privat und natürliches Staatstecht, welche vielleicht gar von zwer verschiedenen Docenten vorgetragen würden, zu zertrennen.

Eine neue Anflage biefes Berte, welche vielleicht nichtlange mehr ausbleibt, wird zeigen, in wie ferne ber verbienfivolle volle Betfaffer, welcher im Fortfcreiten jur Bafrhelt nicht fille ju fieben gewohnt ift, feine Ibeen über bie bier berühtten Materien inzwischen berichtiger bat.

Ha.

- 1. Praktisches Handbuch jum Gebrauche ben Rietergutstäusen und Pachtungen für Gelehete und
  Ungelehrte. Bon dem Advokaten E. A. Kermes,
  ju leipzig. Leipzig, ben Richter. 1802. 432;
  S. gr. 8. 1 Mg. 18 M.
- 2. Rurze und Praktische Anweisung zu Fertigung und Absassiung aller Arten von Kauf und Pachtanschlägen, ingleichen ber biswellen vorkommenden Begenanschläge. Zum Gebrauche sur Gutsbesisser, Beamte, Gerichtsverwalten, Abvokaten, Motare, Gutspächter, u. f. w. Ban bemfelbert. Leipzig, ben Tauchis. 1802. 215 S. 20 R.
- 3. Prottischer Rommentar über sammliche, die gefehliche Allodial , Heergeraths und Gerobe Erbfolge betreffende Chursadhsische Werordnungen, nehstangehangtem Gerade und Erbstückenverzeichnisse.
  Bum Gebrauche für epeoretische und prattischeRechtsgelehrte, so wie auch Rechtsstudirende auf.
  Universitäten, von Demselben. Leipzig, bep Reinicke. 1803, X u. 330 G. 1 M. 1422.

Der eigentliche Brech, ben fic ber Berf. nach feiner vorlanfigen Ertlarung ben der Abhandlung Mr. 1. vorfebte, beftebet barinne, ben Lefer mit benjenigen rechtlichen Grundschen
betaunt zu machen, beren Biffenschaft ihm ben Gutertäufen
und Garerpachtungen nicht nur im höchften Grabe nublich,
fundern auch zugleich ganz nuentbehrich ift; die vorliegenbe Odrift enthals baber 1. Belehrungen über bas, was ben eimm jeden solchen Geschlich aberhaupt zu beobachten ift, damit felbiges, nach ben Rechten bestehem fann , a. Die Anwellung, a gur vorsichtigen und formlichen Absallung ber über biefe Gerge fodifite zu fertigenden Auffage, 3. Die Erörterung ber auch fer bem Gutstaufe ober Pachte fur bepbe Thelle entstehenben Rechte und Berbindichteiten.

Die Belebrungen über bas, mas ben folden Gefcafften in tibtidir Sinfict all beubnaten ift, fint ibrer 28-fischweier figfeit ungeachtet, etwas mager ausgefallen, und enthalten. für den, ber einige techtliche Renntniffe befist, wenig Deus es fit einen Laten aber nichts Bollfanbiges; Dec. fichtt ann Beleg diefes Urtheils nur Kolgenbes inn; 🗞 4 . 7. bans belt ber Berf. bavon, bag man mit Minderfahrigen pinc Giawilligung ihrer Bormander nicht ficher einen Rauftontratt abfollesen faine, und baber bie ausbrückliche Ginwilligung den Bor : und Obervormunder im Borags zu erlangen fuchen mufe fe. "weit Jodann, der mit diefer Einwilligung verfebene Ranf Bertauf allerdings für vollkommen gultig und rechts. »beliandig angefeben werben maß, und boch wenigstens nicht woon blefer Beite einer nachherigen Unfecheung ausgefest ift.«. With that der Werk game dies ben Uthenelaffeb, bag nach bem gemeinen Racht fomobie, ale nach ben meiften beutschen fiatutarifden Rechten auch bie Einwilliqung und ein Defret ber Obrigleit praevie causse cognitione; jur, gultigen Berduffen rung der Sater von Minderiabrigen erforderlich ift, mas er bod nachber &. x8. felbit für nothwendig erflart. Munbiger flaren unterfcheibet ber Berf. nicht, ob fie in Ans fchung des Deutathens, oder ber Bietnögensverwaltung:für mindig etflart worden find; ben Begriff eidesmandig, der einigemal, vortommt, bat er gang unerflart gelaffen. Baupt find die Sabe gang unordentlich untereinander gewore . fett, unbestimme und felten zwischen welentlichen und willtabr. lichen Borfchelten der geborige Unterfchied gemacht. Unter Die nublichen Riaufeln fur ben Berfaufer rechnet ber Bf. gant richtig 1) den Bothebalt des Gigentbums mit 2) ber claufola constituti pollessorii, 3) die vorbehaltene Oppothet, 5) die Bichfelklaufel, 6) ben kammifforliden Bertrag, 7) bas pactum addictionis in diem, 8) bas Vortauferecht, 9) den Bore behalt des Biedertaufe und andere; ju den fur bevde Thelle. partheilhaften Rlaufeln aber die 3) Eidesklaufel; bagegen bat er ble Betheurgngeflanfel ben fürftlichen, frenbereitchen u. f. w. Chren, die Konventionalftrafe, ben gusbrucklichen Bergicht

bet beneficii divilionis fur ble Erben bes Sanfers. und mans de andere oft febr nubliche Rlaufeln übergangen ; auch icheint bim Rec. Die von ibm angeführte 4te Rlaufel »vermittelft bes wen ber Raufer fich ausbrucklich verbindlich macht. bas vers Mafte Out ober Grundftud nicht eber wieder an einen Dritten sin vertaufen, ale bis anvot fammiliche barauf noch baftene. »be ractitandige Raufgelber geborig bezahlt' und abgetragen smorben find gang entbehriich und unnuf gu fenn; eben fo tf in bet Regel (wenigstens far biejenige Parten, welche tele men Betrug beabfichtigt) ber von bem Berf. unter ben fur bewe be Theile nublichen Bedingungen, 1) angeführte Rentauf, und ?) der Beruicht auf die Ausflucte ber Bift, bes Betrugs. bes Berthums, ber Berlebung über ober unter bie Baifte. thells unmid; theile tonnen fie oft febr fchablich fenn, ofine baff der Berf. auf ble barans ju befarchtenbe Befahr feine Les fet aufmertfam gemacht batte. Den größten Ebeil bes Berts mehmen bie Formulare von Rauf. and Pachtverttagen, Grund. anfoligen, Rugungsaufdigen u. f. m. ein. Rec. erinnert. um diefe Recenfion nicht zu welt auszudehnen, nur noch im Agiebang bes &. 103. ff. vortommenden Raufvertrags Rola genbes : Der Berf. bat biet ben veralteten unzwechmäßigen Gingang win miffen, baga bepbehalten; ben ber Beitichweifige feit bes Kormulars find bod einige mefentliche Umftande. 1. B. wer die Roften bes Raufvertrags tragen muffe, und mande nublide Rlaufeln, j. B. ber Borbehalt des Elgenthums, Die Bechfeltlaufel, Die Ronventionalftrafe u. f. w. übergan. gen; bagegen aber bie fur ben, welcher bona fide banbelt, nach dem Obigen oft gefährlichen Bergichte obne Anftand aufs Athomimest.

Begenwärtiges Bud bebarf bemnach, ebe es neben ans bern über biefe Materie vorhandenen brauchbaren Ochriften empfohlen werden fann, noch mancher Revifion.

Des Berf. Abficht ben bem gwenten Schriftchen ift aus bem umftanbliden Sitel genug erfichtlich; ba ein folder Aus folas gemöhnlich ben Stund bes folgenben Rauf, ober Dachts pertrags abgiebt , und anch ben übet angebliche Berletjungen entfiandenem Streitigfeiten von befonderer Bichtigfelt ift: fo glaubte ber Berf. bem Dublitum burd biefe Schrift einen bes fondern Dienft ju erweifen. Unter Kaufanichlag verftebt er einen folden forifelichen Auflas, worin 1) bie allgemeine Bu

Beschaffenheit einer zu verfansenben Sache in phofifallicher und redtlicher Sinfict, 2) bie Stude, welche baju gebbren, a) bie auf bet Cache baftenben Beichwerben und Abaaben, und 4) ber Berth fowohl bee Gangen überhaupt, ale aud Der einzelnen Theile inobesondete genau angegeben und bes fimmt werben. Pachtanschlag ift ihm ein Tolder fdriftlider Auffah, worin :) alle bie Rubungen, welche pachemeffe there faffen werben follen, nach ihrem natürlichen Betrage und wahrem Werthe genau angegeben, hiernache 2) filmmeliche bavon jabtlich zu leiften be Beichwerben und Abgaben, und Der ju Erhaltung ber Birthidaft jabrich erforderliche Aufwand umftanblid verseichnet, und bierauf's) zwifden bem Sautt nubungsertrage und dem Sauptbetrage ber bavon zu entriche tenden Ansaabe bie notbige Bergleichung angeftellt werben. Begenkauf. oder Pachtanschlag neunt der Berf. einen folden fdriftlichen Auffas, wortunen man Duntt fitr Punte seine Erinnerungen gegen bie Anfate des Rauf ober Bacte anichlage ju ertennen glebt. Die meiftens trivialen Bemere Lungen, welche ber Berf. bin ber Anwelfung ju Berrigung bles fer Unichlage vorbringt, werben bem, welcher nicht givor fcon, mit folden Beichaffeen umjugeben, prottift verftebt, von wer nigem Rugen fenn. Das Brauchbatfte an bem gangen Berte find mobi die demfelben angehängten gormulare zu Ranf. und Pachtanichlagen, welche wenigstens megen ber Bollftanbige teit der Rubriten einem Unerfahrten Dagen gemabren tom men. Bir batten gewanicht, bag ber Berf. unfere ben fele nem im Jahr 1801 berausgegebenen prattifden Banblud für Kapitaliffen ic. im 75ften Band ber D. A. D. B. geaußerten Demetfungen beffer ju benuten fic batte angelegen fepn laffen; ba er bleg nicht gethan bat: fo aft unfer bott über feine Art, eine rechtliche Materie für bas große Publifam ju bearbeiten im Allgemeinen gefälltes Urtheil, auch von ben bepben gegenwartigen Ochriften.

In Mr. 3. handelt der Berf. nach einigen vorläufigen Bemertungen über das Recht der Erhfolge überhaupt i. von der gesehlichen Allodialerhfolge. II von der gesehlichen heers geräthserbidige, III. von der gesehlichen Geraderuhsolge. Bies wohl Mec. zwelfelt, daß den aus dem Mangel einer vollstäne bigen und zusammenhangenden Gesehrbung über diese Materien entstehenden Schwierigteiten in Anschung Chursachens durch die gegenwärtige Schrift, auf einmal ganzlich abgehole

Praftifcher Rommentar ic. von f. A. Rermes, 41

fen fen , wie fich ber Berf. rabint : fo fann er bod berfefben alle Branchbartett nicht abfprechen, ba bie blerber einfole. genten Churfacficen und gemeinrechtlichen Berordnungen fmild vollfanbig aufgenommen fivb. Bon ber an bem Bf. unft getabelten unlogifchen Bufammenftellung ber Materien, melefdweifisen und boch oft unbentlichen art fic ausjubrie den, und untefnen Sprache finden fic auch bier manche Dreie ben : fo folgen die Wemerfungen über die gefehliche Allodial. erbfolge überhaupt, erft auf bie Ausführung ber gefehlichen Mabialertfolge fushefondere; fo beift es in dem Abidulet aber bas Berbienft : Rareng . und Gnabenfahr ber Beiftlichen O. 198. »Wenn tie Bitme tury nach ihrem Chemanne per-»firbt: fo machit alebann ble ibr diefffalis jufommenbe » Dorefen ben Rindera ju ; jeboch aber gehet felbige nicht auf whie Erben ber Rinder über. Das verbiente Jahr aber bine »gegen erftredet fich allerdings auch auf bie Erben« und C. Bon der Erbichaft der Bintevers 9. 8: 38 und 49. mandre 1c.«

- 2. Versuch einer gemeinfasslichen Debuktion bes Rechtsbegriffs aus den hochsten Gründen des Biffens, als Grundlage zu einem künstigen Soften der Philosophie des Rechts. Von K. F. W. Gerstäfer, Rechtsconsulenten zu Leipzig. Rostock und Leipzig, ben Kühn. 1803. XII. 170 S. 8. 16 M.
- 2. Metaphnfif des Rechts, von Demfelben. Erfurt, ben Rudolphi. 1802. gr. 8. 20 ge.

Mr. 1. ift zwar die erneuerte Auflage des zu Breflan im J.
1801, unter demfelben Eitel herausgefommenen Weits; da
wir aber doffetbe noch nicht angezeigt baben, nad diese merti wardige Schrift als Boridufer von Mr. 2. aazuschen ift: so heigen wir billig dier bipbe zugleich an. Der Berf. leitet die Bultigkeit des Rechts aus der Unmöglickleit ber, sich schoe basselbe zur Bestimmung des wenschilchen Daseyns der Gelbstobeberrschung (Sierlichfeit) zu erheben. Seine Bosich ist, zu beweisen, daß die moralische Tropheit des Willens nur durch Wirken in der Sinnenweit nach und nach erworben werden könne, und daß sie ohne dieses ein dioses Phantom sep. Die

Uebergengung bes Berf. in Unsehung ber bachften Stunde bes. Biffens, welche, er bem Opftem ber Rechtsphilolophie jum Brunde legt, ift nach Ginet eigenen Auffage Botrede C. X. ber richtig verstandene fritische Idealismus. Das Raifonnes ment bes Berf. ift im Befentlichen Folgendes: Aus ber bio[e. fen Darftellung Des Rechtebegriffe leuchtet deffen Gultigfeit, noch nicht ein, und wenn biefer ben Menichen gebietet, bem ibrer Thatigfelt in der Sinnenwelt einen bestimmten Ums freis ber außern Wirtsamteit ihrer Mitmenfchen als Grange anquertennen: fo bleibt immer bie Frage übrig, warum benn eine folde Grante anerfannt werben muffe ? Die Beantmore. tung biefer Rrage ift ber 3med einer Ginleitung jur philosos phischen Rechtelebre und ber gegenwartigen Schrift. Bu bem Ende wurde folgender Beg eingefolagen : 1) bat bet Berf. aus mannichialtigen Zeußerungen bes gemeinen Berftanbes über rechtliche Berbaltniffe, Die Beftandtheile bes bemfelben pom Rechte buntel vorschwebenben Begriffe aufaufallen, und in einen Mugemeinbegriff ju vereinen gefucht, 2) glaubte et au ben hooften Granden des Wiffens emporfteigen und aus biefen bie Rothwendigfeit. (Realitat) bes Rechts, mitbin aus gleich ben Umfang und bie Wertmate feines Begeiffs ableiten. fodgun 3) den in diefer Dobe gefundenen Begelf mit bemies nigen, wovon bie Unterfuchung ausgiene, vergleichen, und für jeden in ben lebtern aufgenommenen Beftanbtheil ben Bemeis aus bem erftern führen ju muffen.

Der aus den febr fafilich und überzeugend vorgetragenen Saben bes gemoinen Menfchenverftanbe über Recht infame mengelette Allgemeinbegriff ift folgender: »Recht ift bie Una sabbangigteit besjenigen auffern Birtens eines Denichen woom wirklichen, ober doch moglichen Imange feines Mitmens . siden, burd welches in bie bestimmte Ophare bet auffern »Meitlament des lettern nicht felbft gewaltsam eingeariffen smith. " Dad einer etwes weit ausgeholten Darffellung ber bodften Grunde bes Biffens erflatt ber Borf. S. 125 ff. beet Begriff ber moralifden, ber phofiden, und ber rechtlichen Rrene beit : ba bas Dafenn ber lettern bie Bebingung ber erftern, bie erffere aber ju Erreichung bes 3mede ber Wenfchen nothwene Dig ift: fo muß ein 3mangeredt eriftiren, wodurch wir Gins atiffe in die Ophare unferer rechtlichen Frepheit abmenden tom-Das Recht ift bie unentbehrliche Bebingung, ohne mele de teine Erhebung jur meralifden Brepbeit möglich ift.

"Der deitse Abschniet enthalt dem Beweis der Richtigkele bes aus Urtheilen des gemeinen Berftandes entwickelten Rechtse beziffs i der durch die Dedultion begründete Sag: » Miemand ebaf in den Krois der außern Birffamkelt eines Mitmenschen, wien er, abne Berletzung des von andern bereits eingenomer zweinen Sebletes in der Simmenwelt behauptet, wider seinem Billen einwirken. stimmt mit dem aus den Urtheilen des gemeinen Menschenzeisandes zusammengesehren Rechtsbegriffe in allen Merkmalen überein.

In Ite. 2. wiederholt der Berf. die als Saupimomens te jut vollkandigen Debuftion bes Rechts aufgeftellten 3 Gabe 1) Sittlichkeit und Recht find wefentlich verschieden; Diefes ilt die nochwendige Sedingung der Ansführbarteit von fenem p) Sittlichkeit ift ber Endzweck des Dasenns. 3) Aftives Pixeben nach mechselseitiger Berediung ift die Pflicht affie Meniden als Glieder eines Bernunftgangen; fie muffen allo dasienige unterlassen, wodurch für ihren Redenmenschen ber Umtreis feiner rechtlichen Frenheit (b. i. die Möglichteit ber Berfolgung feines Bwecks, ber Realtfirung ber abfolnten Sinhelt in fich felbft) beschränft murbe. Die von der Bers nunft beftimmte Unabhangigfeit bes mit dem Billen eines vernäuftigen Befens obne gewaltfame Berlehung feiner vernunftigen Mitwefen phofisch verbundenen Gebiets der Gine menwelt von ihren gemaklamen Befchrankungen, ift dem Bf. bie Bedingung bes Rechts, nub er tennt nur ben Buftanb ohm Bertrage, und ben aus Bertragen entfpringenben 3ms fam als die zwen wefentlich verfchiebenen Rechteverbaltniffe. Um bas ben fedem Bechfel ber Berhaltniffe beftebenbe augee meine Merfmal, woran die techtliche Grange der außern Erepheit jebes vintelnen bestimmt unterfchieben werben fann, anjugeben, ftellt er ben Oat auf: bas Recht ift urfprunglich begränzt, nicht anenblich. Der Umfang jebes Rechtsgebiets aber wicht fo meit, als der Leib eines fregen Billens, und bet Rreis berfenigen außern Objefte, ben er auf eine allgemein erfennbare Art in physische Semeinfchaft mit fic bringt und erbålt.

Das Uebrige biefer zwen thichtigen, und von philosopheliem Scharffinn fowohl als einer fehr faftlichen Darftellungsagate bes Berf. zeugenden Schriften leiber teinen Auszun; Rec. bemertt baber hier nur noch folgende von dem Berf. gefundes

ne Refultate, welche auf ben eigenthumlichen Beg, ben ber feibe ben feinen Unterfndungen eingefdlagen bar, aufmette fam machen werben. Dach ihm glebt es fein Swangsrecht, um andere in den Eineritt in Die Staategefellichaft ju gwine gen; bas Staatsrecht grunbet er bloß auf Bertrag; Berbebungen ber Derfonlichfeit in feiner eigenen Derfon, eben fo Betlegungen ber Perfonlichkeit eines Anbern, wenn fie mit beffen Willen geldeben finb, geboren nicht ins Rechtes gebiet. Die Richtigteit ber gangen Debuftion, und besture auf begrundeten Onfleme, Co wie die Behauptung bes Berf. Daß er ben tridicien Ibealismus jum einzigen Anbrer genome men babe) ju prufen, murde uns bier ju welt führen; bem ber einfachen und anglebenben Darftellungsgabe, und ber unbefangenen und bescheibenen Sprache bes Berf. wirb es fomerlich einer unferer Lefer berenen, burch eigene Drafung Achieruber ju belehren. Bon bem Berf. hoffen wir; bal er ben bem fest Sethanen nicht fteben bleiben; fombern feine eigenen Cape einer wiederholten ftreingen Prufung unterwer's fen, und bas Refuftat Derfelben bem Publitum feiner Bett, vortsgen werde.

Wr.

# Arznengelahrheit.

Beytrage zur Anatomie und Physiologie der Thiere, von Dr. I. A. Albers. Erstes Heft. Mit I Kupferts. Bremen, bey Seyfest. 1802. 113 ©. 4.1 MR.

In einem aufpruchelofen Ton übergtebt ber Berf. biefe Beportage bem Publikum, weiche für jeden Freund der vergleichens ben Anatomie Interesse haben werben. Man findet hier r. Die Bergliederung des Seehunds, dep welcher der Berf. mehrere Borganger hatte, weiche er fleisig benufte, 3. B. Blunkenbach. Bo diese ihn verlieften, vermist man eigne forgsälttig Zergliederungen. Die Beschreibung des Knochensbaues ift von D. Treviranus dem jüngern. Die Blinghaut wird hier membrana nicitanu genannt, da sie doch nictaus wird hier membrana nicitanu genannt, da sie doch nictaus heißt,

ficier, wie man bed geleheten Angtomen, 3. B. Morgagni, Enben wirb. 2. Bom Zinge, Demen und Bungenbein bes 3. Bergifeberungen einiger Bogel, von Raffen, Enten und a. ' Sint dimeine Bemertungen, beb melden Cuvier vergitten ift. 4. Bemertungen über ben Ban bes Bar Bon ber burchfictigen Sornhaut, Stlerotita. Some's elastischen Band und dem Anocheneina, mit vieler Gorgfalt und Ausführlichtelt. Ueber ben Anocheuring mehrerer Bogel, 5.- Bom Muben bes Augenringes. Er ift im Grunde . eine Bortfegung ber fandernen Augenhale, welche ben Bhaeln anvolltommen ift. Er beftebt aus mehreren, bisweilen 15, Breisformig liegenden Roodenftuden; welche aber die Thiere tele mesmenes verbindern, nabe fomoht als entfetnte Begenftande, vermittelft ber Proffung det Auges burch Mustein, gleich beute Ito ju feben. 6. Berfinde über bas Arbembolen ber Bogel. Biele Bogel baben Del und einen totblichen Bren in ihren Knor denbollen. Der Berf. unterband, nach J. Sunter, einem Dabn die Luftröhre, und ftedie Die Robre eines Erolfars in eine in dem Unterleib gemachte Deffnung. Man borte die Luft durch M: Robre des Troifars deutlich aus : und einftromen. Er brache te verichiedene Basarten vermittelft eines Glastolbens, in beb fen Deffnung der burchgefagte Oberarmfnochen befeitigt mar, und fand, bag burch tobienfaures Gas ein Dabn in 5 Die nuten, eine Cate in 7 Minuten getobtet murben. Stickgas tobtete eine Ente in 3 Minuten. Gin Sahn befand fich im Sauerftoffgas 2 Stunden bindurd volltommen munter. El. me Rebeltrabe behielt in bemieiben ! Stunde lang ihre pollige. Rraft, toblenfaures Gas tobtete fie barauf in 4 Minuten. Solveterftoffoas toatete eine Doble in wenig Minuten. Ben Diefen Berfuchen murde jedesmal die Luftrobre unterbunden Der in foblenfaurem Bas biau geworbene Kamm bes Sabus wurde im Sauerfteffgas bochroth, meldes Dr. 21. als einen Bewels gegen Prieffley anfiber, bag tas Saverftoffgas burch Sante wirte. Ein anderer intereffenter Berluch imelden wefter auszuführen bem Berf. ju graufam buntte) mar, baß ber eine Armfnochen eines Dabns an einen Roiben mit Sone erfloffgas, ber anbere an einen Rolben mit toblenfaurem Sas befeftigt murbe. Ließ man bas Thier toblenfautes Gas ath. men : fo tam es bald bem Tode nab, Rapf und Ramm muts ben blan. Burbe blefer verfchloffen, und ber Rolben mit Canl'erftoffand geoffnet: fo erhielt bas Thier in wenig Minuten fele ne pories Punterteit wieder, Ropf und Ramm murben wieber hochroth. — Eine Rachthelle tiefeet bie Befchreibung eines Wurms in einem Goehnade, itrongylus gigm. Die Aupfertafel stellt die Augen, Theanenwege und den Anachens ring von verschiedenen Bogeln vor. Es ware zu wünschen; daß sich der Berf. der homonymien, wie »der enorpeitge Ger hörgang, meatus' auditorius cartilagineus, Grimmbartus tlappe, valvula coli« enthalten hatte.

Mt.

Handbuch über die Krankheiten der Kinder, und über die physisch medicinische Erziehung derselben bis zu den Jahren der Mannbarkeit. Zunächst für angehende Heilfunstler. Won Dr. Karl Bernhard Fleisch, ausübendem Arzte zu Cassel, u. s. w. Erster Band. Leipzig, den Jakobäer, 1803. 8. 549 S. 2 ML.

der Herr Berfaffer glaubte keine gang verdienftlofe Arbeit zie uniernehmen, wenn er die wenigen gerftreuten Abbandlungen, Auffabe und Binte, welche manche Aerzte über die Krankbeiten ber Rinder gefchei ben baben, fammelte, um fo eine, fo viel wie möglich, vollftandige, richtige und ber Ratur getreue Beforeibung und Befdichtsergablung einer jeben Rrants beit, nebft ihren Urfachen, befonders genau bie Unterfchefe Dungszeichen anzugeben, Die fle von andern, ihnen gum Chelle febr abnilden, trennen; bann die manderfen Beftalten, Ande malicen ic. ju bezeichnen, wodurch ihre eigenthamliche Matie und ihr Charafter oft fo verftede und verduntelt werden. Die Bellung berfelben, fo welt es moglich ift, auf richtige Anzeigen und tautere, beftatigte Erfahrungen zu granben, unb. biefes ohne alles gelehrte Beprange, Sppothefen und Theoe rieen, ohne fich an die gewagten Opefulationen ber Reologen. (wolu auch Brown und bie Erregungstheoriften obne Brund gezählt werben) ober an ben Schlenbrian ber alten Prattife au tebren, gufammen gu reiben. Diefer 3med ift bem Derri Berfaffer in der Ausführung gelungen, und fein Buch ift eie ne treffliche Rompilation über bie Rinderfrantbeiten. Einleitung enthalt bie Beidichte ber'Entwidelung bes neugebornen Rindes, Die Utfachen der Rrintheiten und der großen Sterbe .

Beriblichkeit unter den Kindern und andere beberzigungsmerete Dinge, die Rec. wie Bergnügen gelefen hat. Die Liter taur über die Krankheiten und über die phyfiche Erziehung der Klader ift fehr vollständig. In 46 Kaptteln find nun signde Segenstände abgehandelt:

Bebandlung der Rinder numittelbar mach ber Gebunt : Sheintobt: Belbutillen: Ummen; tanftides Auffürtern. ber Sauglinge ohne thoen bie Bruft ju reichen ; mebicinifche sopfice Erziehung ber Rinber; Ropfgeldmitft; angewoche. ne Bunge; Bebler außerer Ginvorgane; Beblenbeuch; auffer ter Baffertopf; Broidgefdmulft; Gefdwulft bes Sobeniads; verfchloffene Sarntobre; verichinffener After: Berrentung und Beilde der Rupden; Rabelbruch; bernnterfleigende Soben; Liffenbruch ber Beugebornen; Rinubactentramnf: aefnaten met Raderad; Gelbiudt der Beugebornen; Augenenbung bung; Rofe neugeborner Kinder; Muttermalie: Rofit: Odladien und Erbrechen; Bundwerben; Durchfuff; See finidate; einwarts gefrummte guge; Ronunifionen; rothes Ausfahren : Miteffer : Mildfcorf : venerifde Rrantvelt Reugeborner; Dinten; Schmammden; Berbartung bes Bellaes webes; Babnausichlag; ichmeres Babnen; Bechfeifiebet: Schielen; Erbrechen und Purgieren; Mundfaule und Zuskbrung ber Kinder.

Receufent glaubt, baf auch wicht Gine bemertenswerthe Erfahrung unferer biften altern und neueften medicinifden Schrifteflet, Die über ble angeführten Begenftante Monogtapbieen oder vollftandige Abhand:ungen geliefert baben, bem Berfaffer entgangen fen - und felten flogt man auf Ctellen. bie ben eigenfinnigen Rrititer nicht gang befriedigen mochten. Unverfennbar ift Die ausgebreitete und mit guter Auswahl benntte Belefenbeit, und der ju einer folden mubiamen Ara beit notbige Rieif bes Berfaffers. Rur ift zu bedauern, baff ihm eigene Erfahrungen nicht in ber Menge icheinen ju Gebote geftanden ju baben', um fich ju überzeugen, bag er noch ju angelich den Lebrbegriffen aus ber Schule der Samerale Dethologen anbangt — beren Nachtheile, in Fallen ber Une Denbung, fic gant portuglich ben ber Behandlung allgemeis mer Seantheften ber Rinder von jeher gezeigt baben. richtige Anwendung der Brownischen Grundfage batte une ficeitig bem Berte mebr wiffenfchaftliches Geprage gegeben,

und es mare ben Neigen, für die diele. Kompflation befilmme, ift, aewiß nühlicher geworden. Recenfent, der viele Kinder-trantheiten zu brobochten Gelegenheit gehabt bat, und die ale, gern und neuen Theorisen der Medicin und ihren praktischem Werth am Krantenbette ziemlich genau tennen ierger, famm dem herrn Verlasser dies auf guten Glauben versichern. Jahn's Wert über die Kindertrantheiten (N. A. D. B. LXXXV. B. a. St. 18 Oest Gindertrantheiten (N. A. D. B. LXXXV. B. a. St. 18 Oest Gindertrantheiten (N. A. D. B. LXXXV. B. a. St. 18 Oest Gindertrantheiten sien son den sogenannten innerischen Krantheiten. Die dieurgischen liebel, die eigentlich Lindertrantheiten werdienen genannt zu werden, hat Herr Fleisch sehr ausführlich und gut beschrieben, und daburch seiner Schrifte einen andern Borzug gegeben, den man in Jahn's Schrifte verwiste. Berhe Schriften also zusammen genommen, werden Kinderatzen bis jeht wollsommen Genüge leisten.

System der gesammten Heilkunde nach der Erregungstheorie von Dr. I. H. Müller. Erster Band.
Leipzig, bey Hinrichs. 1803. 275 C. 8. 1 MG.
8 88.

Die Lebereinstimmung ber Brownlichen Theorie mit den Gesehen ber Natur, die Bahrheit ihrer Grundlage zu prüfen, und ihre Anwendung zu bestimmen, ist hauptlachlich der Iweck biefer Schrift. Dietet foll durch eine allgemeine Urbersicht der gesammten heiltunde in allem ihren Theilen — Physiologie, Pashologie, Lebre von den Rahrungs sund Arzneymitteln, Diatestis, und praktische Arzneyfunde — erreicht werden. Der vorliegende erste Theil, (dem noch 3 oder 4 andere nachfolgem sollen) enthält das Betannte aus der Lehre von dem gefunden Bustande des menschlichen Körpers.

Da wie in der That noch kein allgemeines Lehrbuch der Brownischen Arznepiehre haben, welches geschickt wäre, Arno fängern als Leitfaden zu dienen: so kann Recens. Herrn Müller's Spitem der gesammten Hillunde, als eine zu dies sem Zwecke tangliche Schrift erwpfehlen. Die Haupterforders misse, die man bep Buchern diese Art voraussehe, sind: Deutlichkeit, damit es dem Anfänger nicht schwer falle, dass senige, worauf er vorzüglich Rücksicht zu nehmen hat, aus dem übrigen Zusälligen heraus zu finden; und Karze, damit der

derfeibe nicht über bem Lefen überfluffiger Dinge und bfrerer Bieberholnugen Die Gebuld verliere, und gerabe bas Bid. tiefe ungelefen laffe. Es ift nicht ju langnen, bag ber Bori me unfere Berfaffere in blefer Schrift, naturtid, unges mungen, beutlich und tur; ift. Aber utanche Lebrbegriffe, Die boch ein Anfanger wenigftens hiftorifc miffen muß, find wirklich zu tura oder gar nicht berührt worden - fo wird 1. 2. tein Bort von bem Baffet in ben Strabblen, nichts von ber barauf gebauten Sppothefe Rant's und Sommerings gefagt. In die Physiologie nahm ber' Derr Berf. ang bet Donft, ber Chemie und Anatomie nur fo viel auf, als no. thig war, um fic verftandlich ju machen. Daß er fich be-Arebte, ber Blatur, fo viel immer möglich, getren ju bleiben, alle welther gefuchten, gezwungenen Ertidrungearten ju vers meiten, und gu allen vortommenten Birfungen bie gemeine ften in ble Augen fallenditen, aber boch binianglichen Urfachen anlufinden - daburd geichnet fich fcon blefe Phyfiologie von ihrem altern von Sypothefen und fpiffinbigen Spefulas fonen ferokenben Schweftern, ju forem Borthelle aus. Uebeigens bringt es ichen die Datur biefer Doterin mit fich. lag auch bier bloge Sppothefen über bas Athembolen, Die Entwickelung der thierifden Barme und mehrere andere Bes genftande vortommen, ob icon ber Berf. manchen icarf. Annigen Gebanten barüber vorgebrachthat. Gelbft ber Begriff der Erregbarteit bient uns nur daju, die Erichelnuns gen bes belebten Organismus in eine bestimmtere Debnung m flellen, als die altern Phyflologen, aus Mangel eines fole den leitenden Princips, gethan baben.

Br.

Allgemeine Anatomie, angewandt auf die Phyliologie und Arzney wissenschaft von Xavier Bichat; aus dem Französischen übersetzt von C.H. Pfass. Erster Theil, zweyte Abtheilung 379 S. Zweyter Theil, erste Abtheilung 343 S., zweyte Abtheilung 302 S. Leipzig, bey Crusius. 1803. gr. 8. 3 Mg. 12 M.

Die zwepte Abeheilung bes erfien Theils beschäfftigt fich noch mit Untersuchungen aber bie Spfleme, welche bem Baue R.A.D. B. RCI, B, x, St. Is geft. D aller

aller Apparate gemeinfchaftlich jufommen, und gleichfam als urfprungliche Opfteme Die Grundlage aller Organe ausmm den. Gefäßiliftem des rothen (Artegien) Blutes. gemeine Betrachtungen über ben Rreislauf, Lagen, Formen, affgemeine Disposition biefes Gefäßenfuftems ( bes Lungene Benen : und Zortenfoftems), Organisation, Gigenschaften, Entwickelung (ber Arterien). Befäffyftem Des fcware zen (Benens) Blutes; Lage, Kormen, Eintheitung, allgee meine Disposition biefes Sefägipftems (des Sohlvenen . und Zungenarterienfoftems), Gigenichaften, Enrwidelung (ber Be men). Unterleibs : Gefäßsystem des schwarzen Blu tes (Pfortaberfpftem); Lage, Formen, allgemeine Disvoffe tion, Anaftomofen, Organisation, Gigenschaften u. f. wie Bemerkungen über ble Bewegung bes. fcwargen Blutes im Unterleibe, über bie Leber, über ben Lauf ber Galle; Ent widlung. Saargefäßipliem; allgemeines Daargefäßivften Chie letten Arterienzweige und erften Benemourgeln im großen Rreislaufe); Baargefäßipftem ber Lungen, (die jarten Bet-Aftelungen, welche Die Lungenatterien endigen und aus welt den die Langenvenen entspringen). Aushauchendenfystem; allgemeine Dispofition ber ausbauchenden Gefaße; Gigene Ichaften, Berrichtungen, Catwidelung berfelben: Einfach gendes Syftem; einsaugende Befiffe, lomphatifche Drus fen : Eigenichaften bes einfaugenden Softems : Einfaugung.

. Auf ble gang abaliche Weise werben bann in ben bevbem Abtheilungen des awenten Theile, Die in der thieriichen Defanomie nicht fo allgemein verbreiteten Opfteme unterfuct, welche nur einigen befondern Apparaten angehören, als: Anochenspffem, Anochenmartspffem, inorpelichtes Syffem, fibrofes Syffem; (1. B. Beinhaut, barte Birns bant, fibrofe Ropfele, Scheiden ber Riechfen, Aponeurofene Klechfen, Ligamente). Saferichtes Anorpolfystem, (ges mischte Knorpeln), Muskularsystem des thierischen Lebens, des organischen Lebens, (willtubrliche und use willtabriiche Bustein); Schleimfyffem, (Membranen, momit die innern Flachen ber bobien Organe übergogen find); Serofes System, (j. B. Bauchfaut, Brufthaut, Berzbeutel, Scheibenhaute ber Joben, Arachnoiben u. b.). Synos vialfystem (der Artifulationen und tenbinbfen Scheiben). Drufigtes Syffem; (worunter, auffer den Knauldrusen, and Leber, Dancteas, Dieren, Drofteta, Soben ; nicht aber

Allgemeine Anstomie etc. Von Xavier Bichat, 54

bie glandula thyrioid. thymus, glandulae suprarenal. lymphic., und dergl. begriffen find). Sautspflem, (Systeme dermoide, d. f. aufere haut, ober fid, oore Leberhaut mit hem Schleimüberguge). Oberhautspftem, (aufere Oberhaut, durch außere Mundungen fich nach Innen weadende Oberhaut, Ragel). Saurspftem,

D'e Uebersehung fit fich burchans gleich geblieben, wie man vom herrn Pf. etwatten konnte. Auch daste verblent er Bank, daß er die piet Theile des Originals in zwen zusammengeschmolgen hat, nad zwar durch Beglaffung mancher allzweisigen und unnührn Digressionen. Indefien durfite dochnicht alles, was man noch dahin rechnen konnte, wiege bleiben, well sonst das Bert kum mehr als ein nach einem eigenen Plant durchgesübirtes Ganzes erscheinen dürfte, wort auf es doch vorzüglich Ansprüche macht. Derr Pf. hat zwar hier einige schähdare Anwertungen mehr, als vorhet, binzus gerhav; doch weniger, als man wünsichte. Allein wenn et jede Beranlassung zu Wiederlegungen, Berichtigungen, Eis länterungen und Rachwelfungen hätte ergreifen wollen: so wärden sreplich die Anmerkungen dem abgekürzten Lert wiedes überwogen haben.

Ph.

Rupferfaseln mit Erklarungen und Zufaßen zur spiematischen Darstellung bes chirurgischen Verbanbes, sowofl alterer als neuerer Zeiten. Von J. S. Bernstein. Jena, in der academischen Buchhandlung. 1802. 182 S. 8., die Rupfertafein 51., 4 Al.

Beym Aufchlagen fanden wir feine eigentlichen Bufice que Bandageniehre; sondern bloß die Erfifenngen der einzeinen Gerathschaft. Diese nahm der Verf. aus der Menge der vorhandenen chirurgifden Schriften, wie sie ihm anstiefen, tief die Ampfer nachtraben, und glaubte, wie immer, durch Abichreiben und Ausschreiben, obne Bahl, ein sehr verdienteiliches Wert gethan zu haben. Nan, wie wollen ihn nicht in dem fiften Gedanten foren, (lang liegen fich manche Vertieben

lege auffellen); wir wollen ihn aber doch wohlmeinend blieben, fich endlich einmal, als Selbstdenker und Selbstverfasset, nicht als immerwährender Compilator zu zeigen! Dann erst wird sich ergeben, ob und in wie weit er unter die ehrenvolle Bahl wirtlicher Chirurgen gehört; dann wird man sohen, ob er aus der Kulle der Erfahrung sprechen, oder nut den trüge lichen Schein vorhalten konne, Kut die Ansanger, die irne größern Werte nicht haben, nicht taufen können, mag diese abermalige Compilation von reigtivem Nucen sepn.

Ar.

Der medicinische kandpfarrer, ober praktische Anweisung, diesenigen Krankheiten, welche am meisten auf dem kaude vorkommen; allen Herren Bolkstehrern, Wundarzten und vorminstigen Burgern, u. s. w., gewidmet, von J. Kranse, der Weltmeisheit und Arzneywissenschaft Doktor zc. Zweyter Thell. Mannheim, 1804. auf VIII und 230 S. 8. 16 R.

#### Much mit folgenbem Eitel:

Medicinisch praktisches Hulfs und Hausbuch ber im gemeinen leben am häufigsten porfallenden Krankheiten, nebst Anleitung zu ihrer Hellare; für Geistliche, Wundarzte, Landchirurgen und jeden vernänstigen Lefer, von u f. w. wie oben.

Mir branden von diefem Buche nichts weiter zu fagen, als daß es allgemeine Quadfalberen, die ohnedem fon haus fig genug allenthalben jum größten Nachthelle bes Lebens ber Menfchen getrieben wird, noch weiter verbreiten wied. Biffer ware es alfo gewesen, wenn es nicht gedruckt und ins Publitum gebracht worden ware.

Zo.

Lieber bie Rrankheiten fammtlicher jur Defonomie gehörigen Sausthiere. Ein gum Behuf afademifcher Bortefungen bestimmtes Sanbbuch, entworfen von Ish. Dan. Megger, R. Preuß. Geh. Ronigsberg, ben Bobbels, 1802. Rath 16. 200 G. 8. 12 Gr.

Monn der Berf., ber in feiner medicina curalis fic foon als Sequer ber Chierarmenkunde gezeigt bat, in der Barrebe behanntet, bag wir noch fein Sanbbuch batten, bas ju Bere lefungen über die Rranthelten der Sansthiere branchbar mare. feines, bas biefe in ihrem gangen Umfange abhandeite: fo if blefes, mit Ausschluß ber Erglebenichen und Jungischen Lehrbicher, postommen gegenndet. Man darf indesten ineinem Danbbuch von fo engen Grengen, wie bas gegenwars tige ift, weber Bollftandigleit noch Ausfahrlichleit forbern; fabern muß bie Erganzungen von dem Bortrag bes Erbeme erwatten. Dair bie vornehmifen und frequenteffen Rantheiten find bier abgehandelt, und die, welche unt Symps tome ber Daupterantheiten find, find mit Recht übergangen. Der Berf. bat die gegenwärtige Schrift bauptfachlich fur gebile dete Defonomen und Landwirthe beftimmt; er municht, daß die Arribe und Phyfici fich mit ber innern Thierbeiteunde bes fcaffrigten, und bag ben eigentlichen Thierarzten nur bie aufferen Operationen, überlaffen blieben. Dach einer Einz leitung über ble Urfachen ber Rrantheiten ber Sausthlete. über die Zacht und Lebensordnung derfelben und die Borkeha rungen gegen brobende allgemeine Rrantbeiten, metben aus erft diefenigen Rrantheiten abgehandelt, welche bep allen Arten der vierfuffigen Sansthiere vortommen. Dann folgen die befondern Krontheiten bes Rindviehs, Schaafe, Schweine, Dunde, Des Feberviehs (fomahl überbaupt, als der Hubner, Lauben, Gaufe und Enten), und Die ber Bienen. Sierauf tommen ber Entwurf eines Arge nepportathe, und die dirurgifden Bellmittel. Den Bes folug macht eine Answahl thierargnenfundiger Schriften far Detonomen.

In einer Schrift, wie bie gegenwartige ift, if es eine leiter Dabe, Stoff jum Tabel ju finden. Ginige Rapitel figd ausführlich und gut, andere And ju turg, und manches

Bemertenementhe ift übergangen. Rec. ebelfe bem verbiene ten Berf. einige Bemertungen, welche er beum Durchlefen In bem Rapitel von ber Bucht und Erbener madte, mit. ordnung der hausthiere finder man von der Bucht (ben Bei folechteverrichtungen und Aufzieben ber Jungen) nichte. Die Kapitel "Anlagen des Mindviehe, ber Pferde" 20., waten wohl paffenber Daturgefchichte und btonomifcher Bes brand" überfcrieben. Unter ben Bortebrungen gegen allges mein drabende Rrautheilen ift bas tägliche Baben in fleffete Bem Baffer Sbergangen. Die Entjundung bes Bebirat, Der vielmehr ber Gebienbaute, ift feine problematifde Rrange belt, wie fie bier angefahrt ift. Daß die Lungenentjandung nicht episoreifth fen, miroe Rec. nicht behaupten; benn mas ift ber Lungenbrand anders, ale eine febr biblge (peracuts) Lungenenigundung? Den Milibrand und ble Deftheulen wurde Rec, unter bem lebteen Damen, ober bem ber Raifune telfrantheit, jufammengenommen, und ben gutartigen Bund gentrebs oder Maulleuche babon getrennt baben. Unter ben Burmfrantheiten batte ber Blafenbandmurm Ermannng ver-Ment; die Engerlinge niften befanntlich auch in ber Saut und ouf bem Ruden bes hornviehe und in ben Rinnbacten ber Colifen und Erommelfucht batten verfchiebene Schaafe. Rinbrifen verdient; unter bie Urfachen ber erften murbe Res. duch ble Einschiebung ber Gedarme gerechnet baben, die bey Pferben nicht febr felten ift; bas befte Bellmittel ber letten fft, wie Chabert vottrefflich gezeigt bat, Rall. Die jur Ges burt, fo wie die jur Rachgeburt treibenben Mittet fatten einerfarge Ermabnung verbient. Das Rapitel von ber Rrabe tft unbefriedigenb. Ben ben Beinbelichen toftbarer Pferbe verdient bie Dellung allerbinge unternommen gu werben. Rec. war zweymal Beuge von einem gehellten Bruch bes Das Kapitel von ber Rindviehleuche ift eben fo aussubrild, ale geundlich. Das Rapitel von der Drufe tff aan; nad Wolftein, sone auf Bouwingbaufens Lebre Rudficht zu nehmen. Den Strengel fann man wohl nicht ein Unvernisgen ju fcblingen nennen. Ben bem Roller ift bas Dauptmittel, taire Aiffichlage auf den Ropf, übergangen. Benn von Rebe und Daulfverre gefagt wird, fie batten viel Aehnlichkeit und lettere gefellte fich gu det erftern : fo ift bles fes nicht gang richtig; fie gefellt fich ju Bunben und Deichware ber außerft empfindlichen Kleifchloble. Die Mauten und der Baudwurm (Burmbenlen am Baud?) geboren

ift wicht zu den bigigen eber Entzandungunglopfdwaifen. Bon bem Dampf ift wirgends' gebanbelt; auch batte beo Dietden die Mondbilubbeit Ermabnung verblent. Daß bie Schasfpocken nur einmal ein Thier befallen, leibet wohl Leis nen Zweifel. Und baf ble Raube ben Schaafen, fo wie ben Pfeeben, fic and pon innerlichen Urfachen erzeugen tonne, ift eben fo wenig zu bezweifeln. Ben Schmeinen find Rantforn und Binterbrand verschledene Uebel. Der Sie ber Borftenfaule ift nicht am Salle; auch bat Ree, ben Buche weiten nitgende bagegen empfohlen gefunden, wohl abge bie Buchedern, von Wohfein. Die Dande find jwar ben uns Lein Schlachtvieb, aber ben andern Gebbemobnern. 'Ad Sund und Bolf begatten, widerfpricht Buffen. Ble-Buch ben Radfen fich entwickelt, fit Mec, unbefannt, fo wie aud, bag ber Beifee bev ber Dunbefenthe eten in biftig werben fanne, als ben ber Buth. Bey ben Rranfheiten ber Sabaer hater bie Bertfende noch Etwahnung verbient. Milige Meblibane, Die Die Teiche verunreinigen, fino als Mrade ber Rranfbeiten der Alfche febr problematifc.

Der Entwirf des Arznenvorraths ift in turt und abite Madid, sone Radficht auf den Organistuss der unichie Demen Thiertarper, welche, vorzüglich ben bent Durdiermite reefn notbig gewefen mare. Die traftigften Arguepmittel. 1. 3. Aloe, fdmarge Diefemurg, Opfefglangleber, Die Qued. filberbeteitungen, Goldichwefel, Sonig, vermißt man. Bermuth und Galben werben ju ben (inneelichen?) jertheilens ben, Englan und Mlant ju ben fcmelftreibenben Ditteln gerechnet. Conifde und abfteingirende vermißt men gang. -Das Rapitel von ben dirurgifchen Bellmitteln ift ju burftin. Das Saarfeilziehen ift undeutlich befdrieben, das glubende . Eifen paft noch in manden andern gallen, außer bem Dille Den ber Literatur vermift man mande ber beften Schriftfeffer, j. B. Wolffeine Buch von ben Genchen und Rranthelten bee Dornviehe, von den Rrantheiten ber Bullen, Rriegs; und Burgerpferbe, Bucher ber Bunbargnen ber Trautenbergs Buch ift ein elendes Machwert. Thiere. Bon Berffings Manuscripten if die Sotheniche Ausgabe Daubenton, und Wichmann handeln nicht pon den Rrantbeiten ber Ochaofe; am beften bat biefes Bermershaufen gethan. Ueber ben Dilgbrant ober Racfunteitrant beit und Gilbert . find . 21dami

ble beften Schriftfteller, über ble Frangofentrantiti

ME

Anwendung des Galvanismus auf Heilung der Kranten, ein leichtfaßlicher Unterricht für Chirurgen
und andere, die hierin einen solchen Unterricht
wünschen. Aus des Professor Webers Zeite
schrift, der Galvanismus genannt, ausgezogen.
Landshut, ben Weber. 1802. 31-Oktavi. Mit
a Rupf. 6 se.

Es wird hier gezeigt, wie der Galvanismus auf die Angen, auf das Ohr, auf Arm und Auf jugleich, obre auf bepbe Theile einzeln, und endlich auf das Geruchenegam-angentellen ift. Die Erfotge des Galvanismus von Zefe zu Beld' einem geschicken Arzte zu communiciren, ift tein absechufflieger Nath. Wir mochten bingufepen, das eigentlich diefel Reimittel beständig durch einen Arzt geleitet werden bilte.

Intel

## Intelligenzblatt.

Beforderungen, Chrenbezeugungen und Berdnberungen bes Aufenthalts.

Auf die Belbelberger Universtetet, geben als Professor der Baurgeschichte und Anatomie herr Br. C. G. Posselt, und als Prof. der Paudlungs und Tinangwissenschaft hert Teinhold ans dem Dannaverschen.

herr Dr. Geinrich Karl Jaup in Gießen, (Cohn bis herrn Geh. Raths und Birefangters) ift jum auferore bentlichen Professor ber Rechte auf basiger Universität und Bepfiger ber Juriftenfaluftat ernannt worden.

Der Rettor ber Stadtschule ju Bernburg, herr Bere Bof, bat den Charafter eines Proseffots und Gehaltspalage ebalten.

Der Oberfie und Direftor ber Seeberger Sternwarte, her Frang Freyberr von Sach, ift von dom jest regies tenben Berzog von Bachen: Gotha, jum Oberhofmeifter ber verwittweten Berzoginn mit dem Range eines Generalmajors durch ein Dectet ernaunt worden.

Berr Dr. und Prof. Schmid ju Jene, hat durch ein Arfeript bes Bergogs von Sachfen : Sotha vom 14. Man ben Character eines Riechenraths erhalten.

Der Paffor Sabricius ju Lopenhagen, ift Prof. ber Brinlindifcen Sprache geworden. Det ebemalige Professor ju Burgontg, Geet Dr. Bette golot, ift Prediger ju Chstenfeld ben Burgontg geworden.

Die Aurfürstl. Geffiiche Societat ber Atterthumer, hat Beren Prof. Guelitt ju Samburg, jum Chrenmitgliebe aufgenommen.

Herr Paty, Prof. Jur. ju Riel, geht als Profesfor ber Reichsgeschichte, bes Staats und Lehnrechts nach Deis belberg.

Der Direktor am Symnoftum ju Berford, Berr Dr. Sarrmann, ift an Beren Bonigs Stelle Lehrer am Olbete burger Symnaftum geworben,

Der Pforrer, Dr., und Prof. ber Theologie ju Strate burg, herr Bleffig, ift nach Helbelberg als orbenelicher Professor der Theologie berusen wurden; bat aber biesen Auf aus Borliebe fur sein Baterland und Gemeinde, abgelehnt-

Der als Scheiftsteller befannte Sals Dber Amter Berwefer ju Auffer, Gerr J. Lenoble von Woleraberg, ift R. R. Berg Bath und Sals Ober Amtmann, und ber burch mehrere Sebichte befannt gewordene S. J. Sinsberg, Ober Ammann ju Sanzburg, ift R. R. Schwablicht Deftereichifcher Kammer Droturator geworben.

Der Minfter Refibent Dr. v. Schwarzkopf, ift ven ber Rutfirfil. Gefellichaft ber Alterthumer ju Raffel jum Chremmitgliebe ermabit worden.

Der als Berfasser mehrerer Predigtbucher bekannte St. A. D. Bindervater, Prediger zu Podelwig beg Botna, wird an Voigt's Stelle Generalsuperintendent zu Elfenach.

Berr M. Sabfe, als Philolog und Ueberfeber Des Plato befannt, ift Refior ju Annaberg geworden.

Der Dr. ber Theologie, Derr Fr. Oberthar in Bury burg, bat die fcon fonft rubmijd verwaltete Professur bet Pogmatik wieder erhalten,

Det nuch als Schriftfeller im Kache ber peinlichen Bechtegelahrtheit bei nute Deir W. Inkobs zu Gotha, biss berief

heiter Bepfier bes bortigen Lonfifteriume, if wirtlicher Lonfifterialeath geworden.

### Tobesfälle.

#### 1 8 0 4.

Am 14. Marg ftarb jn Leipzig, herr C. C. Wendler, Potter ber Philosophie, heransgeber bes Sederich Ernes fischen gelechischen Wicterbache.

Am 13. May, ju Stuttgard, ber Lutfürfil. Rath, Probit und Si veral Superintendent ju Dentendorf, Derg Dr. J S. Martlin im 72ften Jahre. Er hat unter and bits einen Srundelf det Geschichte des alten Lestaments gichrieben.

Am 6. Juny ju Beibeiberg, ber etbentliche Professor ber Rechte, Derr Reg. Rath Birfcbbaum, im 8sfen Sebre.

Der befannte' politifc i bifterifde Sarififteller, Sars SNath E. L. Poffelt in Ratistube, ift am 11. Jun., bep einem ju Beibelberg abgeflatteten freundschaftlichen Besuch, burd einen unglächlichen Fall aus bem genfter, ums Leben gefammen.

Am ru. Jun. ju Sintigard, herr J. D. Soffmann, Autstiffl. Gebeimer Rath und ehemaliger Professor ju The bingen, 62 Jihre alt.

### Chronif beutscher Universitaten.

#### Jena. 1804.

Am 16. May word herrn E. A. & Bubn die medie cinische Doctormu de ertheili, nachdem er seine Differtation: exhibens Criseos Notionem ex mente Vererum er Recentioms vertheidigt hatte. herr h. Starf, als Defan, sette

fiste in feinem Programm die Abhanblung de oculo humano fort.

Am 20. Man, am Pfingstrage, ward die Tobtenfeper bes herzogs Ernft II. ju Sachsen / Bocha und Altenburg burch eine Gedachtnispredigt bes herrn LR. Schmid fiber Diob 29, 11 — 16. und einer Standrede vom herrn BR. Lichftadt gefevett. Lesteter hatte auch in einem Programm (12 S. Fol.) biese Erequien angekändigt.

Das Offerprogramm des Herrn G. LR: Griesbach, enthieft: Partic. II., und das Pfingstptogramm: Partic. III. Commentarii Critici in grave. Marci Textum.

Im 26. May erhielt bie mebicinische Doctorwürde ber ehematige Professer zu Matburg, herr J. A. Braun aus Mainz, ber Philosophie and Theologie Doctor, nachem er: de Vermium Intestinalium Origine; et eos exterminandi methodo bisputtet hatte. Auch bas Programm bes Detaus herrn hR. Stark handelt de vermibus in locis insolitis repertis.

Der außererbentliche Professor ber Philosophie Berr C. S. Jernow, erhiekt die philosophische Dottormarbe.

Am 23. Juny vertheibigte Herr &. HR. Ackerman, im seine Stelle im der medicinischen Fatulicht einzunehmen, seine medicinische physikal. Dissertation: De Combustionis. lentae phaenomenis, quae vitam organicam conftituunt.

An demfelben Tage erhielt hetr J. C. Almann aus Samburg, die jurifische Dotrormarde, nachdem er: De locatione creditorum in iterata ejusdem dehitoris bonorum cessione, fine Praeside disputite batte. Das Programm bes jubigen Defans herrn hR. Schnaubert handelt: De inspectione territoriali in Postas imperiales.

#### Anzeige fleiner Schriften.

Bedachtniffpredigt auf den Durcht, Bergog und Beren, Ernft II. regierenden Bergog zu Sachfen Gothatt.

In der Zerzogl. Schlokkirche den 20. May 1804.
— gebalten — von W. J. Schäffer, Zerzogl. Sachsen. Gothaischen Zosprediger und Wert. Konssistorial: Aath. Gotha, bey Strudel und Reil. 36 S. 8.

Herr S, hat den Text zu blefer Gedächtnispredigt aus bieb 29, 11—16, febr puffend gewählt, well er ihn mit so vielem Rechte auf den sel. Herzog anwenden konnte, En fielte daraps vor: das Leben und das Ende des vielgestebtem Regenten, um den das Jaterland trauert. Im erften Theilegieng er sein Leben durch, und redte im zwenten von dessen Lode. Der Bepfall, den diese Predigt erhielt, erregte den Bunich in den Zudeten, daß sie gedruckt werden möchte, und unfehlbar wird sie auch von einem größern Publikum, wit Theilnahme geleien, und als ein gutes Bepfpiel, wie ein sieder Kasualfall bearbeitet werden soll, aufgenommen, werden.

De Empiricorum Medicorum constitutione, Dissertatio, equam Auditorum Examini subjicit Auctor Matth. Luy-ken, Vesal, Halae. 1804. 28 S. 4.

Der Berfaster bieser, burch ihre Seltsamfelt und Paras. besie fich auszeichnenden akademischen Probeschrift such dem Satz durchzusühren: baß es ber Bestellung und Beschander tung besonderer, nicht wissenschaftlicher, sondern aund butch Ersahrung und allgemeine medicinische Stundernauntiffe biehrten, oder, wie er sagt: "aetweiner Aerzte," für dem Bauer z und nicht begüterten Bürgerstand bedürfe. Der Grund bleses angeblichen Bedürfnisses wird darin gesetzt, baß doctrinelse Merzte nur solche Personen sorgfältig und nach den Regeln der Runft behandelten, wo sie auf eine ans ständige Remnueration ihrer Mühe rechnen könnten.

Es ftante eben fo übel mie ben Mebicinalanstalten, als mit der leibenden Menscholt, wenn diese Behauptung des Berf. mehr als ein, jum Ansieben : Erregen, bestimmtes Paratopon ware. Sollte benn das Bewußiegn ber Pflichte erfällung nühllicher Burger und gnter Menschen thatig zewesen ju fepn, dem Atiger gar niches

gelten? - Das fen ferne!

### Rorrespondens.

Auszug eines Schreibens von Wien über erprobees Aindriehpesimittel.

In den Sächsischen Provinzialblättern vom Juso und Anguft 1802, finde ich eine Dachricht über Ausbruch Berbreitung udd Entstehung ber Rindviehpest im Rreisamte Wittenberg und im Amte Coawig - und angewandte Mittel 1c. 1c., worinne man bald einen fremme den Referenten, balb ben Chierarat felbftrebend, jebud teine mit Salgaure furirte Mindviehftude findet. Es burfes Daber dem Zwecke Sibrer Blatter nicht jumiber fenn, des mie glucklicherm Erfolge in biefigen Landen angemandten Mittels, mit gemeiner Salsfaure, bie immer gut fenn, und in richtiget Ordnung gebraucht werden muß, ju gebene Ben. Der in ber Blener Beitung Dr. 98, unter bem Are tifel: Dentschland, angezeigten, vom Dr. Frant, Rreis. phofifus ju Gnefen in Gudpreußen, gemachten Entededung, daß die orygenirte Salsfaure ein specifites Seilmittel der anfredenden Diebfauche (lofer Durre) fen. verdient die des biefigen Thieraranen . Profeffors, Dr. Peffina, an die Seite geftellt au werben, ber foon vor 2 Sabren auf boben Befehl ber Mied. Weffr. Regierung. wiele Berfuche mit der gemeinen Galsfaure, und mit eben . fo gludlidem Erfolge, als Dr. Svant mit ber orygenicten augeftellt bat, und beffen barüber berausgegebene Abhande lung: "Anleitung zur Seilung der Rindviehreff, mit der eisenbaltigen Salsfaure, " Blen, 1802 \*) ju Une fang biefes Jahres von ber Wied. Weff. Regierung und ber bochfien Sofffelle affen Wefterreichischen Erblane

<sup>\*)</sup> Die Anleitung ist auch Auszugsweise im deonomischen Almanach a. b. J. 1802, berausgeg, von Leopold Traudinam, Wien, der Gaster, und in Aiems neuer Sammlung ökonomischer Schriften, sund in Aiems neuer Sammlung ökonomischer Schriften, sund Sahr 1803, z. Lieft., Leipzig in der Joachimschen Buchbandlung, mit allen Tabellen der Bertichte abgedruck, und, damit diese Salzsaure immer recht gut zu erhalten sen, so hat der Her Dr. Pesina solche selbst bereitet, und bietet sie zu diesem Gedrauche das Pfund zu 45. Ar. an, wenn man sich an ihn selbst im Thierspitale auf der Rabengasse wender.

den per Alckefchnur anampsoblen worden ist. Die llebers einstimmung der Arscheungen zweyer weit von einandenenksernen glaubwürdigen Zerzte, über die Bets smitte eines fast desseben Mittele, scheine nicht wenig den Werth und die Vorzäglichkeit desseben, vor allen werth und die Vorzäglichkeit desseben, vor allen wern bisber gebrauchten heltmitteln in dieser Pest pu kstilgen. Die fernerbin die von Dr. Frank angerühmte, die die vom Prosessor Pestina erprakte gemeine Salzesture den Borzug behaupten soll, wird leicht durch weie wer Prafung, zu welcher es leider in keinem Kande an Gelegenheit mangelt, und verglichene Wirkung der den Belegen der Landwirtsschaft, und Erhaltung der so wesentlichen Sornviehzucht bato geschehen und bes kant werden niege.

#### Bermischte Rachrichten und Bemerkungen.

In ber Recension der Bachmannischen schäbbaren Schrift ther Archive, Danb 84. dieser Bibliothet S. 494. fommt bie Bebauptung vor, "man finbe in bem von Deren Ren. Rath Bachmann angeführten feltnen altbeutiden Originale Diplom von 1286, verschledene niederdentsche Ausbrücke, wors' ans ju schließen sep, daß ber plattdeutsche Dialett ebebem bil weiter in Oberdeutschland eingegriffen als jest, und abere haupt eine Bermifchung bepber Joiome Statt gefunden habe." Diefe Mathmaagung wiberfpricht meinen bey bem Studium ber alteften Schrifesprache bes boben und niedern Dentiche lends gemachten Erfahrungen ganguch, indem ich biefe berben Blatette bereits vom Ende bes achten und Anfang bes mennim Jahrhunderts vollig von einander abstechend und jedes feinen teinen Choratter behanptend, finde (dis wozu befonbeis ble bftere Bermanbelung bes Oberbeutiden d ine Mies birdentiche e, des Oberd. f ins Miederd. p, des Oberd. i ins Rieberd. t, und bes Oberd, r' ine Mieberd. s u. f. w. gebber, die Abweichungen ber Deffinationen und Conjugationen gur Afdweigen). Dun ftogt man amar im gedachten Diplom. (bas auch im Rochifden allgemaliter. Anzeiger von 1801. 5. 212, ff. abgebrucht febt), auf ein dat, in ber zweptem Beile, bat' eigentlich bem niederbeutiden Dialett jugeberg

auf r welchem alles andere oberbeutid, ober in einzelnem . Ansbruden vbertheinifch ift; allein biefes dat tommt mebr in Urfunden bes bobern Deutschlandes obne meitere Rolae. und ohne bag ber altfrantifde, attoberebeinifde, ober aller mannifche Dialett feinen Charafter verlohre, por, wie 4. 2. . in bem alten Bebet im Bragur Band 5,- 6. 118, welches. beboch burch bie bremmal wieberholte Partifel zu, ju bem Gie rundfum am Ende und in andern Stellen, feinen frantifoen Charafter behauptet, wofür im Sachfifden te ober to Arben müßte, Bie folde einzelne Worter aus einem gang verfdiebenen Dialett in ben anbern einschleichen, lagt fic auf boppelte Art erflaren. Entweber ber Ort bes Buffabes Megt auf einer Grange, wo die Sprace bin und ber ichwantt und ju Bermifdungen Anlag giebt, ober der Schreiber meift ein Mond - ift von Gegend ju Begend, ober von. Rlofter ju Rlofter gemandert, und bat - gleich unfern Sande mertegelellen - Saronismen mit aus ber grembe gebracht. Das Imperfectum was, eram, erat, bingegen wat ebebem dem boben und niebern Dialett gleich eigen.

Ben biefer Belegenheit taun ich nicht umbin, auch von ber Phrase: do der milier lif etwas ju sagen, ble ich mie nicht durch quum millenarium curreret erflaren tann, well ich in biefer Ertlarung feinen Ginn finde. Gollte bier von einem Jahrtaufend nach Chrifti Geburt bie Rebe feyn: fo miste es beigen: do der zweete milier lif, und bann blog 286 angebangt fepn. Run aber febt ja noch ausbructich bas enfund noch voran. Die buntt es alfo, bag jene Borte blog einen Charafter bes brepjebnten Lages, ober bes Drepe Ebulasfeffes bedeuten follen; denn bep Oberlin Gloffar. t. 2. p. 1044, wird bie Bleiche Rebensart aus einem Diplom, obne Ort und Jahr angeführt, wo es heißt: Dornstag da die Miliern lief (wenn gleich auch hier bas Bort burd annus millelimus von Beritographen erflatt wird) aber ba bier der Radfag von Chriffi Geburt fehlt, auf den fich bas Lief begleben tonnte, fo icheint es eine eigene Benennung to nes gewiffen, und zwar des Drenkonigstages zu fenn. Doch muß ich bier ben biefen wenigen Grunden meiner Degative ftes ben bleiben, bis ich burch Auffindung einer Urfunde abnifcher Datfrung mehrere bepaubringen im Stanbe bin.

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Bandes Erstes Stud.

Zwentes Dift.

## Arznengelahrheit.

Beschichte ber Vaccination in Bohmen; auf hohen Beschl herausgegeben von der in Schuspockenimpfungsanstalten niedergesehten k. medic. Policentommission. Mit einer Vignette (enthaltent das Siegel der Kommission). Prag, ben Calve, 1804.
303 S. 8. 1 Mg.

Dirgends jeigt fich ber Gifer unferes Beitaltere übere hampt und unferer Burften insbefondere für Sumanitat in gioBerer Regfamteit, als ben der Subpoctenimpfung einem une laugbar großen Gefdente ber Borfebung. Es ideint Dirte lid, als ob die Dachthaber der Erde die Bunde, welche fle durch die Sinführung und Unterhaltung ber Relege ber Menfchelt gefchlagen haben, wieber baburd gu heilen gebachten, daß fle ble Impfung der SP. mit ungewohn. ter Barme aufnahmen, und ber möglichften Berbreitung werth achteten, Gefegnet fen diefer Beift der Denfcliche felt ben jebem Regenten, gefegnet ber Eifer, womit biefa Entbedung umfaßt wird; mare auch bie urfprangliche Quelle deffeiben nicht fo rein, als gutmuthige Schware mir ben tem fo ungewiffen Glauben an Derfettibilitat ber Belt und bes Denichengeschlechte annehmen gu bate fen mabnen! Der erhabenen und aufgetlarten Preug. Rei gierung, welche bas erfte Bepfpiel einer policeplichen Aufe mertfamteit auf die RD3. gab, folgt, nach bem vor uns 27. 21. 20, 25, XGI, 25, 1, Ct, Us Selt.

liegenden Berte, die tonigl. bohmifde. Aufer ben febe achungswerthen Mergten, Drn. v. Bayer und Solly, ift es besonders der verehrte Landeschef und Oberftburggraf. Dr. Braf von Chotet, melde ben Ruhm fid erworbent bas ben, die hauptsächlichsten Triebfedern ben ber Einführung ber RP3. in Bobwen gewesen zu fon. Br. D Carl madte die erften Berfuche mit berfelben, welche aber nicht gelangen; Gr. D. Mayer Die erften, welche gelangen; Hr. D. Bernt ward von einigen Kaufferten nach Bams berg gewickt, um fich Belehrung über bie Baccination gu berfchaffen. Rur erft, feltbem fr Protomedic. v. Baret und Br. Prof. Golly bem Gefchafft fich unterzogen, tam es in beffern, regelmäßigen Bang. Dieß gefdab mit Loms. phe von D. Lebr in Frankfurt. Mun erregte die RDI. Die Aufmertfamteit ber Regierung; es erfchienen auch ale lerlen Drudfchriften fur diefelbe. unter andern eine vom: D. Porges mit bebraifden Lettern fur bie Juben (was wir febr billigen), bie Aergte mußten Beigeichniffe ibret Impfungen eingeben, und man gablie ju Ende b. 3. 1801 3m 3. 1802 murbe befannt ges fon 1910 3mpflinge. matt, bag im allgemeinen Krankenbaufe alle Diontage um 8 Uhr Morgens unentgelblich geimpfe werben folle. Daben murben die Acttern verpflichtet, an bestimmten Tas gen die Beimpften bem Simpfargte gur Anficht gu bringen. um über ben Lauf ber Rrantheit ju urtheilen. Die gune fligfte Periode für die RPI. fangt mit 1803 an, wo der vor Rurgem nad Prag getommene Graf v. Chotet fie feis nes Odubes murdigte. Es ericien bald eine Berordnung, daß Miemand als redemaffige Mergte und Bundargte vareis niren, und biefe genau auf ben Bergang ber Impfungen Achtung geben follten. Es murbe auch ju biefem Behufe eine eigene medicimide Dolicentommiffion n'ebergefehl, welche in Rurgem in Thatigtelt mar, und unter andern ihr Augenmert auf Bebinderung ber bisberigen Menichenblate ternimpfung richtete. Diefe ward gwar nicht gang und unbedingt verboten; jedoch ben so Reale. Greafe nicht ohne vorhetige Renntuig bes Rreisamtes, und nur unter vo fich. tigen Quarantaineanftalten, entfernt von ben übrigen Mene Die RP3, foll nur mit achtem Stoffe, den, verstattet. nur von fennenifreichen Mergten und Bundargt n, vur mite telft ftablerner Laugerten ober platten Impfnadeln verrictet werden. Beder die fcbiftrotenen, noch elfenbeineinen, oder

Mibernen gefnechten Dabein verbittigt einigen Borand. Dan foll Ach teinet Blafens und Riebryflafter ober Galt ben ben ben Impfmunden bebienett. Reit frances Kind foll vaccentirt werden. Chierben findet jobbit eine verfchies benartige Anficht ber Cade ftatt.) Der Jupfargt foll Die Reantheit geborig beobachten, und wo moglich and, bet nadfolgenden Gafundheitejuftanb des Smipflings. follen unentgelolich geimpft werben: (für Bobibabe bt batte tonnen eine billige Late vorgefdrieben werben.). Die Impfanftale werbe imme- für Jupfft ff forgen; jedoch folle man verluchen, bas aus England und Cisalvinien erhaltene RDGift auf unfere Ant, foregupflagant; abet bieg folle und an emigen Ruben gefcheben, und, biefe in abgejondetten Stallett gehalten Wethen, bamitgnicht eine Rrante heir unter unfein Rubm, verbreiter merbb. Die ben Merge ten und Bunbargten ertheilte Inftrutijon enthatt bie Det fareibung achter und unachtet &D. Beiner Berichtiften in Rudfict ber Babl ber Subjetie, in Betriff ber 3me bfutigesperarion und bet Sammlang und Aufbewahrung bes Sampffloffe. Der Beoff und Apporet jer Implung mirb ben Smpf . Zergten unentgelblid abgereicht, aber es ift nicht delaubt, hierwit thich Sandel du trefban. Die beste Art. Stoff ju fammien, if, bag mangreine, geichabte Scarpie (Leinwandiadport ; fefnett Gaget) abet wohl gereinigie (get mafchene) Banmwolle, bamit tranti. Borichriften jur Bes bandland und Derbachteite bet Ampfinge und Abfaffund ber Berichte. (Bebr jebe: emfible if ble Borfdrift, Die Benoftenge nicht ju fergios ju behandeln, und eine genaue les bemsorbattag jut empfehlen, Wie bie Rommiffton bier that.) Die Beimpften follen eine leichte Diat fubren, vot Ertatt tumate gebitet werben , gegen befriges Erbthein wird Bicut maffet, gegen fombrenbe Pufteln Ungu lithargyr. obet Mercur, praecip, alb; e. Ungu, rolat, empfehen. De barauf ber Befehl gegeben, baf alle 3bglinge, weiche fic in einer Betforgungsanftalt bes Staates befinden, germpft wurden. Auch Die Rinder bee Dellitairs wurten mit biers ein begriffen. Begen bie Denfchendiaiten wurden itr mat Bladitegeln getraffen: Gobald ale ben iemant bie DR no fcepblattern waße genominen warben, an bemilben Tage mag es einberichtet werben; tein Biacteitiber barf im Dublitum erscheinen, ober an Glattern Betftorbene öffentlich get deigt werbeng es foll Ricinaud folde Aranke unubshigerweise Hit

beluchen ; fotwohl die Subjette felbft, ble bie Denfdenblatz tern überftanden haben, als bie Rieibungen berfeiben follen forgfaltig gewaschen und resp. geluftet werben, ehe fie unter Menfchen gebracht werben. 'Es tourden auch Bieberims pfungeverfuche gemacht; bie Impfungen blieben aber obne Erfolg. Es entftant nur eine felchte breiche Entgundunge Die Bahl ber im Bohmen Barcinirten bellef fic sor dut 1910, im J. 1802 auf 8180. Aus den gablreichen Baceis nationsberichten beben wir'nur Folgendes, als bas Derte murbigfte, aus: C. 4. ein bon Menfchenblatterngift angefedees Rind mubbe varcinire, weber die Impfung noch die Menichenblatternkrantheit tam gehörig ju Stanbe, weber bie Denfchen : noch bie Rubbfattern fullten fich geborta : fondern bende trodineten fraher und foneller, als es feon follte, (bas war affo eine Baftarofrantfett, hybrid Disease.) 6. murbe ber puffufoje Ausichlag (Pimples) mehrmais beobachtet; er dauerte 3' Tage, und vergieng ohne alle Cites Auch murben mehrere Comadinge geimeft, und nach ber Impfung ftarter und gefunder (bieß tommt in bee Rolge mehrmals vor: boch lieft man auch Besbachtungen bom Begentheil). 'S. 26. feht die Befdichte ber Impfung eines Erwachfenen wom'ibm felbft beforieben, welche nicht bine Sintereffe megen ber beutfichern Auselnanberfebung ber Rrantheitegefühle mahrend bes Berlaufs ber 3mpfung ift. S. 36: fommt'bie auffallende Erflarung vor . baf be. Profe Solly einigen Impflingen die Immunktate gegon Wenschen blatternanftedung nicht jugefteben will, ohne recht fagen ju tonnen, marum? Rach G. 4r. wird ein milbernber Eins Buß ber RD3. auf Reichbuften angenommen, welchen Rec. nach nicht zugeben tann. Dach G. 45. erflort bie Rommile fion bas Impfen mit Blafenpflaftern mehr megen ben nache folg noen tiefern Gefchware an ben Impffellen, als wegen ber Beforgnif unachter Kufpoden für vermerfich. (Bild eroffnen den Munich, daß die Rommiffon mehrere Berfiche mit biefer Impfungeart veranftalten moge, damit man ere fahre, was an der Sache fep.) G. 53. Ben einem mit Rratausichlag gleichfam befdeten Rinbe bieften bie Rubpots ten bennoch ihren richtigen Berlauf, und mit dem Abtrock nen der Ruhpoden verlor fich auch Cohne weitern Argnepace brauch ?) der Ausschlag. . S. 72. Auf sein Rind mit Ropfs ausschlag hatte bie Impfung beilende Birfungen; allein bie Rubpoden waren falfc. . 6. 82. Die Rommifton grache · aufs

aufmertfam barauf, bag bie Rubpadentrantheie teinen bet himmten Cinfluf auf Scherlad babe. (Es fommen mehrene Beobachtungen von tomplicirtem ober nachfelgenbem Scharf has vor, aus benen fich ober tein gewisses Resultat ers giebt.) S. 84. Ein Rind, geimpft ben 8. Dap, betam ben 20. in ber Periode ber Citerung eine Lungenentgunbitra. ... Der/Argt idrieb blefe Rrantheit ber Bittes rung und ber Unverfichtigfeit ber Rinberfrau in Rudfict auf diese su. Die Kommiffion macht bieben die Anmers fung, bag die Rubvodenfrantheit oft fatarchilche Bufalle mame, und folglich biefer Tob wohl burch die Birtung des Rufpodenftoffes auf bie Lungen veranlagt worden fey. Dad C. 88. ftehr die Empfanglideit far die Rube poden mit ber Empfanglichteit fur Denfchenblattern nicht im Berbaltniffe. 6, 91 .- artet ber Ruhpodenftoff leicht aus; aber febr oft ift er auch am 10- Liten Tage ju achten Ruhpocken noch wieffam. (Es fommen auch bierfiber noch einige, jum Theil fich widersprechenbe Bes blachtungen vor. Rec. bat oft mit fpater genommener Lymphe, am 9-roten Zage, fconere vollfommnere Rub porten bewertstelliget, als wenn er fie ju fruhe, 1. 3. vot bem 7-gten Tage nahm. Die Rommiffion icheint aber Rad G. 251. nicht ber Meimung zu febn.) S. 101, Uns. sten Tage nach ber RD3. famen Menfchenblattern gum Borfcbein. Die Rubpoden nahmen bis jum 7ten Tage ben gembbuliden Gang, ben Bten trodneten fie ab, ohne die peripherische Rothe bekommen zu baben. Die Menfoenblattern liefen febr gelinde ab. G. 102. wird bie ans Ben. Mattufchta befannter Schrift beruchtigte Bes foldie von nachgewachlenen (talberabnlichen) Dearen an den Impffellen von dem Bater und Impfer (dem indifden Arute) D. Porges (mirabile dicru!) befintigt. Bum Siuce ift von diefen (fabelhaften) haaren ist nicht eine Spurmehr fichtbar. (Rec. tann fich aber burchaus noch nicht bon der Babrheit Diefer Gefchichte übergeugen, und Die herren Porges und Mattuschka mogen ihm biesen Une glauben nicht utel nehmen. Er fallt überhaupt auf, bag or. D. unter mur 18 Rinbern, welche er geimpft bat, fo viel feltene Dinge su beobachten gehabt fat. 103, bat et aud bas bergifche fonbeebare und undemobne liche Benehmen; alfo ein Benehmen fui generis, bey ele nem Rinde beobachtet). 6. 136. Ben rinem Rinde mit

nervolem Fieber giengen bie Rubpaden ibren gewohnlichen (Diefe Geschichte ift ein wenig pomphaft und giemlich weitschwerfig ergable.) Das Lind ftarb. (In wie weit die, KD3. Antheil an bem Fieber und Tob batte, ift nicht exfichtlich. Die Berausgeber icheinen ibr ginen größern Theil benjumeffen, als ber Rec. nach feiden Ginfichten thun tanni) & 195, belegt ein Argt bie Sdingfahigbeit ber Rubpoden baburch, bug in ben Ort fraften, mo geluppft wurde, eine fehr bodattige Mene fcenbiatternepidemie geherricht habe, in Die Saufer bet Baccinirten gebrunden feyt biefe ober nicht berührt babe. 😂 , 173 u. 175. fommen einige Todesfälle vor , -beren Befchichte jeboch nicht gang epident ift. 6. 204. balt bie Rommiffion die Affettion ber Achfelbrufen nicht fur ein Derk mal acter Ruhpocken. S. 227 Es farb ein Kind, nache bem bie Ruhpocken ihren orbentlichen Bertauf gemacht hate den, 5 Tage nach bem 16. Tage ber Impfung, mabricheinlich am Scharlach. Gleichergeftalt ftarb, B. 243. noch eins am Cha: lad nad überftanbenen Rubpoden. (Den Grute mens Meinung wird bedurch fehr vernichtet!) S. 252. befam ein Baceinirres ben Stickbuften am gten Tage ber Impfung Die Rubpoden wurden (gegen andere Beobachter) in threm Boufe unterhenchen. Am 's zien Zage erfcbien nun ent ber ruthe Ming um bie Impfitelle. Man 8. 261. Rarb ein im Beptember gelmpften Knabe im Rovember. b. 3., nachdem er feit der Impfung nie gefund gewesen war Cal'e aud einmal eine Berbachtung entgegengefetter Art!) Unter ben bohmifchen Aersten mar D. Gialta ber Rartie Impfer ; erigieht Madricht vontion 3mpflipgen. And somm n ben ihm om baufigiten Puffulation und andere Ausschläge vor. Ein mit Stidhuften beschwertes Rind wurde vactinirt, betam bie Rubpaden richtig, und verlat alsbald feinen Duften. Eine munberHiche Gefbichte ftebe 😂 477. Ein geimpfres Dabden entlmpfre fich (burch Rraben ?) am zeen Lage, fo bag feine Spur von Docken mirbe ba war. Man impfte fie noch einmal, und fiebe! gleich den The barauf ftand eine Mutterpade in voller Procht (Siet) da. S. 301. In Polna wurden & Ainder vaccinirt. Woven nur 2 die Ruhpoden befamen. Ben biefen ift gind am 16ten Sage ber Bungung an Konvidftonen geftorben. -Dief ift bas Befentlichete, aus biefer intereffanten Gamme lang bon Impfgeidichten. Bir munichen Dicfer Anftale allen .

allen ben gorigang, welchen ein fo preifwarbiges Unter-nehmen verbienet. Mur burch folche Beranftaltungen tann bie Cache ber RD3. gewinnen, Die Menfchenblatternaus mitung beforbert bie Damergefchichte bes Rubpoden gewiffer und ber manchfahigen Bermirrung, welche bieber im theoretischen und praftifichen Theile ber SDJ. obmah tete, abgeholfen werben. Borgaglich manfchten mir, baf die Kommilfion Rudficht auf die nothwendigen Erforders niffe jeiner garaneirenden RD3. nabme, welche Erideis nungen als nothwendig und permanent, welche als übers fluffig und variabel angunehmen fepen, welche Einfluffe und Rambinationen andere Rrantheitsreihe auf die Ruh. pocken, und diefe auf jene haben, wie vielerlen bie pus Aulofen Eruptionen feuen, welche man mabrend und nach ber Rubpockentrantheit bemertt hat, - alles Begenftans De, welche noch ben weltem nicht mit gehöriger Aufmert. famteit unterfucht, mit Genauigteit bestimme und jur vole kudeten Gewißheit gebracht worden find !

Mz,

Fortsetung der Schriften über Gall's Schabele Theorie. (Siehe: 85. B. S. 289 ff. d. R. A. D. B.)

- 8) Beschreibung und bitbliche Darstellung ber von Dr. Gall im Gehirne entbecken Organe, in welcher Form und tage sie sich ausserlich am Schädel darstellen. Bon Marcus Pagedorn, B. und A. und Geburtsheif, in Dessau. Rebst einem in Spps modellieten Schädel. Leipzig, ben Gräffe. 1803. 89 S. 8. 3 M. 42.
- 9) Bemerkungen und Zweisel über bie Gehirn- und Schadbeitheorie bes. Dr. Gall in Wien. Aufgenftellt von J. 21. Betgt. Leipzig. ben Rein. : 803. 96 S. 8. 6 22.
- logischer Rücksicht. Nebst Bemerkungen über Dr. Gall's Hirn. und Schädekheorie, von Dr.

I. D. Metzger, Königl. Prous. Geheim. Rathund Leibarzt. Königsberg, bey Goebbel u. Unzer. 1803. 133 S. 8. 122.

1) Leichtfassliche Darstellung der Theorie des Gehirn- und Schädelbaues, und der daraus entspringendem physiognomischen und physiologischen Folgerungen des Hrn. Dr. Gall in Wien.
Mit Rücksicht auf die bisher darüber erschienenen Schriften, Mit 10 Kupfertafeln. Zur belehrenden Unterhaltung für das große Publikum
in Briefform herausgegeben, von Dr. Frants
Heinrich Martius. Leipzig, bey Leo. 1803. 99
S. gr. 4,

der Berfasser von Dr. 8. bringt uns im Besentlichen nicht weiter, und wir erhalten wenigstens aus feiner Bes fdreibung teine andere Unficht ber Sache, als aus ben angezeigten frubern Schriften über biefen Begenftanb, bes sonders aus der von W-r (Walther), nur daß sich Hr. %: wieder, nach Ball's Singe, gang an bie Erfahrung Die hanpisache in des Berfassers Unternehmen blefbt bemnach die Berfinnlichung ober bilbiiche Darftele »lung der von Dr. Gall im Sehirn entbecken Organizac.« . wozu allerdings der mit ausgegebene, von Bunglo in Cipps mabelline, Chabel fehr gut geeignet ift. wir mollen gar wicht zweifeln, baf nun bie barauf gefete ten Nummern' jene Stellen am Schadel, hinter welchen Gall die Organe felbft Fermuthet, viel richtiger und ges pauer angeben, ale bie in einigen abnitigen Schriften Definblichen Eleiften numerirten Schabelumriffe ? Und Bierdurch flatte denn Dr. S. eine deutlichere Id : und Ues. obgleich fowerlich bamit auch bericht idirflich gegeben ; fcon eine volligere Ueberzeugung, als feine Borganger! Es ift aber juviel gejagt, wenn Gr. S. bieg eine bilde Hofe Darfieltung der im hirne entdecken Organe felbst nennt; denn bieber ift ja immer nur von ben Stellen am Schabel bie Rede, welche die Organe gewiffer Sabigleis fen und Beigungen verbergen follen. Aber bie verborgeten Organe im Sieme: selbst hat Gall noch nicht nachger wiesen. Und es ist ja eben noch die Frage, ob dem hinter jum Anochenhügeln auch gleich ausgezeichnete hirntheile, dir man, nach einer hinlanglichen Reihe von Erfaheums ym, für solche Organe halten tonnte, wirtlich zu sinden sid? Ein tleiner Nachtrag S. 85. tann zum Beweise binm, daß, wie man freylich schon lange glaubte, die itefern hirntheile im Anfange des Rückenmarks für das thierische Leben die wichtigsten sepen, deswegen auch Ball sein Organ der Lebenstrass dorthin verseht.

Dr. g. ift gegen bie Gall'iche Lehre ober weninftens gegen gewiffe Duntte berfelben gerichtet. Die Ginmenbunte gen des Berf. betreffen namlich, theils ble Art, wie Gall bas Problem, das Innere des Menfchen aus dem Aenft fern ju ertennen, loft; theils die Gewißseit, die biefe Auflofung gemabet; theils bas Berhaltnig, in welchem Diefe gange Lehre ju dem Intellettuellen und Moralifchen im Menfchen fteht. Der Berf. verkennt zwar nicht bas Diffiche, aber eine Ehre ju urtheilen, wovon ber Urheber noch nicht bas Bange bekannt gemacht babe. kin die Baffs, worauf Ball feine Unterfeconngen ftast. und ber Beg, auf welchen er bas aufgeworfene Problem loft, fepen nun boch befannt, und diefe beuden Gegens fanbe tonnten mit Recht in Untersuchung gezogen were ben. Gnt! Dur wird Gall ichwerlich angeben, baf bie Leffung bes Problems, bas Innere des Menfchen aus bem . Aenfern ju ertennen, ber Punts fen, worauf Alles im seinen Untersuchungen abzielt, welchen et vielmehr bes tanntlich nur als beplaufige Debenfache angesehen wiffen will. Inbeffen hat auch dies ben Berf. mobi besmegen nicht abgehalten, weil bod immer diese Debensache in ber Bafte ber Ball'ichen Theorie gegrundet feyn muß? Roch weniger läßt es Br. B. gelten, baß fich Dr. Gall alles Urtheil ber bloffen Philosophen verbeten haben foll, weil eben Br. B. in biefer Schrife howeifen will, daß iche Unterfischung über Ertenntnift bes Innern des Meniden ans feinem Aeußern ganglich pfpchologisch und teie nestege phyfiotogifch geführt merden muffe. funit ber Berf. fein Befugniß, über Bull's Strulehre Gins wendungen 18 machen, bargethan Bat : fo falgen biefe felbft. Mad des Ree. Dafürbalten And fie größtenbeile fo be

fanten, baf, fie immorbin von jedem, ber bibber an ben Ball'ichen Theorie Intereffe gefunden hat, erwogen ju werden verdienen; wiewohl der Werf, auf der anbern Seiste wieber viel zu weit geben mag, wenn er, zumal bap, vinem Gegenstande diefer Art, ben Wahrnehmungen bepa nabe allen Werth abspricht.

Rr. 10. Auch von biefem Veterane mag man fich neine über ben obigen Gegenstand unterhalten lassen. Er schieft einiges Anthropologisches im Allgemeinen voraus; aber die Eigenheiten und Vorzüge bes menschlichen Kopfes; über die harmonie in seinem Aeussen mit dem Junern; über seine jur aufrechten Stellung labzweckende Bildung; über keine jur aufrechten Stellung labzweckende Bildung; über die Modifikaisienen der Hauptsorm des Menschenkopfes in den Menschenagen; über den Sis von viet wichtigen Sinnorgas men im Kopfe; über das Organ der Denktraft in demitse hen, woben gelegentlich der Verf. seine Meinung über die Enthauptung dahin abgiebt, das Empfindung und Gestühl mahrscheinlich sogleich verschwinden, um so sicherer, je naher vom obersten halswirbel die Trennung geschieht,

Br. D. tommt bann auf Dr. Ball'a Theorie felbft, mos ben er fich vorzäglich an deffen eigenes, an Srn. v. Retzen etjaffenes Ochreiben balt, und das Febiende jur Darftellung dieser Theorie meift aus De. Froriep und Villers Schrife ten etgangt. Die Zweifet beziehen fich auf einige Ball'iche So behauptet ber Berf. (II.) Geelenfabige Danpelabe. Leiten haben threm Git im Birne, aber Gemutheck genfchaften aber Beigungen und Leibenfchaften gehoren ju ben cephalerais nur mediator, nicht immediate; (III. IV.) Sabigeriten find zwar wefentlich von Migunarn verlichte ben; aber foon Die Fabigfeiten haben afs fo niele Unas logie miteinauder, daß gerade nicht eine jede eines besone bern Organes bedapf, und Meigungen baben ihren Gis (unmierthau) gar nicht im Siene; der (V.) Sags daß aus ber perichiebenen Bustbellung und Entwickelung ber Organa verfchiebene formen bes hirne entfleben, fem ohne Beweist augenpunden, da man niegends mehr Ber ftanbigfeit finbe, ale im hirne; (VI.) Es habe feine velle Richtigteit, dag ber Schabel fic nach bem Siene formt; nur babe biefe Macharebial-it ber Anochen ihr Biel. und erfteres fic nicht bie ins boate Mice. fo wie auch

bit auffere Schabelflache ber innern nicht burdans in alin Ropfen paralel fep, und endlich fichere duffere Merke nick von einer folden Uebereinftimmnna ober Richtüber. einfimmung fehlen. Eben fo lieffen fich gegen bas Were phoif ber Organe und die Zwedmaftigfeit ihrer Bertheis ung gegründete 3meifel erheben. Es fepen ber Organe it einem Sinne zu viel, in einem andern zu menig. fombend findet bejonders der Berf, ein Organ ber Lebense traft, da boch bas Birn, auch nach Ball's Meinung, nicht die Quelle der Bitalität sep, und die Lebenstraft weder unter bie Scelenfabigteiten, noch unter bie Deie gungen gehören. Auch die Zeugungefraft fer weber bas eine, noch das andere, da die Reigung da feyn, und Die Rraft fehlen tonne, u. f. w. Dennoch meint ber Berf., daß aus diefer Theorie, wenn fie nur freplich erft fefter. begeundet fenn wird, fich febr wichtige Folgerungen für Die Argneywiffenfcaft, Sittenlihre, Erglehung, Gefengebung u. f. m. ergeben burften ? Die Beit wird es lehren!

Mr. x 1. Br. M., von bem schon unter Mr. 4. eine hieber geborige tleine Odrift angeführt ift, tritt bier aud in bie Reihe ber Darfteller, und zwar für bas große Dublifum, weff es nun einmal mit Gall's Erphatognomit derfelbe Kall fen, wie einst mit Lavaters Physiognomit, baß gern Jebermann baven unterrichtet feph wolle auf bezieht fich besonders bas Gigene, was ber Berf. gang swedmäfig hinzugethan bat, und wodurch er fich van feir nen Borgangern unterschribet. Die Briefform mare wohl baju nickt vonnothen gemefen, be fie bod nur ben Bert verleitet bat, gegen feinen icabbaren Freund, bem er bit-Briefe jugebacht bat, mande unnube Borte ju verfdmene ben. So legt er im iften Briefe feinen Plan umftande. lich-bar, und wird boch in ber Folge nicht made, jeden Soriet, den er eben gethan hat, und weiter thun will, aufe Beue angutunbigen. Der gie Brief enthalt die Lie teratur, b. i. bie bieber auch von uns angezeigten Schrife un, und eine, mir fie Dr. M. nenne, unbedeutende Diffet lation von Mendroff. Der sto Brief giebt eine furge, mur and bem Laien fcwerlich gang genügenbe, Befereis bung bes Gehiene; ber 4te erlantere ble Entfehung und Ausbifdung ber Schabelfnochen; im gren findet man Ete mas über ben Gif ber Breite, und im Grett aber bak

Geschichtliche von Gall's Untersuchungen bes Gehirns. Die bem zten Briefe beginnt bie eigentliche Darftellung ber Schabellehre und ber Grunbfage, welche Gall fur fie Im gten Briefe habert ber Berf. mit aufaeftellt bat. Roofe, Menger, Leune, Bergk, and besonders mit letterm jiemlich unartig, wegen ber Einwendungen, welche fic diese Berren gegen Gall's Theorie ju machen benge- 1. ben lieffen. Sogar feine eigenen, in ber obigen fruhern Schrift und jum Theil hier wieder vorgebrachten Bemers tungen will er nun burdaus nicht fur Zweifel ober Gins. wendungen angesehen wissen; und boch, so lange nicht ende lich Sr. Ball felbst hervortritt, modten für den Grund ober Ungrund feiner Lehre Zwelfel wohl erfprießlicher fenn, als bie fich immer wiederholenden Darftellungen? gten bis isten Briefe werden enblich die einzelnen Ors gane felbft durchgegangen, ziemlich fo, wie wir fle aus anbern Schriften schon tennen; benn ba bem Berf. teine neue Quellen ju Gebote Ranben: fo bat er bas Befente lice von feinen Borarbeitern genommen; wiewohl wenige unter diesen sind, von welchen er nicht herabwärdigend Die 5 Rupfertafeln ftellen Ruochentopfe von fo wråde. viet verschiedenen Seitenzvor, und nehmen sich, von Arnot braun geabt, bem Cotaleindrucke nach, recht gut aus. Rup bem angehenden Arzte gur Wiederholung der Anochenlehre konnen wir fie nicht fo wohl empfehlen, weil es ihnen batu an ber nothigen anatomischen Scharfe und Genauige Leit fehlt. -Dagegen möchten für ben eigentlichen 3weck Diefer Schrift bie bepgefügten 5 Umriftopfe, auf welchen Die Sibe ber Organe nach Gall verzeichnet find, icon bine reichend gewesen fenn, fo wie diese ohnstreitig ben bisber ericienenen abnlichen, aber ju febr verfleinerten, Siguren ben weitem vorzuziehen find.

Ph.

Nordisches Archiv für Naturkunde, Armenwissens schaft und Chirurgie. Derausgegeben vom Prof. Pfaff in Riel, Dr. Scheel in Ropenhagen, und Dr. Rudolphi in Greisswalde. Ropenhagen, ben Brummer. Zwepten Bandes drittes Stuck.

Rordifches Archiv file Maturtunde zc. v. Pfaffic. 77

1801. 15½ B. Pritten Bandes erstes Stud. 1802. auf 16½ B. 8. 1 Mg. 8 %.

Die beitete Stud des zwepten Bandes enthalt unrer andern hiende merkwurdige Auffahre: Serboldis Wahrnehmung der tobtlichen Darmineinanderschiedung. Viborgs Bewinde über die Qeilkidfte der durch den Mund eingegeber un, und in die Abern eingespristen Arnica. Giftren Bemerkungen über eine mit Scierhus verbundene Somme gerschaft. Sartorphs Bevbachtungen über die Nachtheile der zurückgelassenen Nachgeburt. Pfass Resultate und Bersucke über die, Anwendung der Elektricitär der Boltais schen Säule ben Laubstummen.

Im ersten Stude britten Bandes sind unter andern auch lefenswerth: Boysen's heilung eines Gesichtstrebses durch das Cosmische Mittel. Jakobsens glückliche Uns wendung des Cosmischen Mittels gegen veraltete Beinschan ihr. Florman über die Kennzeichen des Todes vom Erstrinken. Scheel's Biographie des verewigten Sartorphe, Beschus davon.

Diefes Archiv rudt nur langfam weiter; für das alls gemeine Publikum follte es freylich auch intereffanter genacht werden.

Zo

Archiv ber praktischen Seilkunde für Schlessen und Südpreussen. Herausgegeben von Dr. Zadig und Dr. Friest, ausübenden Aerzten in Breklau. Dritten Bandes viertes Stück. Mit z Rupsert. Breklau, ben Korn dem altern. 1802. in sort. Seitenz von 325 bis 388. 8. 10 R.

Die Sinrichtung und ber Werth bieses Archivs ift schon betannt, baber wir nur auf nachstehende Aufsätze in diesem Stude ausmerksam machen wollen. Aus ben hinterlassenen Papieren des verstoebenen General: Chirurgus Sorn find noch etliche merkwürdige hirurgische Bedbachtungen

mitgeihrilt worden. Ferner: etliche Bemerkungen über Berzolppen und Aneuromen des Herzeus, durch die Leicheme biffnungen gemacht vom D. Oswald. Gemerkung über eine Sesondere Erschelnung bep einer Struma, vom Bergebirung. Seintze, wogu die Aupfertassel gehöret. Die Seisstelles von Die Seisstelles in der Lungenschwindsucht werdem vom D. Friese durch etliche Berspiele bestätiget; und in diesen Källen wurde die Geschwindigkeit der Puisschliche durch dieses Mittel sehr merklich und auffallend vorentindert.

Zo.

Materialien für die Staatsarzneywilsenschaft und praktische Heilkunde. Herausgegeben von D. Iul. Heiner. Gottl. Schlegel. Amts. und Stadt-Physikus zu Ilmenau. Dritte Sammlung. Mit Kupfern. 1ena, bey Göpfert. 1803. 1878. gr. 8. 16 ge.

1. Putachten über ein Seilverfahren bes A. B. Bei a Mtites A\*\* ju G\*\* in O. St\*\*, D. 1-10j. Eine fehr betaillirte icanberhafte Gefdichte, beren es leiber ! mal noch viele geben mag; bie aber nicht fo jur Biffenfcaft Des Dublitums tommen. Sie beweift, bag auch in ben Raiferl. Erblanden, wo man boch ein genaueres Augenmerk auf Die Mediginalpoliten richtet, als in vielen anbern Stage ten, es unter ben legitimitten Mergten noch reifenbe 286ffe in Schadselleibern giebe. Der hier vor dem gelehrten Dus blikum am Pranger gestellte Denunciat schein: noch ein Ues Berbleibiel aus den Zeiten Brambillas zu fenn, wo der Das gifter ber Bundargnentunft auch bas Recht jur Beilung itte nerlider Rrantheiten und ju dratliden Stellen erhielt. Ber nicht weiß, daß berad. D. ebemals eine gelehrte Reife in Stepermart machte , bem tonnte es auffallen, daß von tie nem Phofifus am tharinger Bald bief Gutadren aber ch nen medizinal polizeplicen Ball in Stepermark verlange murbe, fo tennenifreid und fcarffenoig es aud abaefaft fft. Il. Beobachungen von Polypen. Mitgetheils vom derausg. C. 114 98 173. Gie enthalten nichts Um.

Minntes, und das hierzu gehörige Aupfet hatte wohl ets furt werden mögen. III. Ueber spaftische Ausammen: Biebung der Gebaomutter. Don D. J. Schlegel, Arge in Moskau. G. 114—133. Sehr intereffant und lebre nich, befonders in biagnoftidet Binfict : eine bem Berth bifes Anffabes jufagende Ungeige wurde bier ju viel Manm einnehmen; aber aufforbern muß Rec. jeben Bes bortsbelfer, den Auffat felbst zu lefen. IV. Glückliche Derfache mit dem Kryfamfraux als antifyphillitischem Mittel. Don demfelben Verf. G. 134-157. Gine febt wichtige Entdedung in ber Beilmittellebre! Der Bf. ergablt mehrere Falle, wo er in 18 - 23 Tagen mit ele bem Abfub aus einem Loth Rrofamtraut in zwen Pfund Baffer bis anf bie Salfte eingelocht, und alle gweb Stune den eine balbe Taffe voll getrunten, bie Luftfeuche beilte, bone baf bie Rranten weder vorber noch nachter bas minbefte Quedfilber genommen haben. Gewiß verbient biefe Eurbedung naher gepruft ju werben, und offen ge fagt, icheint dieß Mittel mebr für fich ju haben, als extr. chelidonii, bas neuerlich auch ats antivettetifches Mite til empfohlen murbe; bem Rec. aber fon in zwen Fals len nicht jufagte. V. Unachee Schwangerschaft von Sydentiden. Von demselb. & 158-166. VI. Ber sibichte einer Menschenblatter, die in einen Lippens trebs abergieng. S. 167—169. VII. Von sechs ver ichlucken Blutigeln. Don demfelben. 6. 170-172, Dan brachte die Frau in eine fart geheitte Babfinbe, bielt ibr ein Stud Gie vor bem Dund, worauf die Blutigel ichnell aus bem Sals herans fich auf feibiges begaben! VIII. Gludliche zeilung ploglich in Suppuration übergegangener Soden. Don demf, G. 173—175. 18. Ausrottung einer großen Balgge schwulft. Von Ebendems. S. 176-178. X. Ein Stein in der garnrobre eines ziabrigen Kindes durch den Schnitt geheile. Von Chendems. 6. 178 — 179. Il. Einige Worte (bes Berausgebers) an gewiffe Der urtbeiler dieser Materiglien 2c. 6. 180 - 182. Ger gen ble Recenfion über bes Berfs. in Starts neuem At. die B. I. St. 1. 2. befindlichen Auffas, die im & LXVIII. Di. 2. Diefer n.a. b. Biblioth. eingeradt ift, beren Bere theidigung Stec. feinem ibm unbefannten Geren Rollegen Rt. werlaffen will Ston

Stolpertus, ber Polizen-Arzt im Gerichtshof tom medicinischen Polizengeseigebung, von einem patriotischen Psalzer. Wierter Theil. Manheim, ben Schwan. 1802. XXII. u. 176 S. 8. 1486.

#### Auch unter bem Titel:

Entwurf einer Gesetzebung über die wichtigsten Gegenstände ber medicinischen Polizen, als Bentrag zu einem neuen tandrecht in der Psalz, von Franz, Anton Men, öffentlichem tehrer der heilkunde in Heidelberg.

Als Materialien betrachtet, welche ben Abfaffung eines Polizengefesbuchs besonders in Radfict ber Gefundheites polizen genunt merben tonnen und follten, verbient biefe Schrift Aufmertfamteit und Dant. Der Berf. ift auch fcon als ein tennenifreicher Arge berühmt, dem es am Derzen liegt, Die gemeinnubigen Bahrheiten der Arineps. Bunde ju populatifiren, und babin mitgumirten, daß bie Befundheitelehre eben fo allgemein bem Bolte befannt und wichtig gemacht werde, ale die Tugendlebre. Stolpereus M aber in diefem Bandden felnem Charafter nicht treu geblieben; in dem vorigen fprach er eindringend und trefe fend für Simplizität, Bestimmtheit und Ausführbarteit; er fuchte wichtige Dunfte in der Beilfunde mehr ins Reine au bringen und bas Dagliche von dem Chimarifchen abzus fondern. Shabe, daß er in dem vor une liegenden Theil, nicht auch benfelben Beg einschlug, und in feinen Projetten ju Berbefferungen in der Augubung ber Befundheitepolis gen nicht auch bas Chimarifde von bem Doglichen trennte, nicht bestimmte, was Sache ber mediginischen Bolfgere giehung, und mas Cade ber mediginifden Polizen fen; beobe burfen nicht miteinander verwechselt und vermifct werden, wenn die Mediginalpolizen in ihrem hellen wohle thatigen Licht erscheinen, und fich von ben Staatsmannern - nicht den Bormurf der Unausführbarfeit gugieben foll. Bas ber Berf. vorschlägt, ift ben Mergten icon befannt: fein Bived ift, bag es endlich auch ben ben Regierungen, und besonders in feinem Baterlande jur Sprache gebracht

werbe: er bat es manbatmaßig vorgetragen, und feine Borididae jur Berbefferung bet Gefundbeitepolizen nach ben Dauptgegenftanden unter befondere Gefebe geochnet. Erftes Gefett. Die Pflichten eines Polizeyarztes. Er fel bem Polizenamt bepfiben, und bas allgemeine Bee findheitewohl mit bem Polizepvorfteber beforgen helfen. Dieg ift allerdings sweckmaßig und ausführbar; aber er fell auch nach einem Befuntheitstatedismus die Rinder in ben bffentlichen Sonten, ober menigftens ihre lebrer über ble jur Erhaltung ber Befundheit mefentlichen Begenftande unterrichten; die in die Mannbarteit eintretende Jugend sor ben Befahren ber Ausschweifungen warnen; bie Aele tern ber jum Cheftanb reifen Jugend burd Unterricht und Ermannungen abhalten, bag weder ungefunde Tochter und Sobne, noch in junge ober ju alte, ober burd Ause fomeifungen ausgefaugte Brautiganie ehelich verbunden werten : die jungen Chepaare über ben gefunden Cheace und. aber Die Pflichten gur Beit ber Ochwangerfcaft, aber die Berhatung bes ehelichen Rindermords, über bie Pflichten des Gelbfiftillens, über bas Berhalten im Blos denbette und über die popfifde Erziehung ber Rinder belebren; et foll bie auswandernden Sandwertegefellen por ben Grfahren ber Gefundheit auf ber Banberfchaft mars nen, und ben Sandwertern felbft ble Befahren ibres Sand. werte und bie Bermahrungsmittel bagegen befanne mae. So autgemeint biefe Berfchlage auch finb, fo une ausführbar find fie bod; mo bie erforderliche Angahl ber Aerate bernehmen, welche bie baju erforberliden Gaben und Renneniffe det Catechetif befiben? woo follen die Dos lizenarate ben ihren übrigen Gefcafften bie Beit au bier fen vielen und mannichfaltigen Unterrichteftunben auffine ben? und wie follen bem Boite biefe neuen Lebren ane nehmlich und wichtig gemacht werben? Der Clerus mirb Alles anwenden, diefen Fremdlingen in feinem Birfungs. freis, in welchem er aus mancherley Brunden fo gerne allein bas Bort fabrt, bas Leben und ihren Dienft gu unbittern. 3) Die gesunden Wohnplage der in Bes kulchaft lebenden Menschen betreffend. Riemand foll erlanbe fept, ein neues Saus anfanbanen, ober ein altes abruandern, bevor nicht ber Plan dagn von den beeibige ten, burd hinlanglichen Unterricht in ber Maturlebre und Bautunft wohlerfahrnen Baubefichtigern gepruft wors 2, 2, D, B, XCI, B, 1, St, 114 deft;

ben ift. Dict blog in ber Daturichte (Phufit); fonbern auch in ber Gefundheitserhaltungefunde, muffen biefe Baut meifter mobl ungerrichtet fenn, wenn fie ber Abficht bes Berfe. entiprechen follen. Der Poligeparge foll fie boch auch nicht erft belehren? Der Berf. giebt auch bie Ber fundbeiteregeln an, welche ein Bausvater in feiner Bobs mung zu beobachten babe; diefe Regeln find aber tein Begenstand ber Gefehgebung, fonbern bes Unterrichts. 3) Sorge für gefunde Speifen und Getrante. Die Dollar foll baraus machen, baf bie berrichaftlichen Speis der menigftens, immer auf zwep volle Jatre gefüllt fepu; Die Rentfammern werben der Politen diefe Bachamteie fcon ju verleiden wiffen. Beder Megger foll in feiner Behaufung einen fleinen Eisteller anlegen, um im beifen Sommer das Aleisch dacin aufzubewahren. 4). Sorge für gesunde Aleidertracht. Enthät wieder Bieles, web des außer bem Birtu getreis des Befeggebers liegt. Sorge für die Volksvergnägungen in medizinischet Riekstädt. 6) Sorge für gefunde Fortpflanzung. Ce foll obne, eingeholtes schriftliches Zeugnif, bes bie Ber funtheir bes Brautpaars unterfudenben Polizeparates feine Che gefchloffen werben !! Alle unfruchtbaren Cheleute follen ein ober mehrere Bailentinber ernabren!! 7) Sor: ge für Schwangere und Bebährende. Das Schicks fal der unebelichen Mutter foll in Rudficht ber foulbie. fen Leiberfrucht, und des bem Baterland jumachfenben Dukens. (?) auf alle Art erleichtert, und ihre Comanger Schaft fowohl, ale ibre Geburt, vom Pelizepaint burch ere laubte Mittel verbeimlichet werben. Bur Beftreftung bee Rollen für Die verichiedenen vom Berf. in Rudflot einer anbireis den und gefunden Bevolferung vorgefclagenen Ginrichtungen foll eine Nothkaffe angelegt werben, får melde ber Berf. 13 Quellen angiebt, unter welchen einige einen bespotifden Anftrich zu haben fcheinen; 3 B. reiche finberiofe Blewen follen jahrlich funf Gulben gablen, (wie wenn fie ohne ihre Sould finberios find, ober arme Anvermandte baben?) Burger, welche fich über ihren Stand ju prachtig flefben. ober in ihrer hauslichen Ginrichtung uppige Bermendune gen machten, follen ti fl. bentragen; ben ichem Dachtball aur Kaldingsjeit foll jebes Tangpaar 12 Rr. entrichten. Die Auswanderer follen von ihrem Bermogen ein halbes Procent zurucklaffen; wie aber, wenn fie im Baterland

the Austommen nicht finden können? 8) Sorge für Meugeborne und ibre physische Erziebung. foll die Polizen bas ewige Blegen ber Rinder, befonders von unerfahrnen Gefchwiftern, bas allein und lange Lies genlaffen berfelben in ihrem Umrath, bas ju marme Gins paden in Acherbetten und bas Baben berfeiben in 10 taltem Baffer abstellen?' Die Borfchlage bes Berf. ges gen das Lafter ber Gelbftbefledung haben gebftentheils eine moralische Tendeng, liegen also außer ben Reforts ber Dediginalpolicen, und viele find unanwendbar, 1. 8. wie barf es ben Meltern jur Pfricht gemacht werben, Die Begattungen ber Thtere, 1. B. des Beflugele, vor den Augen ber Kinder ju verbergen? 9) Verungluckte und Scheintodte zu retten. 10) Die Beforgung der Stere benden und Todien betreffend, (11) Verbutung epie demischer Krankbeiten. 12) Sorge für öffentliche Brankenpflege. 13) Sorge für gesunde und sittliche Dientiboten. Debrere Borichlage fot tein Gegenftanb ber Mebiginalpolizen; zwar har die Sittlichkeit ober die Moralitat großen Ginfluft auf Die Befundheit bes Den. fcen; aber wenn Alles, was Ginflug auf bie Gefundhelt hat, por ben Richterftuht ber Medizinalpolizen gezogen werben follte: fo murde fie fich eines Birtungetreifes anmaaren, ber ju umfaffend und eben barum ichablich fron marte. 14) Vortebrungen gegen Diebfrantbeiten, 15) Borge für das Medizinalwesen, Ochs Eibes. formeln ichlieffen diefes Bertchen. Die guten und zwecke magigen Borichlage bes Berfe, fahrt Rec. bier nicht an, weil fle nichts Reues enthalten , bas fic befonders auss geichnere; und weil der Ruhm des Berf. fcon fo feft gee grunder ift, bag es überfinffig mare, ihn noch mehr auss breiten zu wollen. Es fann bem Berf. nicht aum Bore murfe gereichen, daß feine Borichlage ben Reif der Dene beit nicht haben; benn bie metiglnische Gefetgebung barf fich nur unf folde Bab beiten grunden, die durch lange und mehrfache Drufung bestätiget worden find, bie alfo dem arzilicen Publikum nothwendig befannt fenn maffen. Batte ber Berf. mit bem Scharffinn, ben er in ben er-Ren Thellen feines Stolpertus und in anbern Schriften bemieferr und angewendet bat, in diefem Entwurf einer Debiginalpoligen, fich nur auf in biefer fublanarifchen Belt anoführbare Borfdlage eingeschaft; ware et in ben Granten ber Medizinalpolizen geblieben, und nicht in ans bere Zweige ber Polizen übergeschritten, und hatte er bie Begenftande ber destlichen Gefehgebung nicht mit Gegene Randen des Unterriches, peer der Gefundheitserhaltungs. funde vermifcht: fo marbe feine Schrift ben ben Dannern. in peren Macht es fteht, die Medizinalpolizen, die bis jest noch von ben Staateverwaltern jum Rachtheil ber Rrafte and des Glude der Staaten fo febr vernachlägigt wird. fu ihre Redte eingufegen, gewiß großen Sindruck gemache haben, flatt baß fie felbige jege vielleicht mit einem miniftes rieben Ladeln und bem offiziellen Ausspruch : Traumereren. ben Geite legen. Frevlich legen fie bann feiber! auch bas viele Bute und Ereffliche, bas fle enthalt, mit gur Seite; aber bas bringt ber gewöhnliche Wefthafftegung fo mit Ad.

Rt.

Prakische Abhandlung über die Augenkrankheiten, ober Ersahrungen und Beobachtungen über die Krankheiten dieses Organs, von A. Scarpa, Prof. der Anatom. und prakisch. Chirurgie zu Pavlazc. Mach der tranzösischen Ausgabe des Zürgers J. B. F. Leveille, mit Anmerkungen und Zusässen übersest von F. H. Martens, der Arznens und Wundarznenk. Dr., ausüb. Arzte und Geburts. belter zu teipzig zc. Erster Theil auf 1 Alph. 3 B. Zwenter Theil auf 20 B. mit 3 Kpfrt. Leipzig, den Graffé. 1803. 8. 3 M2.

Der beutsche Uebers, versichert, daß die franz. Uebersetung dieset Schrift mit der Urschrift des Werfs. in italianischer Oprache genau übereinkomme, nach derselben getreu germacht sey, und durch einige Zusche des Drn. Leveille noch einen Vorzug bekommen habe; er hat sich also bep seinen Borzug ganz an diese gehalten, und ift ihe durchaus gesoget. Die Schrift aber seibst hat einen sols her Gelehrten zum Verfasser, von dem man schon gerwohnt ist, nichts Gemeines zu erwarten, und sie verdlene

te vor vielen andern, auch Deutschlands Mersten und Bunde araten burch eine Ueberfegung belannter ju werben. Manche von dem Berf. vorgetragene Lebre und Befand. lung wird bemm erften Anblick auffallen; wenn man aber feine bepgefügten Grunde erwogen baben wird: fo wird man ihm den Bepfall nicht verfagen tonnen. Berf. gewohnlich mit einer einfachen Rabel operett, feine Beidaffenbeit und Confiftent mag feyn, wie fle will. Die ben den Aiten gewöhnliche Dethode ber Dieberbruchung ift bemnach wieder vorgezogen worden; er hat fie aber que einem neuen Gefichtspunkte betrachtet, be fie nach ben Berrichtungen bes absorbitenben Opftems berechnet ift, welches man in der neuern Beit genauer tennen ges Bollten wir mehr auszeichnen: fo marbe bieß vielen Raum erfordern, welches unnothig ift, ba Bigbee gierige bie Ochrift felbft lefen werben. Bur Ueberficht feben wir nur ben Sauveinhalt noch ber. Der erfte Theil bestehet aus zwolf Rapiteln, und barinnen wird gebandelt: 1) Bon bem epterartigen Ausfluffe ber Augenlieder und der Theanenfiffel. 2) Bom Gerftentorve. 3) Bon ben Balggefdmulften ber Angenlieber. 4) Bon ben einwarts gelehrten und bas Auge reibenben Angenwimpern. 5) Bon ber Erichlaffung bes obern Augenliedes, 6) Won . ber Umtehrung ber Angenfieber. 7) Bon ber Augenente jundung. 8) Bon der neblichten Berbunkelung der Dornbeut. 9) Bon bem meiffen Blede ber hornhaut und bem Leutome. 10) Bon den Geschwüren ber hor haut. 11) Bom Relle ber Augen. 12) Bon der Geschwalft der Theat Der amente Theil enthatt das brengefinte bis awangigfte Rapitel. Alfo 13) Bom Enterauge. 14) Bom Borfalle ber Regenbogenhaut. 15) Bom grauen Staare. 16) Bon ber fünftlichen Dupille. 17) Bom Staphplom. 18) Bon ber Mafferfucht bes Muges. 19) Bon dem fdwargen Staare und ber hemerologie. Endlich 20) von ben ft-inartigen Confretionen im Innern bes Auges. den Kupfertafeln werden einige Augentrantheiten, und ete. lice Augen , Infrumente vorgeftell'. Die vom Brn. Mars tens verfprochenen Bufabe und Anmertungen follen in eis nech britten Theile, als Anbang-nachgeliefert werben.

Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aerzte. Zwanzigsten Bandes drittes und viertes Stuck. Bon Seice 321 bis 644. Leipzig, ben Dyk. 1803. 8. 1888.

Unter mehreren wichtigen Auffaben in biefen bepber Oruden, bie fur praftifde Mergte infonderheit lebrreich fenn werben, ift gieich ber erfte einer ber vorzuglichften, namlich: Matthew Baillie neue Bemertungen über bie Avatomie tes franthaften Baues von eintuen ber wiche. tigften Theile bes menichlichen Rorpers. Baillie's Schrift, Morbid Anatomy, ift auch in Deutschland burch eine. von dem verdienstvollen Zergliederer Sommering, im 3. 1794 ju Berlin herausgegebene, und mit vortrefflichen Uns mertungen und Bufaben vermehrte, Ueberfebung portbeilhaft betannt. Bu biefem, dem prattifchen Argte febr nube lichen, Berte lieferte ber Berf. felbft auch noch Bufabe, wele de 1798 ju Conton erfdienen. Ditfe Bufate enthalten porguglich eine Dadricht von ten Bufallen, die mit ber nen von ihm in bem eriten und letten Berte angezeigten Erideinungen verbunben find. Es war ju vermanbern. daß fr. Gommering biefe Bulate des Berf. feiner Ueberfebung ber hauptschrift nicht icon langft nachaeliefert hatte, worauf gewiß mehrere wit uns warteten: um fo mehr Dane ift man nun bem herausgeber biefer fcathas ren Sammlung foulbig, bag er folde bier, mit nicht wenigen lehrreichen Unmertungen verfeben, ine Deutsche überfest geliefert bat. Es ware ju munichen, bag bie Berlagshandlung biefe Buldbe and noch fur fich allein gebruckt ausgabe, bamit man fie in Bucherfammlungen gleich ju ber Sauptidrift mit ftellen tonnte. miotit ber Krantheiten hat burd diefe Bufabe viele Aufe fchluffe erhalten, die bem besbachtenben Argte wicheig und naslich fenn werben. Die Theile, von welchen bier ere ganifche gehler mit ihren Bufallen aufgeführt werben, fino; ber Bergbeutel, bas Berg feloft, Die Bruftbolle, Die Lung gen, Die Schilbbrufe, und ber Rehltopf, Die Bauchbolte, bie Gebarme, Leber, Gallenblafe, Dilg, große Magens brufe, Mirren und Mebennieren, Barnblafe, Die manne lichen und weiblichen Geschlechtstheile, und gulege bas Bebirn und beffen Baute. Diefer erfte Auffas fullt alDiatetifches leriton. Ein Famillenbuchec. v. Bogel. 87

fein 135 Seiten. Außer diesem kommen in diesen beye ben Stiden noch mehrerz lesenswerche Aussahe vor, 3. B. Chiaronti's Beobachtungen und Bersuche über die Arzneptraft des Mahnsaftes. Blane's Demerkungen über einige trankhafte Beränderungen des Gehiens, nebft einigen allgemeinen Bemerkungen über die Krankheiten des Kopfs. Jordyce über die Berbindung verschiedener Arzsenputittel. Bell's Bemerkungen über die Rosse. Dies ser, besonders praktischen Aerzten, so nutbaren Sammelung ist doch ohnstreitig eine ununterbrochene Fortsehung immer noch zu wünschen,

- Zo.

Diatetisches Lerikon. Ein Familienbuch, zu einem Rathgeber in allen, die Erhaltung des lebens und der Gesundheit betreffenden, Angelegenheiten bestimmt; von D. Ludw. Bogel, Fürstl. Schwarzh. Rudolft. Nathze, und praktischem Aezte zu Arnstadt. Dritter Band, welcher die Seelendiatestif enthält. Erfurt, bey Repfer. 1803. 12 B.

Die benben erften Banbe bes eigentlichen bigtetischen Les Bifon find bereits im B. 56. u. 70. 0. 2. 2. D. B. aus gezeigt worden, woben Danches barinne gebilliget werben ift; wo aber auch ber Berf. über Debreres jurechte ges wiefen murde. Barum aber biefer Band in Die Reibe der vorigen gebracht worden, tonnen wie nicht einleben, da biefer nichtsweniger als die Form eines Lexiton bat; denn bier fucht der Berf. Die Beelentranten ju unter:iche ten, wie fie fich überhaupt in Rudficht ihres franten Seelenguftanbes ju verhalten haben, daß fle bavon wies ber genefen tonnen. Much ber Mrst wird einige Lehren finden , wie er fich ben Seelenfranten ju benehmen bas be, and wie er folde behandeln folle. Diefes ift abet freglich nicht in einer bundigen Ordnung, wie es boch fenn follte, portetragen worben. An ben meiften Stellen ift ber Wertrag ju beflamatorifc, und ber Berf. icheint

Ach basn wohl gestissentlich begeistert zu haben, poer et hat, da er's niederschrieb, Rückfälle seiner vorigen Loss pochondrie gehadt. In verschiedenen Abschnitten werdem demnach hier aufgestellt: 1) Lebensweicheit für alle Wenschen, oder die Kunft, wahrhaft gläcklich zu seyn. 2) Hülfsmittel ben Mitmuth und Kampf mit Widermartige keiten. 3) Hülfsmittel bey der Nerzweislung an Gottes Liebe. Und 4) Bernhigungsmittel der Todesfurcht. Din und wieder hat sich ber Vers. wohl gar aus seiner Sphäre verfliegen, da er dem Jakob Bohme solget.

Zo

Lehrbuch der Physiologie des Menschen; entworfen von I. I. Dömling Doct. der Phil., Med. u. Chir. u. s. Zweytes Bändchen, specielle Physiologie Wirkungen der Reproductionskraft. Göttingen, bey Dieterich. 1803. 163 S. 8.

In biefem Bandden wird ber dritte Sauptabschnitt von ben Birtungen ber Reproduktionstraft abgehanbelt, und A. Reproduttion bes Inbividuums. 4. Dunger und Durft. II. Speife und Erant, III. Einnehmen ber Mahrungswitzel in den Mund, Kauen und hinunters folingen. IV. Beidauung im Magen. V. Chplifitas VI. Reforbtion. VII. Affimilation im Softem der Lymphatischen Gefässe. VIII. Affamilation im Systeme ber Biutgefäße. - Rech bem Berf. ift bieß Afles Dros butt ber eigenen Attionen ber Gafte; und ber Antheil der feften Theile nur mechanische Wirkung. umlauf. X. Dicanismus ber Respiration mit ben burd 'Ae in der Luft und in bem Blute bemirften Beranberuns XI. Mobifitationen und Mebenwirkungen ber Res XII. Sefretion - bag hierben bie fpecififden Realtionen ber festen Theile au verwerfen fepen; in biefen nur die entfernten, in den Saften felbft aber bie nachften Bebingungen ber neuen Probutte liegen, biefe Bebingungen in wechserleitigen Angiehungen und Trennungen bestehen, bar der Berf. icon anderwarts bare authun gesucht. — XIII. Rutrition — wo die anziehene ben und abstoffenden Rrafte ober Babivermanbischaften

## Lehrbuch der Phyliol. d. Mensch. etc. v. Dömling. 89

bie boch wohl mit jenen Auglehungen und Tremmungen eins find, wieder in Zweisel gezogen werden. - XIV. Erfretion überhaupt - die Benennung : Reinigungsor. gan will ber Berf. ganglich aus ber Phyfiologie ausges mergt wiffen, was mobi giemlich auf einen Wortstreit hinauslaufen mochte? - XV. Ertretion bes Datmiforfes. XVI. Hautextretion. XVII. Harnerfretion. XVIII. Thier tifche Borme. XIX. Turgor vitalis. XX. Bechel ber erganifchen Materie, ober Gelbftreprobuftion; ale Refule tat aller biefer einzelnen Processe. B. Reproduktion der Battung. I. Berfchiedenheit bes Gefdlechte. 11. Funktion ber mannlichen Bengungetheile. III. Funktion der weibe IV. Empfangnig und Zeugung liden Bengungetheile. aberhaupt. V. Begattung, Empfangnig und Beugung bes. Menfchen. VI. Frucht in ber Gebarmuter. VII. Odmans gerfchaft und Bebutt. VIII. Das neugeborne Rind. 1X. Leben und Tod.

Ph.

Neues deutsches Apothekerbuch, nach der letzten Ausgabe der preussischen Rharmacopoe zum gemeinnstzigen Gebrauche bearbeitet von A.F.L. Dörffurt. — Zweyter Theil, welcher die Heilmitelsertigungskunde enthält. Erste Abtheilung: Leipzig, bey Crusius. 1803. 964 S. gr. 8. 3 R. 12 38.

Aussergewöhnliche, Geschäffte und deere Kränklichkeiten verhinderten den Vert, an Ausarbeitung des zwepten Sheits seines wichtigen Werts, und verzögerten die früher versprocene Herausgabe. Die Menge interessanter neuer Beobachtungen, die von den Chemikern saft täglich bei kannt gemacht werden, und die der Verf. nicht mit Geischweigen übergeben zu dürsen glaubte, nöthigte ihn, um eine Unsbemischtet der Banbe zu vermeiden, den zweyern Vand in zwey Abtheilungen zu bringen, und die erste allein berauszugehen. Es ist ohnmöglich, des Verfs. elektuen Fleiß und feinen Reichtum an Belesenheit und Kenntnissen zu verkennen. Er hat bey der Darstellungen

ber jubereiteten und ber jufammengefesten Beildittel. fele nem Plan getreu, in ben Ginfchaltungen und ben bem wichtigften Mitteln bengefügter Bufaben eine meiftens nad ber Beitfolge geordnete geschichtliche Heberficht bem Aufenweifen Berbefferungen bet Bubereitungsarten bengefügt. und überdieß noch manche demifche Erlanterungen und Erflas rungen bengebracht: Die Berfalfchungsmertmale, Die Rennzeis den ber Reinheit und Medifrit, und bas Berhalten gegew mehrere andere Körper angegeben; oft auch die procks maffigfte Gebrauchsart, bie ben ber Regentirung nothigen Regeln jur Bermeibung ber Berfegungen angeführt : afe: auch die argtiiche ober blonomifche, ober funfterifche Duge barteit berührt. Was Rec. in feiner Ungeige bes erften Thrile von diefem Werf überhaupt geurtheilt bat, (flebe 15.87. 6.362.) es fen ein großes und treffliches Aggree gat von ungemein vielen nüblichen Renntniffen und Nache richien; tonne aber wegen ber vielen frembartigen Bus fabe feine Unfprude auf Die Rechte eines Landesbifvenfas toriums machen, gilt noch mehr von biefer erften Abe theilung bes zwepten Theile, mole ruit fua. lebrte und fleiflige Berf. hat bie wiffenichaftliche Tenbena feines Berts in diefem Band noch mehr verfidrte, und ofe fehr Bieles bepgebracht und angeführt, mas bloß bem gelehrten Chemiter intereffant fenn tann; aber vom Rreis Des Biffenewarbigen für ben Phormagentiter entfernt So fcheint und bie Berfolgung ber Geschichte ber meiften demifden Mittel bis gur erffen Quelle und in bas tleinste Detail, in diefem Werte überfiuffig gu fepn; es mare mohl hinreidend gemejen, wenn fle ber Berf. nur von bem Zeitpunft ihrer Aufnahme in Die Beilmite tellebre, und nur die wichtigften Epochen in berfeiben ange. führt hatte; auch geht ber Beif. oft ju fehr in bas Doe tail manchet Bereitungsarten eines Mittels, die mehr einen demischen als einen pharmazeutischen Werth haben; s. B er füllt mehrere Geften mit ber Gefdicte bes Grunfpan : und bee Blepjuderefige, ber Anodenfaure burch Berbrennung bes Phosphore, u. b.gl. an; er verfolgt oft die reindemifde Anficht eines Beilmittels ju weit; 4. B. bie umftanbliche Angabe ber verfdiebenen Dets nungen aber ben Grundftoff ber Salgfagre, ber Arthere bifbung u. bgl. Um bie Umftanblichfeit ber Bufate bes, orn. D. finnlich ju beweifen, will Rec. nur anfabren,

baß fie ben ber Chigfdure 22 Seiten, ben ber Bengoefing: re 15; bep ber Bieranenfaure is, ben ter Galyaure 40, Salpeterfaure 35, eben fo viel ben ber Dhorphorfaure. Der Schwefelfaure 32, ben bem Efigather 16, bem Somefelather 71, Der reinen Roble 29, bem Binnober 19, bem abenden Quedfilberfublimat. 38, dem versusten Quedfilber 42 Geje ten einnehmen. Es ift eine große Seftenbett, bag ein Schriftfteller bes Guten ju viel giebt; bep biefem Bert . tritt fe aber unverkennbar ein; for gelehrte Chemifer, und Dharmageunter ift es ein außerft brauchbares, treffe liches Repertorium; aber fur ben 2fpotheter von gemichne lider Art und Runft, wird es ein Labprinth fenn, in welchem er, wenn er fich bineinmagt, fich niche ju finben weiß; und wenn er aus Bargefuhi, er moge fic Darin verirren, an ber Auffenfeite fteben bleibt: fo mirb er ben Wald por lauter Baumen nicht feben. Ree. will hier nicht untersuchen, ob bie Succom i Sabnemannschen Pflengenbenennungen ben Borgug vor andern verbienen: nur bemerten, daß fie noch nicht gewöhnlich genug find, um in ein Difpenfatorium ale Bauptnamen aufgenom. men ju werten, und um bie Ingrediengen ber Rormeln bamit ju benennen. Jepenifoptraut, Birginienofterlugen, murgel. Roftoffanienfchalrinde, Zaunlatichtrant, und foviele andere muß der gewöhnliche Apotheter gewiß erft im Regifter nachichlagen, wenn er wiffen will, melde Pflange fie angeigen follen. Und fucht ber gute Bille bes Berf. Alles gu verdeutschen, Borter, bie nicht nur den foliche ten Apothefern unverständlich feon werden; fondern ben benen fic auch gelehrte Danner erft über die Bedeutung berieben befinnen muffen; j. B. Benediftftothimmendid. austna, Arebertleegorenblumenbicaustna, Berreibenbaume blatterbleffoft. Salzigesauereisenorydommoniat, Salzigte faneratquedfilberormotublimat, Salgtgtfauertunferormial. miat, u.bgl. Boide ellenlange Borter geben nur Anlaf. bie Berbefferungen unfrer Oprache ju verbobnen, und ferecken bas Auge bom Lefen ber Schriften guratt, more in fie oft vortommen. Es bat allerbings feinen großen Duben, bag ber Berf. Die Domenclatur ber demifden Mittel fo vollfandig ale moglich aufgestellt bat; aber wenn die Bermehrung berfelben fo fortfleigt, als fie feit ber erften Terminologie ber Antiphlogifiter gestiegen ift: fo wird die Chemie ein mahres Thurmlein ju Babel; febe

jebe neue. Popothese bringt auch einen neuen Ramen, und leiber! wenn auch bie Sppothefe in the Richts gurudfallt: fo bleibt boch ber Dame. Es giebt demtide Armenmite tel, beren Damen alle ju wiffen, foon ein gutes Gobachtnis erfordert; wahrlich, biefem lacherlichen Gevat-tertifel fa vieler chemischen Schrischeller follte endlich Daag und Biel gefest werben! Dit Bergnugen und mit Dant muß Mer, aber noch bemerken, daß der Berf. in Diefem Theil fich ofter als Pharmagentifer geigt, ber felbft ein demifcher Arbeiter ift. und une nicht bloß Frachs te Miner Gelehrfamteit: fondern auch feine eigene Erfah. zung mittheilt. Go gern Der, alle Refultate und Bemerkungen bier ansührte, die dem Werk seine eignen Bers fuche and Beobachtungen barboten, und auch überhaupt das auszeichnete, motin herr D. mit bem Berf. sciner Uridrift der preug. Pharmatopoe nicht gleicher Meinung ift: fo verbietet es boch ber Raum, und er muß fic begnügen, bier nur Einiges bavon anzugeben, um ju geie gen, bag er bas ereffliche Wert gelefen, und bag es vere bient, mit Bleiß ftubiert gu werben. Doch wird fich Ree. Daben mehr auf folde einschränten, die bem Apotheter in-Den felten gebraudiden Bewarzeffia. tereffant find. der insgeincin von einer Nachfrage bis zur anbern schon verborben ift, glaubt Betf. murbe eine auf der Stelle bereitete Mischung aus einem Theil Gewärztincenr und amen Thellen toncentrirten Efig, nach ameddlenlicher Bers Dunnung füglich erfeten. 1 Um einen immer gleichftorten und auch wohlfrilen Blereftig ju bifpenfiren, tocht ber Berf. reine Mennige ober reines Blenweiß mit ans Beanntweinenachgang bereiteten ungefarbten Efig. aus. und bunftet Die belle ungefarbte Bleplauge, in einem blevernen Reffel fo welt ab, bis fle, nach bem Ertalten in mitte lerer Temperatur, gegen bas Baffer 1, 250 spezifildes Ges wicht ethalt. Da bie Bitronen , und bie Gallusfaure einaefcaltet find; fo vermift Rec. bie Amelienfaure; que mal ba fie neuerlich einen besondern Ruf erhalten bat: vielleicht wird fie in der Folge benm Spirit. formiear, noch nachgeholt. . Die vom Berf. angegebene Bereitungs. art ber Gallusfaure weicht von ber Siedlerischen ab; boch betennt der Berf, felbft, daß fie noch ihre Schwier rigtelten habe. Mach ben. D. Meinung haben die Berf. der preuß, Pharmafopos den ehemaligen spiritus falis

## Neues deutsches Apothekerbuch etc. v. Dörffurt. 93

acidus barum acidum mariaticum, ober vollkommene Salafaure genannt; eine Benennung, die von Gren und mehreren anbern Chemitern ber oppgenirten Galgfaure acidum Salis depflogisticatum bengelegt wird, weil fie ben boheren Grad ihrer Sauerung fut eine gant eigent nene Berbindung biefer Saure mit bem Saverftoff anfehen, be Die übrigen Sauren in biefem Buftanbe feuerbeitanbiger find; diefe aber fich fluchtiger jeigt, und den aufgenome menen Sauerftoff fo leicht an anbere Rarpet wieber abe Um die Salgfaure gang von Eifen und von ben Rbi. Abrigen Berunreinigungen ju befrepen, findet ber Berf. bas in ber Urfdritt vorgefdriebene nodmalige Absteven berielben aber Radfals nicht hinrecchend; fonbern empfiehlt, nach Fischers Rath, see noch durch-blaufaures Kalt su fillen und bann ju rettificiren. Schon 1800 ichlin Dr. D. im Bittenbergiden Bochenblatt bie Depblogiftifirte Salzfaure den Aersten, ale Borbauungemittet gegen bie Dundewuth vor ; ift biefer Borfchlag icon irgendmo burch Die Erfahrung geprüft? Der Berf. meint die in bet preuf. Dharm, aufgenommenen Bereitungsarten ber Dhiebphorund der Bernfteinfaure, ohngeachtet er felbft jugeftebt, baß burd fie teine reinen Sauren erhalten werben, fepen für bie argelichen Zwede hinreid id, weil erftere für bas arges lide Bedurfaif einen binianglichen Grad ber Reinbeit babe, und weil bie Birffamteit ber lettern fich porzhalich auf bas ihr anhängende brengelichte Del grunde; Rec. manicht nicht, daß ber Gebante, das argtiche Bedurfniß er, forbere nicht immer die höchte Reinheit oder Aechtheit bes demifchen Mittels, herrichend werden moge: Die Dyarmatte murbe bald wieber auf ihre vorige Stufe guruckteres ten; benn bekannelich maren viele demifche Beilmitrel," als fle in bie Deilfunde anfgenommen wurden, aufolge bes bas maligen Standpunftes der Chemie, nichts weniger als rein, 1. D. Die Odmefelfaure, Die Salgfaure, bas verfüßte Quedfilber , der weiffe Quedfilbernieberfchlag , ber Somes feldiber, ber-verfüßte Salpetergeift, bas Rajeputol, Die Blepmittelig, und Die Aerste erreichten bod burd fie bie Awiste, aus welchen fie von ihnen gegeben wurden; wos ju alfo, mbate man fragen, bie jest erforderliche tofte fpielige und mubfame ReinBeit berfeiben? Indeffen hoffte Rec. Die Anhanger ber Oppothese vom demifchen Lebense proges werden die Meinheit der demifden Beilmittel ger

gen biefe Ginmfrfe bes roben Empirism aufrecht ethab Bur Bereitung bes Dieriolgeiftes folite bas fpeats Riche Gewicht bes Bitrivible eine ju v. 100 ober 103 Der Geschichte ber verschiebenen Bes feftgefest merben. gettungsarten ber Weinfauve bat Br. D. eigene prattis iche Bemertungen bepgefügt, Die bier zu viel Raum einnehmen marben; aber ihrer Bichtigfeit megen Unfmerte Die Bildung Des Effigathers geffe. famteit verdienen. wenn man die baju eingelegte Mifchung nicht gum fchibas den Bollen tommen Hefe, nur unvalltommen und auf ferft langlam vor fic. Die Borfdrift ber preuf. Pharmas. aum Gifenfalmiat habe toch ben Tehler, bag bas Mittel nicht allemal von burchaus gleichem Gehalt am Etjenfals ausfällt; ber Berf. mifcht von feinem in einem tingtichale teten Artitet angegebenen feirum muriatolum lublimatum einen Theil in zwen Theilen Baffer aufgeloft, ju funferebn Cheilen Galmiat, und lagt Die Mifcung wieder eine trodinen, und erhalt baburd einen fich immer vollig gleiche formigen Gifenfalmiat. Der 1/16 feines Gewichts falliges faures Eifenorph enthalt. Um den ungewiffen Gebalt bes Birfdmaffers an bittern Mandelftoff auszumeichen, folle man von einem Theil Bittermanbeln, Die man mit 24 Theilen Baffer ju einer Mild angeftogen bat, 16 Theile überueben. Dr. D. rebet ben kunfflichen Mineralwaß fern fehr bas Bort. Das Aufblahen bes Gilberfalneters benm Somelien fen feine fich allemal ereignende Erfdeis nnng, und Die fcmarge Rarbe fen fein Renngeichen bet Medebeit bes Gilberatiffeins; erftetes fanse nur beum aberiauren, und lettere in ber That mehr berm unreinen Man werde, wenn man die Rudftande von Bes rettung des Wildammoniums mit Areibe, und bes Aete ammoniums mit Ralt bloß nach ber Borfdrift ber premp. Pharmacopoe behandeln wollte, kein reines Kalkkochfalz erhalten; der Betf. giebt die nothige Behandlungsart an. In des Berfs. Apothete wird bas Schierlingspflaster mit völliger Bufriedenheit ber Aergte fcon langit auf fole gende Are bereitet: ju 16 Ungen Bargeerat (gefben Cerat). Das jerfaffen und mieder halb erfalter ift, werden acht ilm ten extr. cicutae, eben fo viel pale, ficipl. bb. cicutae. und eben fo viel Ammoniafpulver gemifche, und um bem Pfle fer eine fdmarggrune garbe ju geben, fest man auf jebes Dfund einen Strupel, ober ein halb Quint gewulverten

Anbie an. Bielen Dant verblent ber Berf., bag et bie Rennzeichen ber Aechtheit faft aller von ihm aufgeftellten Dan foll bie gepulverte Alee: unb Erreatte angiebt. Murrhe and ben gepulverten Dobnfaft mit gleichniel rein gewafdenen Cand vermengen, mit beißem Baffer übere gieffen, und won Beit gu Beit anhaltend durchichatrein, bas durch werbe die Einwirfung und Ausziehung beffelben: und and das nachberige Abfeihen des Ausjuge fehr befordett. Das flüßige saltsaure Kifen (aleum martis) burd Des Mauestent zu bereiten, fen unficher; es enthalte nicht ime mer eine gleiche. Denge Baffer, und es werde felbft ein Theil bes Saiges, wie ber allemal Ach abicheidende ockerars tige Gas beweife, entmitcht; beffer, man ible bagu blot einen Theil bes trodenen Salees in 2 ober 3 Theilen biftile firten Baffer auf. Als eine febr fichere Drufung bes Mette queckfilbersublimats auf Arsentt empfiehlt der Berf. einen Theil davon in 3 bis 4 Theilen Beingltohol ober Cones felather bis jum Rochen gu bringen, was unaufgeibft jus rudbleibe, fep Arfenit. Dr. D. migbilligt ben übergroßen Bufat des febendigen Quedfilbere jum Arbfublimat ben Bereitung Des verfafiten Quedfilbers ; demifc berrade ter, mag er Rocht haben; aber bie aftere Bubereitungen; wemit bie Arte fo viele Bunberbinge thaten, waren alle auf biefe Are bereitet, und moglich, bag aus biefem, Grund einige neuere Apothefterbucher fie bepbehielten. The Die befte Drufungsart des verfüßten Quedflibers baft ber Berf. folgende: man techt einen Theil davon in 12-Do Theilen biftiffirten Baffer ober Beinaftobol einfae Minuten lang in einem Glasfolbden über ber Rlamme eines Lides; und mifcht nach bem Ettalten die bellabgegoft fene und fiterirte Fluffigteit mit boppeiter Wenge Ra'ts waffer : jeigt fich feine orangenfarbige Erubung, fo ift fie wom abenden Quedfilber vollig fren. Die erfte Abthele lung diefes Bandes ichließt mit dem Hydrargyrum oxydarom rubrum; es find alfo noch 71 Geiten des Originals ju be. , arbeiten; biefe, bas Regifter und bie Erfallung noch eini. ger Bufabe des Berfe. laffen beihrchten, baß auch die ate Abibeilung bief Meifterwert noch nicht envigen werbe. Die von Orn. D. eingeschalteten Mittel find folgende : acidam boracieum, carbonicum, citricum, galicum, (ben allen diktlierten Baffern hat Ihr. D. foviel als notbig ift. ber Uridrift bas erforberliche Gewicht bes aufzuglefens

ben Bassers bengesügt): aqua picea, aquae medicatae artisciales, argilla pura, conchae praeparatae, emplastrum anglicanum, ad clavos pedum, ischiaticum (cerat, citrin, unc. tres spulv, euphorbii drachm, un.) empl, lithargyri cum lapide casaminari, ad lupiam, de minio, noricum, oxycroceum, extractum saponariae, tormentislae; violae tricolor-, card, tomentosi Chelidonii maj, cicutae virosae, daturae, digital, purpur, sactuc, sylvestr., nicotian, pulsatise, nigr., rhois radic, taxi, angusturae, surant immat,, caryo physlatae, chinae gummeo-resinosum, supuli, piniturion senegae, tanaceti, serrum muriatosum, citricum, kalisatum solubile, gas azotum, oxygenium. Dech hat bet Bers. auch noch einige in seinen Ersauterungen und Anmertungen angesührt, die hier nicht genanns sind.

Wo.

#### Romane.

Bernhard, Herzog von Sachsen-Beimar. Ein historisches Gemälbe von Fr. Schlenkert. Deiteten Bandes erster und zweiter Theil. Leipzig, ben Sommer. 1803. 168. u. 408 G. 8. 2 Mg.

Der erfte Theil dieses Bandes begreift ben kurzen Zeiteraum vom 7. Nov. 1632, ober von der am Tage vors her gelieserten Schlacht bey Kühen, bis jum Jun. 1633. Der zwepte geht bis jum Ende des Nov. 1634. Also wird das Publikum, für welches Hr. Schlenkert arbeie tet, wenigstens noch 2 Bande zu bezahlen und zu lesen haben, ohne mit der wahren Geschichte des Herzogs Bernhard bekannter zu werden.

D6.

teonore. Ein Gemalbe aus ber großen Welt. Bon-Caroline Pichler, geb. v. Greiner. 2 Theile. Wien. 1804.

#### Die oft aufgeworfene Brage:

Ob es erlaubt, rathlich und aussubrbar fen, aus dem in schriftellerischen Darstellungen, vorzüglich in det romantischen und bramatischen Gattung, vorherrschenden Charafter und der mehr oder minder sich versichtbaren, den Individualität oder. Manierirthelt, Muchtuffe auf den Charafter, die Eigenthumlichteit oder Gewöhnlich, keit der Schöpfer und Urheber derselben ju machen?

#### fft nicht ohne mannichfaches, vielfeitiges Intereffe.

Bir wollen biefe problematifche von mehreren Sele ten erdrierbare Untersuchung barüber, hier an ihrem Ore te, - bem, wo fcon fo viele Autoren fo Danches bine warfen, gestellt fenn laffen; fie foll uns hier nur gu der Bemertung ben Weg bahnen, baf bie Berfafferinn bes obengenannten neuen Romans bringende Veranlaffung in ber Bermuthung giebt, als habe fie. ihr ganges Biechen Selbstheit - ibre gange etwas armliche Gigenthumliche telt, in etlichen , fomad gezeichneten, alledglich ausges führten, und ichlecht entwickelten Charafteren von Beie bern, — wie sie seyn, und auch nicht seyn sollten, gewöhnlichen Alltags, und haufenweise vortommenben Lebe: Mannern, hier beponiren und schaustellen wollen. Schreiber biefes, ber nicht fo gladlich ift, mehr von ihr, als ihren Damen, und aus ben Biener Safdentalen. bern einige foi-difant Ibplien, wovon eine, wenn fein Geddctniß ihm anders treu ift, die Rumfordsche Suppe verherriicht, ju tennen, getraut fich, aus bem vorliegen-ben Roman, Die Berfafferinn, ihren haushalt, ihre chelichen Berhaltniffe, die ziemlich kleine große Welt, in welcher fie, und (besage des Titels) ihr Siehkind, Leo. nora, figurirt, - ju konjekturiren. Es gilt einen tleinen Berfuch:

Madame P. ist eine weder hübsche noch häsliche, recht leidliche, entweder kinderlose, oder doch nur mit einnem Jungen und einem Madchen in der Fabrica masitali, abgefundene Frau, die sich nicht ohne Geschmadt kidet, zugegen ist, wenn die Kindlein gewaschen und geständert werden, und nur in preshaften Fällen, und wenn die Presse (zwey so handseste Bande wollen gesschrieben und gedruckt seyn! —) drängt, die Milchsuppe N.HD. B. XCL B. 1. St. Us zest.

und ben Mehlbren verbrennen läßt, — übrigens gefellig, nicht feifend, freundlich, am Theetische redfelig, in Abend, girteln gern das Bort führend, ein wenig eifer; aberdas gegen nur mäßig putzsuchtig u. f. w. hier hore ich die Mehrzahl unfrer Lefer ausrufen:

«So denten, sind und handeln ja faft alle Beiber und »Madden, welche man als gute hausholterinnen »und aufterliche Probestude anpreiset, die E. E. g. "G. C. R. E. H. L. D. —«

Gang vichtig! — Gerade das wollte ich sagen. — Mad, P. mag eine recht, gute Frau seyn; sie hat einen bochft alltäglichen Roman geschrieben, in dem es, wie in gewissen Famitiengeschichten und dramatisken Werken wecht bürgerlich — nach Weise des sogenannten Wittelsstandes hergeht. Die große Welt, von melcher der Titel spricht, ist ihr fremd; und das, was sie so zu nennen beliebt, veranlaßt zu dem Wunsche: fern von, der großen, sich eine recht kleine Welt zu seiner Umgenbung zu bilden.

Dazu bedurfte es aber diefes folechtgepinseiten, in eis nem geschmacklosen Rahmen gefaßten Gemaldes wahrlich nicht! —

Ot.

Pauline Well. Ein Gegenstück zum Hagestolke. Von J. S. D. Schmiedtchen. Mit Kupfern. Leipzig, ben Pinrichs. 1803. 290 S. 8. 1 MC. 4 R.

Die Selbinn dieser ziemlich breit und mattherzig erzählsten Rovelle ift eine alte Jungfer, die, wie es scheint, diesen unglücklichen Orden etwas respektabler machen soll, als er gewöhnlich geachtet wird. Das muß Rec loben. Dat gleich der Gedanke nicht das Berdienst der Neuhelt, so läßte er sich doch noch von mancher neuen Seite ans. sühren, und schon die menschenfreundliche Tendenz giebe ihm Interess. Aber herr Schmiedichen hat einen Gesbrauch bavon gemacht, den ihm die alten Jungsern schwer-lich danken werden; seine Pauline kommt etwas zwegdens.

eig zu der Ehre ihrer Schwesterschaft. Zwar wird sie dem Leser gleich auf den ersten Seiten seiner alten Jungfern, apologie, als ein Tugendspiegel und gar ehrbares Frauen, zimmer ihrer Art, angefündigt; aber, wenn man dann lieft, was sie und selbst aus ihrem Lebenslause aufzuitschen beliede: so präsentirt sich ein großes Alltagsgesicht, und man ersährt aus ihrer eigenen Feder Dinge, die eben keinen Resspielt sur sie einsibssen, vielmehr den Leser in Berwunden rung seben, daß sie se ohne Errothen selbst gesteben mag.

Bir erfahren namlich, daß biefe Tugend, und ebr. fame Jungfrau, Die Tochter eines alten Schulreftere und Biewers in einem fleinen Stabtchen, foon von ihrer fruhe Ren Jugend an mit dem Famulus ihres Baters, einem jungen, hubiden Buriden, bas Liebeswesen treibt; Anfanus freplich fo ziemlich in Chren; aber man brucht einane ber bod fleifig bie Sande, tugt fich ziemlich oft, und bas Alles hinter bes alten Mannes Ruden; - bas Jungferchen geht fogar auf bee Butfchgen Stube, und hatidelt und tatichelt mit ibm verliebter und inbrunftiger, als es fich für ein fittsames, mohlerzogenes Dadochen in ihren Jahren und Berhaltniffen foidt. Bergebens erfieht Jungfer Pauline aus bem Bepfviele einer abnlichen Liebichaft auf berfels ben Sanle, mabin bergleichen Liebesluftelepen endlich fuhr ren, indem ein anderer junger gant ein armes unerfahre nes Ding ju Falle bringt; fie liebelt fort, und immer bem aiten Bater eine Rafe drebend. Sebr possierlich geht fie fogar ben ihrem Amanfo auf die Freit aus. Rury vor feie nem Abgang auf bie Universitat, tragt fle ihm ihre Liebe an, und lagt fich von ihm ewige Liebe fchworen. atebes Umgemungen und Ruffe - wohlgemerte, alles auf Des jungen Burfchen Stube, - ben benen fle fo finnlich maim wird, bag, fiele nicht ju rechter Belt ein Bud vom Tifde, und foredte fie aus ihrer Ginnentruntenheit auf, Die Ehre, eine alte Jungfrau ju werden, hochtwahricheins lich für fie vertoren gegangen fepn mu be. gefieh: fie fehr offenbergig, daß fie, nach Diefem Zete a Tete, an bem blogen Buffen nur wenig Erbauung gefuns ben, und fich nach reellerm Genuß gefehnt babe.

So ein alb/rnes, finnliches Ding ift Dame Pauline burch ihr ganges Jugendleben. Denn, taum ift der Berlobte forc, fo erhalt er an einem jungen Abrotaten, Namens

Sähring, einen Nebenbubler, der ibre ewige Treue gar febr in's Gebrange bringt. Dit biefem tommt fle auf eis nem Balle jufammen. Der beite Canger bier, gieht er fie allen übrigen Tangerinnen vor, und firtt badurch ihre Ei. telfeit und Sinnlichkeit fo fehr, daß fle fich icon am ere ffen Abend ber Befanntichaft, bepm nach Saufe bringen, pon ibm fuffen laft. Doch mehr, fle nimmt, baid nachs ber, feine Befuche an , und , ohne Biffen-ihres Baters, und in feinen Abmefenheit. Es mabrt nicht lange, fo verliebt fle fich formlich in ibn, bore mit Boblaefallen feine Liebesertlarung an, und bereut von Bergen, fich fcon mit einem anbern eingelaffen zu haben. Sie fteht auch foon auf bem Puntte, jenem armen Ochluder ben Dienft aufzutundigen, ale fle glucklicherweise erfahre, Br. Sahring habe bereits ein Liebesverftandnig von febr ernfthaften Folgen, beurtundet burch einen lebenbigen Beugen, ber ihn jum Bater made. Mun tehrt die Tugentbelobte Sungfrau wieder ju ihrem alten Liebhaber jurad. Aber jut gerechten Buchtigung bat auch ber eine andere Einich. enng getroffen, und fich, weil er baburch ju einem Amte tommt, mit einem andern Dabden verlobt. Diefe Stras fe trifft fie um fo barter, ba fie turg vorher ein paar Rrepern, einem Uhrmacher und einem Rorfter, ben Rorb gegeben hat. Da fist benn bie Didone abandonnate, ohne Mann, und ohne Gelb, bat einen Balbblinden, penftonirten Bater ju verpflegen, und teine Liebichaft entfchabigt fie mehr fur Dab' und Borgen. Enblich erbarme fic der Zufall. Unvermuthet erhält der Reftor eine Erbicaft von 12000 Thaiern. Die Freude barüber töbtet zwar den alten Mann; aber die Tugendheldinn troftet fid mit der Erbicaft. Mun giebt es auch wieber Breper, die es indes fo plump merten laffen, marum es ihnen eigentlich ju thun ift, um nicht den Rorb gu ere halten. Go fommt fie bann fo giemlich mit blauem Auge in den alten Jungfernorden. Bo aber in diesem allen ble Respettabilitat flect, die fle in biefer Qualitat einfioffen foll? mochte ber himmel wiffen, wenn nicht ein Broge . mutheftreich uns aus dem Traum halfe! Der. Liebhaber von der Soule ber ift namlid ungladlid verheirathet motben. Die Dame, Die ihn ju Ant und Chren brachte, bat ihn dafür um jedes andere Gut des Lebens Betrogin. Gleich folechte Mutter, ale Wattinn, vergeudet fle bes Mannes

# Pauline Bell. Ein Gegenft.ic; v. Schmiebtchen. 101

umb ber Kinder Bermogen, und - hier eben produgiet. Damfell Pauline ihr Edelmutheftudben : fie wird Mutter mind Retterinn ber verlaffenen Rinder. Done, bag ibr Jugend-Rorydon weiß, von wem und woher? werben ihm jabrlich 200 Thaler fur ble Erziehung feiner Rinder ause gezahlt, und die Boblebaterinn ift fie. Rod mehr, fle nitmmt, als fie gang von ihrer in die Belt gebenden Mutter verlaffen werben, fich biefer Rinder noch muttere licher an. Gie tauft fich in der Rabe ihres Aufenthale tes an, giebt fie - es find ein paar Mabden - liet bend an, und erziebt fle mit Lieb' und Sorafalt. will, bas ift brav und alles Lobes werth; aber, als Rice Jungfen wird fie dadurch auf keine Weise ehrwürdig :wenigftene ift fle es nicht geworden, biefer Bandlung wegen. Im Begentheile nimmt fie die jungfranliche Rrone mehr nolens, ale volens, mit ins Grab. Ale alte Junge fer hat fie bemnach fur ben Lefer burchaus teine Ehre marbigleit, und ergabit obenbrein ihre alltagliche Lebende gefdichte fo ichlaff und mattherzig, baß auch bas tleinfte Intereffe fur fie unmöglich mirb.

So geht es in der Priesterwelt mit und ohne Kutten! Ein Gemälde nach der Natur. Erster Shelt. Mit 1 Kupf. Leipzig, in Kommission ben Fleischer. 1804: 289 S. 8. 1 M. 4 22.

Das Gemalbe ift allerdings nach ber Natur; nur etwas au grell und juruckftogend ausgeführt. Zwar barf das Lafter, bas frech fein Saupt empor hebt, auch in seiner stechen Bestalt bargestellt, und die im Finstern schleichens be Heucheley in ihrer ganzen Scheußlichteit an's Licht ges jogen werden. Aber wenn die Darstellung von berden ein Begenstand det Aunst ist: so inaffen auch die Gesetze der Aunst ste leiten; das heißt, auch das Gräßliche, Schausderhafte darf von ihr nicht bis jum Etelbasten, jum Emporung etregenden Gesähl gerrieben werden. Dieses Berkosses gegen die darstellende Aunst aber hat sich der Werfasser mehr, als einmal schuldig gemacht. Bep dem übrigen Berbienste von Treu' und Wahrheit, das manihm sonst jugesteben muß, ist daber sehr zu wuschen, daß er ben

ben ber versprochenen Fortsetung blefen grellen Pinfelftrie chen entsagen moge. Die bezweckte Wirtung wird bank sicherer, eindringlicher fenn, und ben Blick bes Betrache ters langer und anhaltender auf seinem Gemaibe verweisten laffen.

Magazin schrecklicher Ereighisse und fürchterlicher Geschichten. Erster Band. Nr. 1. Berziere mit Rupferstichen. Leinzig, im Industrie-Comtoir am Markte. 112 S. 8. 12 2.

Es ift, in ber That, eine fcbredliche Ibre, ein ordents liches Magazin ju errichten, in bem bas Schreckliche feil geboten mird; und mas fur eine fürchterliche Borliebe muß unfere Romanenlefemelt für das Fürchterliche haben, menn es, ale ein Anlockungeichild, vom Autor und Berleger ausgehängt wird. — Rund und zu wissen sep dann allen Schred ; und Grausliebhabern, allen Freunden bes Rarchterlichen, daß dieß Magazin ihrer Lieblingewonne Wort balt, und in Mr. 1: der mitternachtliche Men. chelmorder, ein Sud Arbeit liefert, bas ihren gierigften Beighunger befriedigen wird. Dur furchtet Ungriger, bag fie von diefer Blut. und Mordichuffel bereits getoftet has Ben; benn fie erhalten nichts Teues. Die fcauerliche Mig Radclif bat ihnen icon vor Jahren biefelbe Schauer. und Grandfuppe, nur in großern Portionen aufgetifche. Ihrbefannter Roman: Die Italianerinn, ober der Beichestuhl der schwarzen Buffenden, einmal vollständig, in brepen Banden, (Konigebere, 1797 bis 1799) und fpater unter bem Litel: Ellena, die Italianerinn, ober die Warnungen in den Auinen von Paluzzi (Livia, ben Joachim. 1801), in einem Banbe jusammengeschnurt urd verpfuscht, erscheint hier abermals in einem Auszuge von fieben Bogen. Dieß jur Motig gedachter Liebhaber. Heberben Roman felbft, ber jum zwegtenmale Combabus Schicffal erfahrt, ift in unferer Bibliothet bereits andalich abgenrtelt worden.

Montantische Darftellungen. Bremen, bep Sepfert. 1803. 319 S. 8. 1 RE. 4 SC.

Det

Die Rufpecken ob.b. Chrenfton. 2c. p. f. Luftig. 103

Der Titel flingt fur bas, mas ber Berfaffer giebt, et was qu toftbar; boch find feine bepben Novellen: Die drey Braute und Elife Wildenau, geng leiblich erfunden, and ziemlich gut erzählt.

Be.

# Theater.

Die Ruhpocken, oder ber Shrenschnurrbart. Ein Marionettenspiel mit lebenbigen Figuren, von Lebrecht Lustig. Pirna, ben Arnold. 1803. 150 S. 8. 16 &.

Soll, nach des Verfassers Absicht, eine Satyer auf die Markischreverey seyn', die mit der Ruhpodentimpsung gertrieben wird. Aber es ist ein höchst verunglückter Spaß. Michts kann wohl dürftiger seyn, als die Erstndung, und nichtsaberwihiger, als der Wis, der darin aufgetischt wird. Ein Gewebe von Abgeschmackbeiten, ohne Sinn und Versstand, stellt die Handlung vor, und die gemeinsten Platte heiten sollen das Komische reptäsentiren. Gewiß, unter allen Armseeligkesten, die eine soveibeilige Feder produziren kann, ist eine Satyre, ohne Stachel, und Spott, ohne Salz, wohl das Armseligste; und dieset Triumph der Armseligsteit ist dem Verfasser der gegenwärtigen im reischen Naaße zu Theil geworden.

Bę.

Der Guthsherr. Ein Lustspiel in vier Aufzügen von Rarl August Rochlig. Riga und Leipzig, im Berlage ber nordischen Kommissionshandlung 1804. 167 S. 8. 12 2.

Ein landlices Gemalde von nicht fet reigender, Artt Da finden wir einen teuflischen Amtmann Gobhard, welcher die Unterthanen schindet, und namentlich einem biedern Landmann und vormnligm Grenadier Graber mit feinen gu 4

fünf Kindern in Clend und Dürftigkeit flürzt; einen reischen, silzigen Packter Pahmann, der mit feinem Sohne Joseph um das Erzamt bet Dummheit streitet; einen närzrischen Schulmeister Fockel, der mut seinem Schuler blinde Ruh fpielt; eine üppige Pachtersfrau Lore, die mit dem zuleht gedemuthigten Amemann davon laufen will. Der edle Gutsherr, Herr von Steinbeck, erscheint erst im driesten Aft, um die Teufel auszutreiben, den alten Gräher wieder empor zu bringen, sein Roschen mit ihrem Auton zu verdinden, und seine eigne, verwitwete Schwester Wildelmine ihrem schon vor der ersten, unglucklichen Spegelieden Beltheim zu verschaffen.

Es fehlt nach biefen Ingredienzien bem Stude nicht an Sandlung, und auch ber Dialog ift nicht ofne Ge. Der Berf. (welcher mit feinem mandtheit gearbeitet. Mamendvetter Friedrich Rochlig nicht zu verwechseln ift,) bat rubrende Scenen mit niebrigfomifchen in nachbarlice Die Gallerie mag berglich lachen, Werbindung gebracht. wenn Joseph feinem Lehrer, bem Ochulmeifter Fodel, bepm Erunte rudwarts bie Perude abjieht, und fie fic aufe fest u.f. w. Diefer Jofeph ift mo moglich noch dummer, ale der berudtigte Perer in Menfchenhaß und Reue. Sleichwohl fieht ihn Bater Pagmann, trop aller Tolpes lenen mit einigen lateinifden Broden fcon auf bem Bee ge, ein großer Gelehrter ju merben. Daß ein Schule meifter, wie focel, gur Antunit feines gnabigen Beren ein ichlechtes Gebicht liefert, ift in ber Regel. lich mochte indeffen ein fo folauer Ropf, ber wenigftens feinen Bortheil febr gut ju berechnen weiß, fein Carmen mit folgenden Zeilen beschlieffen:

> Machs gnadig boch und fep nicht arg, So wollen wir dich ehten; Bift du an Gnaden aber farg, So magft bu dich jum Tenfel fceren.

> > Np.

Sakontala oder der entscheidende Ring. — Ein indisches Schauspiel von Kalidas. Aus den Urfprachen Sanskrit und Prakrit ins Englische, und

# Sakontala od.d.entscheidende Ringetc. v. Kalidas 205

sus diefem ins Deutsche übersetzt mit Erläuterungen von Georg Forster. — Zweyte rechtmäsige von I. G. v., Herder besorgte Ausgabe—Frankfurt a. M. bey Hermann dem jüng. 1803.8.

Mas ber anch als Ueberfeher und Erläuterer ber Salontala fo febr verblente &. Borfter vor brepjehn Jahren, als er biefe liebliche Blume Indiens auf deutschen Boben verpffante, winfole, ift nun erfallt. Man but Sefontale um ihren felbft willen liebgewonnen, und ihr bie edle Baft? freundichaft ihres eigenen Baterlandes fo febr geichenft, daß fle unferer Andreifung nicht mehr bebart. 2war tanbigte fich bie bleberfehung nur als ein fcmacher Abbruct ber fanse Eritantiden Uridrift an, well fie nicht unmittelbar ans ber fetben, fonbern aus der englischen Uebersebung, diese lektere aber in Profe verfertigt war; obgleich ber indiche Dichter fein Schanspiel großentbeils in Berfen ichrieb. erbielt fie auch fo bie verbiente Anfmerkfamtelt. Unfere Bes . focatterichter freueten fic berinenen, unerwarteten gund. geube får Phantafie und Erfindung. Korfdet der Drytho. logie, ber Sitten und Doeffen verichiebener Bolfer fanden manche beiehrende Auffchilfe, manchen Stoff ju intereffanten Darallelen.

Schon Torfter ließ boffen, ber einer neuen Ausgabe ben Lefer über bas Gigenthumliche ber inbifden Dichtung au belehren, und ibn burch leichte Umriffe ber allgemeinen Gele ftesbildung jenes merkwarbigen Bolls, fo weit fie durch die neueren Bemubungen ber Englander befannt ift, auf ben rechten Gefichtspunkt ju führen, aus welchem Satontala Deureheilt zu werden verdient. Diese hoffmung ift mit dem Ueberfeber ju Grabe gegangen. Dagegen bat biefe Ausgabe durch des auch ju frube verewigten Berbers Borbericht eine meue Chrenbegleitung erhalten. Der Berausgeber, welcher übrigens an Forfers Ueberfebung nichts geandett, auch befe fen Erlauterungen nichts bingugefügt bat, liefert eine furge, aber treffliche Burbigung bes Schaufpiels, von welchem er fich, bis jur Begeifterung hingeriffen fablt. Der entscheie dende Ring ift » feiner Abweidungen wam Griechifchen. Frangoffden und Englischen Theatertoftume ungeachtet ein Drama, wie fegend Eine es fepn mag, eine wahre, ja ich

michte fegen, die gartefte Sthickfalsfabel. Das leben im Sain und am Sofe find fo treu geldilbert, Die Charaftere fo feft und gart gehalten; unmertich, und unaufisifch dem Bterblichen, wird ber Anote gufammengejogen und tonige lich gottlich gelofet. Die Opiniche ift aefchmudt, Blumenreich und nie bod übertrieben; bas Betragen ber Derfonen und Stande gegen einanber, fepen fle Gotret ober Denichen, ift fo anftapote und artig, def in allem biefem bas Stud feines Gleichen fuchen barfte in allen Oprachen, unter allem Recionen. Auch die eingemischten Stimmen der Dufit, Die Bage ber Malerey, bes Schmudes, bes Scherges find ebem & original ale pitelia; bie Begriffe ber Religion enbifch, aus mel in den Bobnungen bes Parablefes, finb (wer barfs lauenen ?) feibft parablefifch. Ber wirb: nicht nach einer. fo reffenden Drobe ber inbifchen Poefte mit bem ebles Deransgeber wunfchen, baf mehrere bramatifche Stude ber Inbier von Ralibas und andern Dichtern überfest murben ? Rer wird es aber auch nicht betrouern, daß ber Tob bren würdige Manner, welche fich um Gafontala verbient mache ren , Jones ,- Forfter und Berber, fo bald nach einander abe. wief? Doge auch ber Dame bes lettern, welcher bier, wes wige Monate vor bem eigenen Enbe feinen bepben Bormans meen ein . have! nachenft, mit der Safontala in lieblidem Anbenten bleiben!

Np.

# Beltweisheit.

Darstellung der wichtigsten Wahrheiten der fritischen Philosophie für Uneingeweihte. Zwepter Theil, welcher die Kritif der Urtheilskraft zum Gegenstande hat; mit einem ausführlichen Register über bende Theile, von J. G. C. Kiesewetter, Doktor und Professor der Philosophie. Berlin, bep Dehmite dem jungern. 2803. gr. 8. 540 G. 2 Mg. 20 M.

Bon ber Aantischen Arteik der Urtheilstraft hat die A.D. G. (Gd. 115. 2. St. S. 398 ff.) seiner Zeit niche nur mer einen ausführlichen Zusjug geliefett; fondern aud meh. rere, bas Bange Betreffenbe, nach bem Urthell bes gegenmartigen Dec. febr gegrundete Erinnerungen bagegen atmadt, ohne fich jedoch über bas Gingelne ju verbreiten, und Die neuen Erflarungen, Die Kant von dem Schonen, bem Erbabenen , bem Lacherlichen u. f. w. giebt, einer Drie fung ju untermerfen. Das Lettere will nun Dec, ben bem merliegenden Biefemetterischen Werte thun, bas eine an ereue, oft wortliche Exposition ber Kantifchen Kritit ber Urthelistraft ist; wodurch freplic Hr. Aiesewetter den Uneingeweihten teinen fouberlichen Dienft ermiefen bat. Er giebt smar bie und da Benfviele; aber gerabe ben ben Comieriaften und buntelften Begriffen that er oft nichts als abschreiben. Man vergleiche 1. B. S. 135, bes Biefowetterischen Werkes mit S. 33, des Kantischen, wo die Stellen, bie mit ben Borren anbeben: "Die Zwedmäßige Eelt tenn alfo ohne 3med fenn,« gang gleichlautend find. -Mec. wird baber bald das Kiesewerterische, bald das Kanrische Wert, und zwar das lettere jedesmal mit Benftaung Des Buchftabens &. cielren.

Der Berf. unterscheibet mit Kanten. Verffand, Dev. nunft und Urtbeilefraft. »Der Berfand ift bas Bermbe maen ber Begriffe; Die Bernunft bas Bermogen ber Drincis meien; die Urtheilsfraft bas Wermogen, das Besondere mmter bem Allgemeinen ju fubftimiren. 3f bas Affact muein (bie Regel, bas Princip, bas Befet,) gegeben; fo »ift bie Urtheilstraft , melde bas Befondere berunter fub. »fumirt, beftimmend. 3ft aber nur bas Befondere ets marben, man fie bas Allgemeine finden foll: fo ift ble Lite »thelistraft blog reflectivend.« (R. S. XXIV.) ben biefer Gintheilung, die bem gangen Rantifchen Berte jum Grunde liegt , vermift Rec. die genaue Beobachtung ber Regeln ber logifchen Divifion. Die Urtheilstraft foll überhaupt bas Bermogen fept, das Befondere unter Dem Magemeinen ju fubsumiren ; bie reflectirende Urtbeilltraft aber bas Bermogen, aus bem Befondern bas Allage meine ju finden. Das Lettere tann offenbar nicht als Eintheilungsglied (membrum dividens) von dem Erstern angefeben werben. Benn ich j. &. aus ber großen Anjahl ber Denfden, die gestorben find, burd Induttion folleffe, daß alle Menichen flerblich find: fo finde ich das Aflaemeine

ans bem Befonbern; ich subsumire aber nicht bas Befons bere unter bem 21figemeinen; nicht bad Sterben blefes bbez ienes Meniden unter bem Gefes ber Sterblichfeit. Biefewetter hat bier, nad feinem Lehrer, eine febr fomantende und unlogifde Divifion gemacht. - 'Rerner wird durch diefe Ertiarung, die reflektivende Urtheilekrafe nicht vom Abstraktionsvermögen, bas auch aus beim -Befondern bas Allgemeine findet, unterfcbieben; ja, ba auch ber Derffand vom Befonbern jum Allgemeinen auf-Reigt, wie Dr. Ziesewetter S. 6. ausbrudlich fagt! fo ift auf folde Art die Urthelistraft aud mit bem Berftanbe eis merlen, von bem fle boch verfchieben feun foll. Aud nach anderwärtigen Kantischen Behauptungen ift der Berftand bon ber Urtheilstrafe nicht unterfchieben. In ber Dornunfetritit (G. 22.) werben bie befannten Naturgefete: in mundo non datur faltus, non datur cafus, non datur fatum, ale Verffandesgesetze qualificitt; abet eben Diese Gesethe werden von Ranten auch der Urtheilstraft augefdrieben. (Einfeitung & XXIX.) 3war scheint bet Berf. nur bie bochften Befebe bet Datnt, 1. B. bas Cauffalitätsgeles, in das Gebiet des Verstandes, die befondern Daturgefege aber, j. B. bas ber Somere, Des Magnetismus n. f. w. in bas ber Urtheilstraft ju feben. (G. 12.) Allein Rec. tann in blefen Funktionen ber Denke Braft teinen wesentlichen Unterschled finden. Es ift immer ber Verftand, ber von bem Besondern bas Allgemeine abstrabirt, und endlich zu bem Allgemeinften, es feven mun Begriffe ober Gefete, auffleigt. Die Odwertraft. die magnetiiche Rraft u. f. w. find gewiffe bestimmte Cauffalitaten, und bie gormirung diefer Begriffe ift eben fswohl das Werk des Verstandes, als die Formirung des Begriff's von der Canffalitat überhaupt; wenn gleich der lettere fowerer jenn mag als die erftern.

Eben so wenig ift Rec. im Stande, einen wesentlis den Unterschied zwischen der Kantischen Urtheilstraft und der Kantischen Vernunft einzusehen. Das Princip der Urtheilstraft ist die Iverlindsigkeit der Ratur. (S. XXVII.) Allein eben diese Iwermäßigkeit beruht, wie Kant in seiner Bernunftkritit (S. 714.) ausdrücklich sagt, auf Vernunftbegriffen. »Das spekulative Interesse wert Vernunft macht es nothwendig, alle Anordnung in

## Darftellung h.wicht.Babrheiten zc. v. Kiefewetter. 109

»ter Belt fo angufeben, ale ob fie aus ber Abfichteiner ale » lerbodften Bernunft entfprungen mare. In ber Einleis tung jur Kritit ber Uetheilsfraft fagt Kant (6. XLVIII.),. Daß bie teleologifche Urtheilstraft bas Bermbaen fen, Die reale Zwedinagigleit durch Verffand und Vernunft ju beurtheilen. - Dach allem diefen tann Rec, nicht einfes ben, warum Bant ju Begrundung feiner Aefthetit und Teleplosie, ein neues Seele vermogen erfunden, und wie er bie Urtheiletraft von Berfand und Bernunft fo febr unterscheiden tann. Auf diese reflectivende Urtbeiletraft fceint er auch erft bintennach gefommen ju feyn; bent in feiner Bernunftfritif (S. 171.) fprict er bloß von ber Urtheiletraft als einem Bermögen, unter Regeln zu fube fumiren ; einer Urtheiletraft, als eines Bermbaens, aus dem Besondern das Allgemeine zu finden, ermabnt er mit teiner Spibr. - Go ichmantend ift überall die Rantifche Terminologie. - Es ift freplic nichts leichter. als die Worter: Verstand, Vernunft, Uerbeiletrafe an unterfcheiben; und Die Rantianer fcheinen fich bisher mit tiefem Bort Unterfchieb beenuet ju haben. ber bentende Ropf forbert noch Etwas weiter; er michte gern auch swifden ben Begriffen, Die burd biefe Bore ter bezeichnet werden, einen Unterfchied finben.

Der Begriff bet Tweckmagigfeit ift ein Bannebee griff in ber Ramifichen Urtheilefraft; von ihm wird baber billig die bestimmteste Ertiarung gefordert. Der Berf. fagt 6. 13: "was nicht nothwendig ift; fondern auch wanders fenn fann (bas Bufdlige) und boch mit einer Abe »fict (einem Bedarfaiß) übereinstimmt, heißt zweckmast »fig.« Diefe Ertidrung enthalt einen Cirtel; benn Abe ficht und 3wed find im' Grunbe nicht unterfchieben ; und was der 3ford objectiv ift, bas ift bie Abficht fubjectiv. Der Berf: fdeine es auch gefühlt gu haben; benn er ere Plare in einer Parenthese die Absicht burch ein Bedarf. Daburd wird aber ber Begriff ber 3medmäßigfeit nut noch fowantenber. Die Abficht foll ein Bedurfnig fenn; aber mas fur eins?. Doch mohl nicht ein phofic fches, wie bas Beburfniß ju effen, ju erinten, ju folge Yen? alfo ein intellectuelles Bedurfniß, oder, wie ber Berf. ebendafelbft fagt, ein Bedürfniß bes Berftandes, bas Maunichfaltige ju einer möglichen Erfahrung ju verbinden. Allein das geschieht ja durch die Categorieen, und ift das Werk des Verstandes, von welchem die tritische Philosophie nie behauptet hat, daß er zweckmäßig verschie. — Hernach, was ift denn der Grund des Beschrinisses, das wir haben, gewisse Naturprodukte für zwecks mäßig zu halten? Watum haben wir tein Bedürsniß, einem Steinhausen; warum haben wir hingegen eines, einem organisirten Körper Zweckmäßigkeit bezullegen? Das wird durch ben Kantischen Begriff der Zweckmäßigkeit gang merklart gelassen.

Dag bas Princip ber Zwedmaßigfeit a priori in ber reflettirenden Urtheiletraft gegrundet fen, fucht ber Berf. 18. 14. baburch ju beweifen, bag, wenn bem nicht fo mare, die Zwedmaßigleit in der fubfumirenden Urtheiles Hraft gegründet fenn murbe. Allein bas folgt nicht: benn us giebt ja auffer ber Urtheilsfraft noch andere Beefenvers imbgen, in benen bas Princip ber 3medmafinteit gegrane ibet fenn tann. Bas ber Berf. (S. 15. 16.) noch weiter in Begrundung biefer Deinung fagt, hat eben fo wenig eine beweifende Rraft; und befonders wird bem Scharffinne des Lesers der Trugidluß S. 15. nicht entgeben, wo der Wothwendigkeit der Merkmale eines Gegenstandes trie Jufalligkeit des Gegenstaudes entgegengesett wird. Sdieß ift teine mabte Entgegensehung; benn ein Begens fland tann jufallig, und boch das ibm autommende Merte mal nothwendig fenn; wie foldes ber Kall ben ben we-Gentlichen Bestimmungen eines Dinges ift. - Bon beregleichen Cophismen, wo einem Begriff unvermertt ein anberer, ber bemfelben bem Musbrude nach abnlich, im · Chrunde aber boch von ihm fehr verschieden ift, unterfeboben wird, find Bante und feiner Anbanger Barifs tim voll.

Der Verf. theilt (S. 38.) nad Kanten, die restetie mente Urtheilstraft in zwey Theile, die aftbetische und ible teleologische. "Jene betrachtet die Formen der Berogenkande unter dem Gesichtspunkt ber subjectiven Zweck. ownäßigkeit, wodurch ein Gesühl der Luft, des Bobigesals wiens an Gegenkanden bewirkt wird, (formale Zweckmäßinistelt); diese betrachtet die reale (objective) Zweckmäßinistelt der Natur zum Behuf der Erkennenis. Auch bessen sollte man glauben, Kant nehme eine wahre obsertiese.

jective Zwedmägigleit in ber Ratur un. Allein wir lere men balb (aus R. G. XLIX.), »baß gar tein Grund >2 priori angegeben werben fann, ja nicht einmal bie > Moghebeit tavon aus dem Begriff einer Magur, ale Bes meritand ber Erfahrung im Allgemeinen fomoht, als im »Besondein erhellet, daß es objective Imede der Mai >tur, b. i. Dinge, die nur als Meurgwede moglich find. sarben mufe; fondeen nur bie Urtheiistraft, obne ein »Princip dazu a priori in sich zu enthalten, in vor-»fomnienden Rallen (gewiffer Drodutte,) um jum Bebuf" >ber Bernunft von dem Begeiffe ber Brede Gebrauch ju machen, die Regel enthalte; nachdem jenes trangendene »tale Princip (?) fcon ben Begriff eines Zweds (wenig-»ftene ber Form nach) auf Die Ratur angumenden, ben Berbfand vorbereitet hat. « Aus biefer bunteln und veridro. Benen Stelle fieht man bod fo viel, daß bie fogenannte objective Zwedmäßigteit ber Ratur, genan befehen, nichte Objectives, fondern etwas blof Subjectives ift, wovon gar tein Brund in der Maenr; fondern nur in ber Urtheilse Raft angetroffen wird; von ber man aber and nicht weiß, warum fie gewiffe Probutte für zwedmäßig, andere bingegen nicht für zwedmäßig balt. Bie Kant übrigens in ber angeführten Stelle behaupten tann, daß bie Urtheilse traft kein Princip a priari von der Swedmaffigkeit der Manur in fich enthalte, ift dem Rec. unbegreifild, ba er (S. XXVI. ff.) ausbrucklich gefagt butte, bag bie 3medmäßigleit ber Datur ein in der reffettirenben Ure thelistraft gegrundeter Begriff a priori, und bas Princip deckelben ein transcendentales Princip der Urtbeils Eraft fem. -

In der eficetichen Urtheilstraft find die Begriffe bes Schonen und des Erbabenen biejenigen, worin Zant am meiften von feinen Borgangern abweicht. Diese Begriffe find ichon von mehreren Kunftrideren geprutte wors den; Res. will nun auch feine Gedanten darüber mitt heilen.

Eins der Merkmale, modurch Kant das Schone von andern afthetischen Gegenständen unterscheidet, ist, daß est ohne alles Interesse gefalle. Rec. bemertt zuvörderst, daß Kant nicht der erfte ist, der das Ochone so charaftetis fiet. Hr. Tetena hatte schon vor ihm in seinen philosophischen

phischen Versuchen über die menschliche Matur (1.26. O. 188:) bas Intereffe von bem Schonen abgesondert. Et faat bafelbft: »Wer fich an ben Farben ber Zulpe beluffis »get, sucht nichts mehr als biefe Empfindung, obne ein »weiteres Intereffe. Aber sobald ber Trieb auffleigt, »die Blume, ale bie Urface ber jegigen Luft gu befigen, Dum bas Bergnigen aus ihrem Anschauen nach Billfubr »ofter und langer genießen zu tonnen: fo fühlen wir rege »Bestrebungen, bie auf andere Sandlungen und Anmene »bungen unferer Bermogen hinausgeben, ale bie find, bie sin jenem Anfcauen beschäfftiget waren. Es entftebt wein neues Interesse, welches den schonen Gegene »ftanden (far fich) nicht zukommt.« Dr. Tetens vere feht alfo burd Intereffe ein angenehmes Gefühl, wos burch die Seele erregt und ju neuen Thatigfeiten gereist wird. Sr. Aant hat biefen Begriff etwas anders mobie Acirt. Er fagt (S. 5.) »Intereffe ift das Bobigefale len, bas mit ber Borftellung ber Exiftens eines Gegens Randes verbunden ift; und fugt febann bingu: »wenn »die Frage ist, ob etwas schon sep, so will man niche »wiffen, ob uns, ober irgend Jemand, an der Eriftens »ber Sache irgend etwas gelegen fep, ober auch nur geles »gen fenn tonne; fonbeen wie wir fle in ber bloffen Bes i »trachtung (Unichauung ober Refferion) beurtheilen.« ->96 taun einen Palaft foon finden, und mich boch gar pleicht überzeugen, daß, wenn ich mich auf einem unbee »mobnten Eplande, ohne hoffnung, jemals wieder gu Dens «fchen ju tommen, befande, und ich durch meinen blogen »Bunfd ein foldes Drachtgebaude bingaubern tonnte. wich mir auch nicht einmal biefe Dube barum geben mure »be, wenn ich icon eine Butte hatte, bie mir bequem manug ift." Benn Rec. nicht irre: fo bat Rant fler bie Existenz eines Gegenstandes mit dem Besiene deffelben vere wechselt. Wenn ich von einem Gegenstand urtheile, bag er schon sen: so liegt mir allerdings nichts baran, ob ich ibn befibe ober nicht; in meinem Wohlgefallen an bemlelben ift wenigstens ber Bunich, ibn zu befiben, nicht enthalten, ob er mohl eine Solge bavon feyn tann. follte mir an bet Eriffens eines foonen Begenftanbes gar nichts gelegen fenn? " Ift es denn in hinficht auf das Befühl des Schonen und feine Lebhaftigkeit gleichgultig, ob. id mir den schonen Gegenstand bloß vorstelle, oder ob

er wirklich vor mie steht? Wenn Rec. auf einer eine samen Insel ware: so warde er einen Garten anlegen, Biamen pflanzen, seine Wohnung ausschmucken, ja sogar, wenn er könnte, einen Palask hinzandern, um sich an dem Aublicke desselben zu ergöhen. Die Eristenz eines Objekts macht frenlich nicht seine Schöndelt aus; wem wird es aber gleichgultig sepn, ab ein schoner Gegenstand existiv ober nicht? Man frage Jemanden, der den Apoll von Belvedere, oder ein schones Write vot sich sieht, as es ihm gleichgultig sep, daß ein solches Weiskerstud der Aunst aber, der Natur eristirt; er wird sich über diese Frage wundern, und keinen Anstand nehmen, sie zu verneiner.

Kant suchte durch diefen Begriff bas Schone von bem Angenehmen, 1. B. bem Gefdmad bet "peifen, bem Boblgeruch der Blumen u. f. w. ju unterscheiben. angenehme Gegenstand, fagt er, muß wirklich meine Sinne afficiren; es ift mir alfo an der Existeny beffele ben gelegen: er ift mir interessant«. (A. S. 9.) Allein erftlid bat Kant hier ben Oprachgebraud gegen fich; benu man fagt nicht: ber Gefdmad biefer Opeife, ber Gernd biefer Blume ift intereffant. Und bann ift ber Unterfdied twifden bem Schonen und Angenehmen offenbar nicht barin gegrundet, baf mir ben fenem bie Exiften bes. Gegenflandes gleichgultig; ben biefem aber nicht gleichgaltig ift. Der Brund bavon liegt vielmebr Darin . daß ben dem Angenehmen (in dem Sinn , wie es bier von Ranten genommen wird,) bloß ber außere Sinn afficirt wird: ber bem Schonen aber, neben biefer finne tiden Afficirung (die teineswegs ausgeschioffen wird,) que aleich die Einbildungstraft und der Verstand thang find. Das macht ben großen Unterfchied zwifden berben ans, und giebt bem Schonen einen fo großen Borang por bem bloß Angenehmen. Es ift auch su bemerten, baß gum Angenehmen nicht immer bas Dafepn bes Bes genftandes und feine Einwirtung auf ben außern Sinn etfordert wird; benn auch die bloße Borftellung und Biebererinnerung eines gehabten Genuffes, jumal bep einer lebhaften Einbildungstraft, ift angenehm; obwohl in mine berm Grade, als bep ber wirflichen Empfindung, Dief ift aber auch ber gall bep foonen Wegenftanben. -

Bant unterscheibet ferner bas Schone von bem Ans genehmen badurch, bag bas Urtheil aber jenes auf Mile gemeingultigfeit Anprud mache, welches ben dem tete tern nicht ber Ball fen. Man fage: bas ift icon; tage gen fage man bloß: das ift mir angenehm, oder follte bod menigstens fo fagen. Dan finne alfo Sebermann, im Anfebung des Schonen, baffelbe Urtheil an: ben bem Angenehmen bingegen bescheibe man fich gern, daß bas, mas uns angenehm ift, andern unangenehm fenn tonne. Rec. balt auch biefes far ein unwesentliches Unterfoet dunge Mertmal zwischen bem Schonen und Angenehmen; benn es tommt bod wohl nicht barauf an, ob ich einem anbern ein Boligefallen an einem Begenftand anfinne; fonbern, ob mein Urtheil über die Ochonheit deffelben ges grundet i 3. Bas tana ein in fette Bert verliebter Diche ser Andern nicht ansinnen? Das Unfinnen und Ammuthen eines gleichen Urtheils über einen fconin Segens fand, und ber Borgug, ber in diefer Sinfict bem Schoe nen por dem Angenehmen gegeben wirb, ift um fo ungegranbeter, ba bie Urtheile ber Menfchen in Unfebung bes Angenehmen gewiß weniger getheilt find, als in Anfebung Des Schonen. Die Angabl ber Denfchen, die ben Bucker angenehm finden, ift gewiß ungleich großer, ale beter, benen 4. B. die Deffiade, Ramlers Oden u. f. m. gefallen. Es aiebe allgemein angenehme törperliche Empfindungen, a. B. Die Befriedigung Des Beschlechtstriebes. Die Allges meingaltigkeit des Urtheils in Anschung der Luft, bie uns ein afthetischer Begenstand gewährt, ift alfo fein Rrites rium, bas Schone von dem Angenehmen ju unterscheir den - Dr. Kant ift au allen diefen grundfofen Subtilie taten burd feine Rategorientafel verleitet morben, nach ber er die Lebre bes Schonen abgehandelt, und beren großen Rugen er ohne Zweisel an diesem Benspiel bat erproben wollen.

Do nun wohl Kant. von dem Schonen behauptet hat, daß es ohne alles Interesse sep: so legt er ihm doch here nach (R. S. 162. ff.) ein empirisches und intellectuels les Interesse ber. Das empirische Interesse sep aber nicht ber Bestimmungsgrund von dem Geschmacksurtheil, wordurch, Etwas für schon erklärt werde; sondern es weide nur indirett damit verbunden. So weiß sich Kant in

## Darftellung b.wicht, Bafrheitenec. v.Riefewetter. 115

feiner Mefibetlt burd bas indirette Inteveffe, wie in feiner Moral durch die indirekten Pflichten zu beifen, um das Unrichtige in feinen Behauptnigen bintennach au berichtigen, und feine Biberfprache ju beden. Er behaupe tet namlich, bag man blog beswegen ein Intereffe far das Schine, b. t. eine Luft an der Existens, deffeiben bae be, um es andern Menfchen in ber Befellicaft michetten au tonnen; und wiederholt bier, daß ein verlaffener Menfc duf einer muften Infel fur fic allein weber feine Butte, noch fich felbft auspuben, ober Blumen auffuchen. noch weniger fie pflegen werde, um fich bamit ausgue fomuden (O. 161.). Dec. besieht fic bieffalls auf feine obige Bemerkungen, und fügt benfeiben bier nur noch ben, daß der Denfc in der Gefellichaft allerdings ein Ine tereffe weiter hat, icone Begenftanbe bervorzubringen: daß ibm aber, auch wenn er fich gang affein befindet, die Exiftens berfelben teineswegs gleichgultig ift.

Bas bas intelléctuelle Intereffe betrifft: fo finbet, foldes, nach Bant, bloß an ber Schönheit der Matur, nicht ber Runff, flatt. Daß bie Datur gewiffe Coone beiten, 1. B. foone Blumen, fcone Bogel, fcone Ins fetten u. f. m. bervorgebracht babe, blefer Gebante fev es auf ben fic bas unmittelbare Intereffe baran grunbe. Es erforbere aber eine burch bas fittliche Befühl tultivirte Denfungeart, und habe eine Zehnlichfeit mit bem moras Ufden Intereffe. Dief fucht Kane folgenbermaafen zu geigen : » Die affbetifche Urtheiletraft findet ein Bobis' ngefallen in ben gormen, und macht foldes jugleich Jes »bermann gur Regel, ohne bag biefes Urebeil fich auf ein »Interesse grundet, noch ein solches bervorbringt. Die mintellectuelle Uctheilsfraft findet gleichfalls ein Boblace »fallen an den blogen Formen praktifcher Maximen, wels »des wir jedem jum Gefete machen, ohne daß unfer Urnihett fich auf irgend ein Intereffe-grundet; aber doch »foldes bervorbringt. Die Luft im erften Urthell beißt »bie bes Beichmacks, Die gwepte Die bes moralifden Bes »fühle." (R. 166, 167.) Unfere Lefer werden ohne Zweis fel hier fingen, und fragen, wie benn baraus, daß bas marglifche Gefühl mit einem Intereffe, bus Gefühl bes Ochonen aber mit feinem Intereffe verbunden ift, foige, baß mir ein unmittelbares Inereffe an ber Schonheit ber

Matur nehmen. Affein haben fie benn vergeffen, bas Mane ein Taufenoftuffler ift, ber aus ben bisparateften Beariffen abnliche Resultate gu gieben weiß? Man leie atfo nur fort: "Da es aber, die Bernunft auch intertfo sfirt, daß Die Ibren, (fur die fle im moralifden Gefühle wein unmittelbares Intereffe bewirft,) auch objective Realis »tat baben; b. i. bag bie Ratur wenigstens eine Sont meige, ober einen Bint gebe, fie enthalte in fich einem »Grund, eine gefehmäßige Uebereinftimmung ihrer Dros »butte ju unferm von allem Intereffe unabhangigen Boble mgefallen, (wiches wir a priori fur Jedermann ale Gefes vertennen, ohne bieles auf Beweife grunden gu tonnen,) wantunehmen : to muß die Bernunft an jeber Benferung -»ber Datur von einer biefer abnlichen Uebereinftimmung wein Intereffe nehmen; folglich tann bas Gemuth uber whie Schonheit ber Matur nicht nachbenten, ohne fich ba-»ben augleich Antereffirt ju finden. Diefes Intereffe if aber ber Bermandefchaft nach moralifch; und ber, fo ce Dam Sabien der Matur nimmt, tann es nur fo ferti an »bemfelben nehmen, ale er vorher icon fein Intereffe am »Sietlich Guten wohl gegründet hat. Wen alfo bie Coon-»beit der Ratur unmittelbar intereffirt, ben dem bat man »Urfache, wenigstens eine Anlage ju guter moralifden Gee »finnung ju vermuthen.« Benn unfere Lefer noch nicht einsehen, warum wir an ber Schonbeit ber Matur ein une mittelbares Intereffe nehmen: fo ift es wenigstens nicht bie Sould des Rec. Er hat getreulich abgeschrieben, und mithin eben bas gethan, was die berfihmteften Commenta. toren Banto, die So. Tieferunt, Diez, Mellin, Biefewetter u. a. gethan baben. - Die angeführte Stelle if ein neuer auffallenber Beweis, wie Rant mit ben berre fenden Begriffen in feiner Philosophie und mie feiner Tere minologie ju fpielen, und fie zu manipuliren weiß, um Alles zu beweisen, was er will; fie ift aber auch ein Bes wels, wie er fettit feine Begriffe und feine Terminologie burch die gezwungenfte Unmenbung berfeiben verwirrt, Go nennt Kant in biefer Stelle, bas was er gewohnlich Vernunft neunt, die intellectuelle Urtheilekraft, da doch Urtheilekraft und Pernunft nach ihm zwep wefentlich verficiebene Bermogen find. Er jegt der Bers munit ein Intereffe an ber objectiven Realitat torer Ibeen in der Matur ben, da dich nach feiner Theorie von der menio/

weuschlichen Erfeuntuiß, die Berdunft. Ideen kentis eat in der Rasur, sondern nur einen regulativen Ger derauch haben, die Ratur zu studieven. Endlich ist es die sellsamste Folgerung von der Weit, wenn Aant saat; »Da wos die Natur Winte glebt, eine gesehnäßige Uebereinstimmung ihrer Produkte zu unserem, von allem Interesse waabhängigen Wohlgefallen auzunehmen: so mus die Vernapst an jeder Arusserung der Natur von einer ähnlident liedereinstimmung ein Interesse nehmen. Das laus ver ja ungefähr, als wenn er sagte: »eben deswegen, weil das Wohlgefallen an den Naturprodukten ohne alles Inseresse ist, mussen des Produkte interessiven.

Bas min bie Sache felbft betrifft, fo fieht man wohle daß Rant aus den Principien feiner Philosophie erflaren will, warum moralifch gute Menfchen gemeiniglich an ben Schonbeiten ber Ratur ein fo großes Bergnugen und Inc tereffe finden. Die Richtigfeit ber Benbachtung porauss gefest, wurde Rec, Die Sache auf eine viel nathrlichere Art, (von feiner Erffdrung rebe Rane felbft gu, baß fie Dandem gar zu fludirt bortommen werbe, 6. 167.) ettlaren. Die Betrachtung ber Schonheiten ber Matue if mit einem einfachen, geräuschlofen Wergnügen vere bunden; fie ift die angenehmfte und unfchuldigfte Ere bolung und Berftrenung von Bernfsgeichafften; fie ftimunt ben Deift ju mannichfaltigen, jum Theil motalifden und religiofen, Reflerionen u. f. w. Dief ift hinlanglich , nm gin erflaten, marum moralifd gnte Menfchen fich ber Betrachtung ber Matur und ihrer Schonbeiten fo gera überlaffen, und ein fa großes Intereffe baran finden.

Uebrigens nehmen die französischen Asstatter bad aus ihrer Sprache in die unserige übergegangene Wort: Interesse, in einer viel weitern Bedeutung als wir, und die Bedeutung, die ihm Kant gegeben bat, ist ihnen ginzlich unbekannt. Marmontel sagt: »la beauté poétique n'ask auto chose que l'interdue. Suizer, Alens delesobn, Eberbard, und andere Arstiteter aus der Wolffischen und Baumgartenschen Schule nennen ein nen Eegenstand interessant, wenn er uns analite, unsere Tuimerksanteit sessel, und uns Wergnügen erwarten läst. Dies Bedeutung möchte wohl die richtigste seyn.

Ein anderes Meremal des Schönen ift nach Mant, daß es zweckmäßig obne Zweck sev. Dieser Ausbruck, (an dem sich der sel. v. Serder in feiner Metakritik so fehr geftoffen hat, und der freulich feltsam genug lautet,) will nichts anders fagen, als bag ein schoner Gegenflarid unfere Erfenntniftrafte, besonders die Einbildungstraft und den Berftand auf eine zwedmäßige, d. i. diefen Brafton angemeffene Art beschafftiget, und in ein bate monifdes Spiel fest, ohne daß jedoch ein befrimmter. 3weck (als Materie bes Willens) baben jum Grunde: liegt; baher biese Zwedmäßigkeit von Kanten auch bie! formale genannt wird (R. G. 33.). Genau bestben, ist alfo die Zweckmäßigfeit ohne Zweck nichts anders, als bie Angemeffenbeit bes iconen Gegenstandes ju unferer. Einbildungefraft und unferm Berffand, oder wie Kant 6. 200 ausbrudlich fagt, Angemeffenheit ber Cinbilbunger traft in ihrer Freybeit zu der Gesemakigkeit des Berftanbes. "Die Ginbildungetraft ermedt ben Berftand, und diefer fest (ohne Begriffe) die Einbildungetraft in ein regelmäßiges Spiel (G. 159.). Rant batte also ben Ausbrud: Twedmaßigkeit obne Twed, gar mohl ents behren, und dafar den der Angemessenheit zu unsern Extenniniftraften gebrauchen fonnen. Allein bas Rons traftirende und Auffallende in den Begriffen und Ausbrucken Scheint einen besondern Reis für ihn gehabt zu haben.

Rec. halt ben Begriff, ben Kant bier von-dem Schot nen aufgestellt hat, für richtig. Aber es fragt sich, ob er von dem Begriff ber frühern beutiden Aesthetiter, & B. Baumgartens, Mencelssohns, Sulvers, und ander ver, welche das Schone durch die sinnliche vorgestellte Vollkommenheit (porfectio phaenomenon) erklären, wes sentlich verschieden ist. Kant, und nach ihm unser Vetf, bestreiten diese Erklärung dadurch, daß sie behaupten, die Bollkommenheit sey die objective Zwedmäßigkeit, zu des ven Beurtheilung wir jederzeit des Begriffs eines Iweels bedürsen. Bey der Beurtheilung des Schonen hingegen liege kein Begriff von einem bestimmten Zwed zum Erunde; es komme dabep gar nicht auf die Beschaffenbeit des Begenstandes, sondern nur auf die Einhelligkeit des Spiels der Bemüchsträste, die sich mit demselben beschäffrigen, michtn auf die bloße sormale Zwedmäßigkeit an.

(6. 47.) - hier ift Manches ju erinnern.

## Darftellung bewicht. Mahrheiten zc. v. Riefewettet. 119

Bor allen Dingen muß Rec. gegen bie Kantifde Ere Marung ber Volltommenbeit protestiren, nach welcher ber Begriff ber Bolltommenheit nothwendig ben eines Twecks enthält. Wolff sagt nicht: Vollommenheit ist Die Uebereinstimmung des Mannichfaltigen zu einem Tweck; fondern, die Uebereinstimmung bes Mannichfaltigen in Cie nem (\*). Bilfinger gebraucht zwar bas Wort 3wed-(scopus); seht aber ausbrudlich hinzu: » memineris, »/copum hie non supponi pro causa finale, quae per illa »plura confentientia demum ab aliquo efficienti principio »obtinenda sit; sed generalissime, pro principiato omni »pro omni illo, quod ex concursu plurium resultat. Con-» sénsus igitur ille generaliter consistit in ea relatione pluprium, vi cujus ad commune aliquod praestandum aut mexhibendum concurrant. Dixissem commune αποτε-»λεσμα, nisi illud effectum denotaret, a causis efficienti-»bus producendum. Dico igitur generaliter ad commune »aliquid (\*\*).« Rec. fann also swiften der Bantischen Zwedmäßigteit obne Zwed, und der Wolffischen finn-Biden Vollkommenbeit teinen andern Unterschied finden, als daß ber lettere Begriff etwas weiter ift, als ber ete ftere; benn er laßt allerdings and einen bestimmten Breck gu; ba bingegen ber Kantifde Begriff einen ber Rimmten 3med ausbrucklich ausschließt. Rant fagt, bas Den Beurtheilung eines iconen Gegenstandes, die erregte Einbilbungefraft in ein Opiel gefeht wird, bem ber Bers ftand Regelmaßigfeit giebt (R. G, 159.). Gut! aber Baumgarten etwas Anders? Benn Schonbeit finns Liche Bollommenheit, d. i. finnliche Uebereinftimmung bes Mannichfaftigen in Cinem genahnt wird, was heißt bas anders als: Sinne und Einbildungstraft liefern einen mannichfaltigen Stoff, und ber Berftand bringt Einheit Bende Seelenvermogen erhalten baburd in benfelben? eine leichte und angenehme Beschäftigung, bie man Spiel nennen taun.

Freylich fommt es bey ber Kantischen Ertlärung bes Schonen gar nicht auf die Beschaffenheit des Gegenftandes, sondern bloß auf die subjective und formale handes, weder

<sup>(\*)</sup> Ontol. §. 503.

<sup>(\*\*)</sup> Bilf. Dilucid. \$. 122.

Awedmäßigfeit ber Einbildungstraft und bes Berffanbes Allein Rec. balt gerade biefe blofe Subjectivitat und Sorm für einen Mangel in ber Kontischen Theorie bom Soonen. Unfere Einbilbungetraft und unfer Bers Rand, fagt Kant, gerathen ben dem Anblide beffen, was wir foon nennen, in ein harmonifches und wohlgefalle Aber moburch? Genau befeben, Durch ace Spiel. nichts; denn von dem fconen Gegenftande wiffen tole lediglich nichts, und auf feine Beschaffenheit tommt es auch gar nicht an. Das Gefahl bes Schonen ift baber in der Rantifchen Arftherif etwas gang Grundlofes; und wenn man uns fragt, warum uns eine Bottfcbebifche Dbe ungleicheminder gefatt, ale eine von Uty ober Rams Ter: fo tonnen wir in ber Befcaffenheit diefer Gebidte nicht den mindeften Grund unfers Bohlgefallens finbeng fonbern bloß fagen: es ist fo, und es foll fo feyn. Gabe es allenfalls noch einen Gottschedianer, und bies fer trate mit ber Behauptung auf, daß bie Bottichedie fcben Oben ichoner fepen, als bie Unifcben und Zamlerifcben: fo galte fein Gefchmackeurtheil eben fo viel. als das unferige; benn bey beyberley Urtheilen tommt es ja nicht auf Grande, sondern auf ein Ansinnen obne Brunde an. - In biefer Sinfict tann man ber Ramtifden Philosophie teine Intonfequens vorwerfen; benn in ber Kantifden Aefthetit herricht eine Art von Imperatio, wie in der Kantischen Moral; bier wird possuliet, bore angesonnen; und das Anfinnen, so wie das Vokuliren. M obne Grund.

Dr. Rant lentt jedoch nach seiner Gewohnheit wies ber ein. Da er nicht laugnen kann, bag es ben der Ber urtheilung der Schönheit eines Menschen, eines Pferdes, eines Gebaudes, auf den Tweck ankommt, der bestimme, was das Ding seyn soll: so theilt er die Schönheit in die krepe und anhängende (pulchritudo vaga, et adhadrens) ein [S. 48.); (Benennungen, die eben nicht innederlich glücklich gewählt sind.) »Die Blume, der Papagen, der »Colibri, eine Menge Schaalthiere des Meeres find frepe »Naturschönheiten, well sie keinem nach Begriffen in Answsehung seines Zwecks bestimmten Gegenstand zusommen; »sondern frey und für sich gefallen.« Bon dem Geschmackse urtheil in Ansehung der freyen Schönheit behaupert Rauc, bas es vein sep; bey der anhängenden Schönheit binges

gen , 1. S. eines Menfchen, Pferbes, Gebanbes n.f.w. fen bas Befchmadeurtheil unrein , weil bie Berbinduna eines bestimmten Zwecks mit ber Goonbeit ber Meinige feit beffelben Abbruch thue (R. S. 49. 50.). Demmad wirde bie Luft, die wir ben bem Unbifc eines foonen Manues, eines iconen Beibes, eines iconen Pferbes, u. f. w. empfinden, nicht fo zein fenn, ale biejenige, bie mit dem Anfchapen einer Eulpe ober bes Colibri verbung den ist: und das bloß definegen, weil wir dort einen bes Alemmten 3wed voranefeben : hier aber feinen. Rec. fang Diefer Behauptung nicht bepftimmen. Barum foll bid Begiebung einer iconen gorm auf einen beftimmten 3med. mein Geschmadeurtheil verunteinigen? Barum foll: wenn ich mir außer ber fconen Ferie bes menfclichen Ehrners, noch die Tanglichkelt beffelben ju ben mannichs faltigen Zweden vorftelle, wojn ihn bie Ratur bestimmt bat, mein Befdmadsurtheil nicht mehr fo vein fenn, als wenn ich meine Betrachtung bloß auf jene form eins ferante? Barum foll mir ber Anblick bes Dapagen's ein reineres Bergnugen gewähren, ale ber eines fconen Pferbes ? Daburd, bag, bas Opiel meiner Einbilbungei Praft und meines Berftanbes reget, lebhafter, und ausges breiteter wirb, fann boch wohl mein Bergungen nichts an feiner Reinigfeit verlieren. -

Bod bat Dec. gegen ben Rantifden Begriff von Sobnen einen Cinmurf ju maden, ben er fid nicht er innert, irgendwo gelefen ju haben. Benn es aur Cers vorbringung bes Gefahle bes Gonen genug ift, bef bie Ginbilbunnefroft und ber Werftand in eine barmonifde und zwedmäßige Thatigteit gefeht werben : fo fieht man micht ein, marum biefes Befühl nicht and bes wiffens Schoftliden Rachforschungen und Betrachtungen ontflehe. Einbet wiche in bem Ropfe bes Geometers, ber aber eine geometrifde Aufgabe nachbenft, eine folde harmonifde Thatigeeit swifthen ber Einbifdungetraft- und bem Ber-Ranbe Statt? 3ft feine Einbildungetruft nicht gefchäffeis in Berverbringung und Combinitung ber geometrifden Begriffe und Gate; nub bringt bet Berftanb nicht Rer gelmäßigfrit in ihr Spiel? Gleichwohl entftebe ben bem Beometer nicht bas Gefühl ber Schönheit. Diefe Bemete tung beweist die Wothwendigteit, der Ertlarung des

Soonen noch bas Mertmal bes Sinnliden benguftaen. Der Beometer beschäffeiget fic bod nicht mit eigentliche finntichen Morftellungen, wie j. B. der Dichter. Geine Begriffe find ju beutlich, und ber Berftand hat einen gn - großen Untheil daran, als bag biefe Beidafftigung noch ein Spiel genannt merben tonnte. Benn bie neuen und neueften Detaphpfiter burd ihre Einbildungsfraft, vers bunden mit einem gemiffen Scharffinne, mit ben abi ftratteften Begriffen fpielen; fo hat noch Diemand biefes Spiel fcon gefunden. 3mar fprechen and bie Geometer von Schonbeit in ihren Beweisen; allein fie verftehen baburch entweber bloß eine gewiffe Elegans; ober Die große Uebereinftimmung ber mannichfaltigen, geometrie foen Begriffe und Cate jum Beweis eines Theorems, ober jur Auflofung eines Problems, fdmebt ihnen une beutlich, und gleichsam nur in Daffe vor; wodurch benn allerdings ein Analogon von Schönheitsgefühl entstehen faun.

In welchem Berhaltnis stehen Einbildungstraft und Berftand, wenn sie ben dem Geschle des Schönen zwedemäßig thatig sind? Belches Bermögen muß sich nach dem andern richten? — Hierüber druckt sich Kare sehr semantend aus. Denn nach S. 159. seht der Berstand die Einbildungstraft in ein regelmäßiges Spiel, und nach S. 220. muß die Einbildungstraft in ihrer Frepheit, der Geschmäßigteit des Verstandes angemessen seyn. Da scheint sich also die Einbildungstraft nach dem Verstande richten zu mussen. — Aber S. 70 heißt es, daß der Werstand der Einbildungstraft, und nicht diese zienem zu Diensten sey. Da scheint sich also der Verstand nach der Einbildungstraft sich also der Verstand nach der Einbildungstraft sich also der Verstand nach der Einbildungstraft richten zu mussen.

Dergleichen, wenigstens sehr scheinbare Wibersprücke kommen noch mehrere in der Kantischen Theorie vom Schönen vor, wovon Rec. noch einige Bepspiele ansühren will. Es ift nach Kanten ein (negatives) Merkmal vom Schönen überbaupt, daß bey Beurtheilung desteil ben kein bestimmter Begriff jum Grunde liege. »Das "Schöne, sagt Kant (S. 32.), muß ohne Begriff allges mein gefallen.« Allein nach S. 186. ift biese nur vom der Natur; Schönheit, und nicht von der Kunft Schönbeit richtig. "Benn ein Produtt der Kunft schön werklatt werden soll: so muß, weil Kunft immer einen

#### Darftellung b.wicht. Babebeiten :c. v. Riefewetter. 123

"Bred in ber Urface (und beren Cauffalitat) voraus. »fest, swerft ein Begriff von dem jum Grunde gelegt. merden, mas das Ding fenn foll; und da die Zusame menftimmung bes Mannichfaltigen in einem Dinge gu els orer innern Bestimmung beffelben ale 3weck, Die Boll-»fommenbett des Dinges ift: fo wird in der Beurtheic »lung ber Kunft: Soonbeit, jugleich die Bollfommenheit »in Anfchlag gebracht werben muffen, wornach in ber Bes »netheilung einer Marut , Schonheit (ale einer folden), »gar nicht die Frage ift.« Wenn dem fo ift: fo batte Bant oben nicht ohne alle Binfcbrankung fagen follen, baf ben ber Benrtheilung des Schonen (überhaupt) tein Deftimmter Begriff jum Grunde liege; benn hierdurd were Den die Runftpredufte aus ber Rlaffe bes Schnen ausgeschloffen. - Dach S. 62. ift bie subjective Bothwens bigtelt, die wir bem Befcmadeurtheil beplegen, bedingt: das Sollen wird in diesem Urtheil dach nur bedingt Aber nach S. 129. ift bas Gebot, bas ausaelproden. die Gefchmadeurtheile vorausseben, unbedingt. - G. 178. fagt R., baß bey einem Produtte ber Runft, alle Bantelichteit in ber liebereintunft mit Regein, nach bes nen allein das Produkt bas werden tonne, mas es fenn foll, muffe angetroffen werben. Rury barauf aber fagt er, bag ber Runftler nicht nach Regeln produciren muffe: welche berbe Behauptungen er baburch ju vereinigen fucht. baß bas Benie bet Runft bie Regel gebe (6. 179). Dems nach eniffunde bie Regel erft mit bem Drobutte bes Beenies; und ein jebes Originalmert eines Dichters ober els nes Runflers enthielte eine neue Regel für die Runft. Zant Scheint bier bas bentliche Bewuftfenn ber Regeln mit ber bunkeln Borffellung berfelben ju vermengen. Somer war fic freplic der Regeln nicht bewußt, nach benen er pros. ducirte; fie fcwebten feinem Beifte nicht vor, und noch weniger legten fie ibm Seffeln an, wie Bant S. 178. gang richtig fagt. Allein fie maten befmegen nicht minber in feinem Geifte vorhanden, und leiteten feine Einbilbungstraft. So wie man fie aus feinem Deiffermerte abftrabirt bat, batte ein erfinderifder und fdarffinniger Ropf, obnie daffelbe auf fie tommen, und ihre Allgemeine beit und Rothwendigfeit für jebes epifche Bebicht a priori einseben tonnen. Benn Bant (S. 180.) fagt , bag, ba es auch originalen Unfinn geben tonne, bie Probutte bes

Gentes maleich exemplatifch, b. l. Buffet für anbere fenn muffen: fo ift bieß gang richtig; aber baben wie gun ein Rriterium, um originalen Unfinn von ber exeme plarischen Originalität zu unterscheiden? Boburd' mirt benn e'n Werk des Genies eremplarisch? Bodurch unter-Abeibe ich bie Zehler ber Gliabe von ihren Schanbeiten ?-Benn Alles in ber Iliabe eremplatifch fit: fo muffen es auch ibre Rebier fepn. Sind fie es aber nicht: fo muß es, unabhangig von der Iliade, Regeln geben, wore nach ein Bert ber Runft ju beurtheilen ift, gefeht, and, ber Rankter babe an biefe Regeln nicht gebach. Um Enbe fimme auch Kant G. 184, biermit überein, wo er ande prhelich faat, baft etwas Schulgerechtes eine weseneliche Bebingung ber Runft ausmadre, ab bag, wenn ein Sunfte mert niche ein biolies Drobutt bes Aufalls feon foll, que Betvorbelingung teffelben befimmte Zeaeln erforbert were Bie feicht mare es gewefen, biefe und andere Bie berfordiche zu vermeiben; aber es mußte überall etwas Romes. gefagt, und bod bas alle Bobre and nicht gant befeitiget: merben. -

Kant late fein miffenfchaftliches, fonbern nur ein. Sanftfer Genie gelten. Rec. balt fich ben biefet Behaume enng nicht auf, ba fie icon von Anbern ift miberlegt more ben. Mur eine Sophifteren tann er nicht unbemerte laffen. Mont fagt &. 181: "Man fann Alles, was Memton in feinem unflerblichen Berte ber Peincipien ber Raturphilofonble lebrt, fo ein großer Ropf auch erforberlich war, deraleis den ju erfinden, gur wehl ternen; aber men tann nicht getfreid Dichten lernen, wie Somer ster Wieland, u. f. w. Wet fieht nicht, baß bas tertium comparationis-swifchen Tewton und Somer unrichtig angegeben ift; benn bos eine Dal ift vom Lernen, und bas andere Dal vom Dichten lernen die Rebes welches wohl nicht einers ten ift. Mewtons Wert fann man freglich verfteben lere nen; (wiewohl hieju teine gemeine Sabigteiten exforbere werben,) aber nech niet leichter tann man ben domer ver-3st aber vom produciren levnen bieffeben lernen. Rebe: fo fann man ein Bert, bergleichen Wewtons Drine, der Raturph. find, eben fo mente produciven lernen, als man eine Bliabe productren lennen fann. Ges gen folde Sophisterenen tanu man ben Lefung ber Rantifden Soriften nicht genug auf feiner Onth fewn.

#### Darftellung b, wicht. Babebeiten zc. v. Riefewetter. 125

B. 187. bemerkt Kant, baß bie fchone Kunft auch Binge, bie in ber Rante haftlich ober mitftallig feyn warden, als soon, als soon barftellen sonne, welches gang richtta ift. Aber er fahrt (B. 188.) als Bepfpiel unter andern auch ben Kriegomurb an. Was mag wohl Kant von bem Ariegomurb für einen Begriff gehabt haben? — Doch vielleicht ift es ein Schreibe ober Beuckfehler, und flatt Kriegomurb solltes ze Kriegswurd heisten.

Bie forwantend und willtührlich die Kunftworter in der Kantiden Philosophio von den Kantignern gebrande merben , banen nur noch ein Ben viel. Zinne unterfdelbet genau Twertmaffigfeit und Gefetzmäßigfeit; biefe gebt auf die Magur, jene auf die Aunft. Der Grund bet Ges femakigkete ift im Porffand, der Geund der Zwedmähige Beit in ber Urtheilstrafe; wie foldes aus ber Tafel, ble Bant: In der Ginleitung zu feiner Kritit der Umbeilstraft (6. LVI.) geliefert hat, deutlich zu erfehen ift. Das Bott Gefettmaffigfeit follte alfo nicht von bem bloß auf ber Urtheilatrafe berubenben Schonen gebraucht werben. Sleidwohl gebraucht es Dr. Riefewetter fo (6. 165.), tabem er das Bohlaefollen an bem Schonen in die freve Beforenaffigfeit ber Einbitbungetraft fest. Bepwort frey foll ohne Aweifel bas Intonfequente im Bebrand bes Botts; Gefettmaffigfeit gebett werben. Affein eine frege Gefchindfigfeit ift nach Agnes Begrife fen ein Miberfpruch; benn es tft hier von einer Gefehr mafigfeit bie Rebt, Die fich ouf ben Berffand grunbet; diefer tit aber in feinen Birfungen nicht fren; er macht fuftinftartig und unwillfabritch bie Matur, und foretht the feine Gefete vor. Das thut er wenigftens nach ber Rantifden Dhilolophie, - Berner erforbert Befebmaßigs teit einen Begriff; bev dem Gabnen abet foll tein Bagriff jum Grunde liegen. Diefen neuen Biberipruch fuche der Berf, baburd ju beben, baf er fagt, of fey hier zwar von keinem bestimmeen, aber boch von einem moalichen Beariff bie Rebe, und bamit wolle man weis ber nichts fagen, als daß bie Thatigteit ber Einbildungs. traft bep Anffaffung ber form eines fconen Begenftans des, mie bem Berftand als einem Bermogen ber Begriffe, gufemmenftimme (6. 165.). Rec. finbet bier nichts, abs einen feeren Bortfram, und bie willführlichke Berbindung von Begeiffen.

Won

Bon bem Kantischen Begriff bes Erbabenen gebenkt Dec. nicht viel ju fagen, und nur turglich ju zeigen, baß er theils gezwungen, theils ju eng ift. Das Gefühl bed Erhabenen entfteht, nach R., aus dem Gefühle der Ohm macht unferer finnlichen Matur, verbunden mit bem Ges fühl ber Starte und Ueberlegenheit junferer überfinnlichen Matur, d. i. unserer Frepheit und Vernunft. Wenn wir alfo die Alpen mit ihren Simmelan gethurmten und überhangenden Selfen, ben emporten Ocean, die Bultane in ihrer terftorenden Gemalt, ben fracenden Donner u. f. m. erhaben finden: fo geschieht bas nach &. bestwegen, weil awar diese Gegenstände auf der einen Seite uns unsere Ohnmacht, ihnen phofifc ju widerfteben, ju fublen geben; auf der andern aber jugleich ein Vermogen in uns entdecken laffen, uns als unabhängig von der Matur, und ihr überlegen zu beurtheilen. Die mit dem Sefuble des Erhabenen verbundene Luft beruht also auf bem lebhaften Bewußtlenn unfeter Frenheit und Bernunft. Rec. muß betennen, baf er bey Betrachtung ber erbaber nen Begenstände in der Matur nie an etwas bergleichen aebacht bat. Es ift ihm nie eingefallen, wenn er bem rollenden ober frachenben Donner mit einer Art von Luft auborte, und diefen Schall erhaben fand, fic als ein burch feine Frepheit von der gangen Datur unabbangiges Kant gefteht felbft (8. 105.), baß Befen ju deufen. diese Erklärung zu weit bergebolt und vernünftelt fdeine: glaubt fie aber gleichwohl burd die Beobachtung rechtfertigen ju tonnen, daß der Muth eines ber Gefahr nicht meichenden, und mit volliger Ueberkanna, berfelben ruftig entgegengebenben Rriegers, felbft fur ben Bilben ein Gegenftand ber größten Bewunderung fen, und baß aud im allergestitetsten Buftande, Diese vorzugliche Dode achtung für den Rrieger bleibe; nur bag man noch bere lange bag er jugleich alle Tugenben bes Friedens, Sanft muth, Mitleid, und felbst geziemende Sorgfalt für feine eigene Derfon beweife; eben barum, weil baran bie Uns. Seawinglidfeit feines Gemuthe durch Gefahr ertannt mer-Wer fisht aber nicht; bag bieß ein Bepfpiel von bem Sittlich , Erhabenen, und nicht von einem erhabenen Gegenstand in der körperlichen Matur iff? Ge ift eine andere Erhabenheit, wenn ich bie boben Alpens und eine anbere, wenn ich ben großen Mann betrachte, ber mit

#### Darftellung b.wicht. Bahrheiten zc. v. Riefewetter. 127

seinem widrigen Schickal tampft, ihm einen undezwings lichen Ruth und eine Beelenftarte, die tein Unfall bengen tann, enigegensetz, und mitren im Unglud seine Burde behauptet. Dieß ist das Sittlich Erhabene; und auf dieses paßt allerdings der Kantische Begriff; dach auch nicht gang; dem nicht unsete Seelenstarte, sondern die Seelenstarte des großen Mannes, gegen welche die unserige als Ohns macht oder Schwäche erscheint, ist der Gegenstand uns serer Bewunderung. Hätten wir das Bewustsen oder die Ueberzeugung, daß wir unter gleichen Umständen eben so zu handeln im Stande wären: so wurde schwerlich in uns das Gefühl des Erhabenen entstehen; wie denn sehr zu tweiseln ist, daß Regulus dieses Gesühlgehabt hat. Man täuscht sich hieben gar zu leicht, und hinter dem Gesüht der Selbstechabenhrit verdirgt sich ost nur der Stolz.

Sott ift obne Zweifel ber erhabenfte Gegenstand; auf ihn page aber bet Rantifche Begriff vom Erhabenen gar nicht; benn wie fann, bep Betrachtung biefes Gegenftan. des, von Unabhängigkeit und Ueberlegenbeit unserer aberfinnlichen Ratur die Rede feyn? Kant hat es gefühlt. und alle feine Dialettit aufgeboben, um die Anwenbbarfeit feines Begriffe vom Erhabenen fauf bie Gottheft, wes nigftens icheinbar ju maden. Er fangt, (nach ben Regeln der Dialettifden Runk,) mit Etwas an, bas ibm Jebermann jugeben wird, indem er fagt: bag Wiederwerfen, Anbetung mit niederbangendem Saupt, mit zerknirfchten angstvollen Geberden und Stimme, eine Bemuchs. fimmung verrathe, die nicht nothwendig mit ber 3bee ber Erhabenheit einer Religion und ihres Gegenstandes verbune ben fep; bann fahrt er (S. 107.) fort: »Allein biefe »Gemutheftimmung ift ber weitem nicht mit ber 3bee wher Erbabenbeit einer Deligion und ihres Gegenstans »bes an fic und nothwendig verbunden. . Der Menfc, »ber fich wirklich farchtet, weil er bagu in fich Urfache ofindet, indem er fic bewußt ift, mit feiner verwerfit. ochen Gefinnung wider eine Dacht zu verftoffen, beren Bille unwiderfteblich und jugleich gerecht ift, ift in gar ofeiner Gemuthefaffung, um die gottliche Große ju bes wwundern, wogu eine Stimmung jur ruhigen Contemplar wtion und amangfrenes Urtheil erforderlich ift. Blur als: »bann, wenn er fich feiner aufrichtigen Gott gefälligen »ઉધ

"Gefinnung bewußt ift, dienen fene Bietungen feiner "Madt (Ungewitter, Erdbeben) in ibm Joee der Erschabenbeit diefes Wefens zu erweden, fo fern er eis siner feinem Willen gemaffen Erbabenbeit der Gefinmnung an ibm felbft bewuft ift, und babmich über bie "Anrcht vor folden Birtungen ber Ratur, Die er nicht sale Ausbruche feines Borns anfiehe, erhoben wied. "Oelbit bie Demueb, als unnachfictliche Beurthellung »feiner Dangel, Die fonft bem Bewußtfenn auter Be-Minnungen, leicht mit ber Gebrechlichfeit ber menfchten oMatur bemanwit werben tonnte, ift eine erhabene Ges matheftimmung, fid willführlich bem Odmerze ber Beibftvermeife ju untermerfen, um bie Urfache bagu mach und nach ju vertilgen.« Ret, bat diefe Gielle abfichtlich bergefett, um dem lefer eine neue Drobe ban Mants bialeftifcher Runft ju geben. Diefe Runft beffebe Dauptfächlich barin, ben Lefer mit einer Menge Boren. Die mit bem Dauptgebanten, ben man ibm berbringen will, verwande find, ju umgeben und ju beftricen, und die Uebergange von der einen zur andern so unmerflich au machen, bag er, ohne ju wiffen, wie? auf basjenige tommet, mas man ihm beweifen will. Mit ein wenig Aufmerkfamteit und Scharffinn entberft man jedoch balb das bialefrische Spiel; und Rec. erfucht den Lefer, Die Stelle noch einmal aufmertfam ju lefen und ju prufen, me Rant fagt, baf burch gewiffe Birfungen in ber Bla: ant, Die Idee ber Erhabenheit Gottes erwecht werbe, Eine sofern wir uns einer seinem Willen gemäßen Erbae benbeit der Gesinnungen an uns selbst bewußt seven. Dier liegt ber nerens probendi. Ift aber biefer augege. Sene Grund richtig, und ift nicht bas Bewuftleyn der Erbabenheit unserer Gesinnungen hier mit Gewalt berbengezogen? Ber bat je , wenn er Ad bie Schonfuna ber Belt als die Wirkung eines einzigen Wortes ober Bintes bachte, ober wenn er bie befannten erbabenen Borte les: Bott sprach, es merde Licht! und es mard Licht; an die Erhabenbeit seiner moralischen, dem Millen der Bottbeit gemäßen Gesinnungen gebacht? Beeben biefe unsufammenbangenden Ibeen nicht offenbar in Berbindung gefebt, um den zu engen Kantischen Begriff vom Erhabenen ju retten? Und wenn nun vollende aat be religiofe Demuth als eine erhabene Gemutheftim-

mung qualificiet wirb, weil man fich baben willfichrlich bem Comerge der Celbftverweife unterwerfe, um bie Ute fiche baid nach und nach in vertilgen: fo wird bas, mas bie Demuth threm Befen nach ift, mit bemienigen verz wedseit, wezu fie die Peranfassung sen fann. find mit ber Demuth nicht nothwendig fchmersbafte Selbfrormeife verbunden. Demuth ift nach Rants. Ingendlebre (G. 94.) bas Bewußtfepn ober bas Befühl ber Gerinafügigleit feines morglifden Berthe in Bergleis dung mit dem Befet, und fle wird (S. 96.) ausbrucke lid ber Erbebung und Gelbfifchanung tontrabifting Dep der Demuth find wir une alfo einer, bem Billen Gottes gemäßen Erhabenheit ber Befinnungen nicht bemufft. Benn nun bas Bewußtfen folder Beffanungen ber Grund von dem Gefühle des Erhabenen ift: wie fann Die Demuth eine erhabene Gemutheftimmung fenn? Gid megen feiner moraliften Gebrechlichteit und feiner Reblet Borwurfe maden, und fich beftreben, beffet ju werben, 12 etwas febr Butes und Löbliches; wer bat aber je eine folde Gefinnung erhaben genannt?

۴

Das Lädberliche erflatt ber Berf. nach Kanten. Burd einen Affelt-aus ber plobliden Bermandlung einer defrannten Erwartung in Dichts (G. 358.). Diefe Ers Barung mag von gewiffen Bepfplelen bes Laderliden ab-Grahirt fenn, und alfo auf diefelben paffen; abet auf alle Dafft fie nicht. Es ftoffen uns oft in Reben und Sorife. ten Laderlichteiten auf, wo unfere Erwartung gar nicht Chen fo wenig ift das Refultat ben bem erivenst wat. Liderlichen immer ein Michts. Wenn wir in Miltons werlornem Paradiefe lefen, daß bie Berfammlung ber Tens fel fo jahlreid mar) bag bie Solle fie nicht faffen tomme ar, und bag efnige Teufel, um Plat ju befommen, fic ansommengiehen und verfleinern mußten: fo reigt uns biele Borfellung jum Laden, ober bod jum Lideln. obne bal wafere Erwartung ge,pannt war, und ohne baß fie fic in gin Riches verwandelte. Benn ein Denfc ftolpert und falle , pone Shaben ju nehmen: fo fann and ein gutmuchiger Bufdaner baraber laden. Daß bier feine ges framte Cewartung ift, fieht man barans, bag, fobalb wir Beflochen, ober mit Gewifheit voraussehen, bag ber gale lanbe Goaben nehmen werbe, und fein taden anwanbelt : 12. 21. 25. 25. XCI. 25. 1. St. Us seft.

and eneficht bas Laden nicht erft, wenn wir aus bem Erfolge feben, bag ber gallenbe Leinen Schaben genommen bat. Ein Pferb, bas ftolpert und fallt, ohne ein Bein gu brechen, with uns in teinem gall-jum Laden reigen.
Dr. Bant und Dr. Biefewetter fcheinen an alles bas nicht gebacht zu haben.

S. 413. glebt or. Aiesewetter einen Bemeis von feiner lipfunde der Geschichte ber deutschen Aesthetit. Rache bem er die Rantische Eintheilung der Kunste angeführt, sagt er: »eine andere Eintheilung der schnfte angeführt, wiedt der Prof. Christian Wilhelm Snell in seinem Lehre »buch der Krittt des Geschmads, die wir unsern Lehren »gleichfalls mittheilen wollen. Benn man diese Snellit sche Eintheilung lieset; so ift sie im Besentlichen von der Montheilung lieset; so ift sie im Besentlichen von der Mendelssobnischen und der Eintheilung anderet such ern Aestheister nicht unterschieden, und sie war schon vorhanden, the noch ein Christian Wilhelm Snell existite.

Die Kantische Teleologie läßt fic auf folgende drey Sabe reduciren :

- (R. S. 285.); wir werden aber babutch auf ein Spftem von Zweden geführt, bas die gange Rotur ift (S. 294.).
- 2) Diese Zwedmäßigteit tonnen wir, nach ber eigensthumliden Beschaffenheit unsers Ertenntnifvermögens, gar wichr anders benten und uns begreiflich machen, als indem wir sie uns als ein Produtt einer verständigen Ursachebenten. (K. S. 329. 331. 333. 334 u. m. a. Orten.)
- 3) Gleichwohl ift bas Dafenn eines folden verftans digen Weines baburch keineswegs bewiesen. »Der Begriff weines Dinges als Raturzwecks ift zwar ein empirisch bes whingter, b, i. nur unter gewissen, in der Ersahrung ges waebenen Bebingungen möglicher, aber doch von derfelben wnicht zu abstrahirender, sondern nur nach einem Bernunfts »Princip in der Beurtheilung des Gegenstandes möglis weber Begriff. Er kann also, als ein solches Princip, »seiner obsectiven Realität nach, (d. i. daß ihm gewiss ein »Object nöglich sep,) gas nicht eingesehen und dogmatisch »begründer werden, und mir wiffen nicht, ab er nicht blog wein vernänstelnder und objectiv s leerer (conceptua

bratiocinana), ober ein Bernunftbegriff, ein Erfenntnis ugrandender, von der Bernunft bestätigter (conceptus rabrigginatus) ifin (S. 326.)—. Er if bios eine fallede ferbings nothwendige Marime file ben Erfahrungs Gebraud, und ein Leitfahen, die Natur zu findiren (L. S. 320.)

Bant fucht nun in feiner Teleologie ben Begriff eines Maturamede genauer ju bestimmen, ale oben gefdeben ift. Er fagt (S. 282.); »Ein Ding exiftet als Datur, awed, wenn es von fich felbft Urfache und Wirkung Diefer Ausbrudt, bet ohne Zweifel fur bie meiften unferer Lefer zathfelhaft, wob nach Kanta eigenem Ber fanbuiß (G. 285.) uneigentlich und unbestimmt ift. wird von Kanten folgenbermagen ertlart: "Benn ein Ding bie Urfache und jugleich bie Birtung von einem anbern fenn foll; fo merbe im erften Rall bie Cauffaiverbindung der wirkenden Urfachen (nexus effectivus); im amenten, bie ber Endurfachen (pexus fivalis) verBane ben. Go tonne man 3. B. wenn Jemans ein Dans baue, um bafür Diethe ju befommen, bas Daus als bie (wire Rende)- Urface der Diethe;/ jugleich aber die Diethe (in Der Boritellung) als die (End.) Urfache bes Baufes anfes ben, und bas Saus wurde jugleich Urfache und Wirfung von ber Diethe fon. Dach biefer Ertiarung exifter alfe. ein Ding ale Raturgwedt, wenn bey ihm niche nur bas Bante als aus feinen Theifen entftanben, fonbern auch bie Theile (ihrer Form und Verknupfung nach) als durch ble Porffellung des Bangen gebilter, angesehen werben; sber ein Ding ift ein Raturgweck, wenn ich zu ber Cauffa-Mehr ber mirfenben Urfache, moburch es entftanben ift, ned eine Cauffalität nach einem Twecke hinzubente.

Bec, hemerkt zuerft, daß man nach diefer Ertlerung nicht figge kann, ein organistete Beien fen Urfache von fich felbft; denn wenn die Theile deffelben als durch die Porfiellung des Ganzen geformt und vertuhrft gebacht werden is wird ja diese Vorstellung nicht dem arganisteten Körper, so dern einem verständigen, von ihm versschiedenen Beien bengeligt.

Sobann glebt uns Mans burch biefe Erflarung lein Kriterinan, woran wir ein biofes Maturprodukt von ein nem Maturpwed unterscheiben tungen. Er fogt im Grunbe nichts anders, als: wir muffen gewiffe Ratueprobutte fo ansehen, als wenn fie nach ber Dorftellung des Game sen , b. i. von einem Befen , bas fich baben einen Signack porfette, gebildet worden waren. Das hatte et aber vord ber icon gefagt; mithin wird burd feinen bunteln Zusa druck, baß ein organisirtes Wesen von sich zugleich Urs fache und Wirkung fen, Jediglich nichts erflatt. mochten wir gerade miffen, warum wir ben gewiffen Raturprodutten, ju ber wirkenden Cauffalitat noch bie Sinale Caussalität hinzudenten, warum wir uns 1. B. ben menfce licen Rorper nicht nur als ein Produtt phyfifcher, mechas nifder und chemifcher Reafte; fonbern auch als bas Bert einer Urfache benten muffen, bie nach Vorffellungen hans belt, und ben beren Sandlung ein Twed jum Grunde liegt. Das erflart die Rantische Terminologie nicht; fondern fagt nur baffelbe mit andern Borten. Kant bleibt auch bier ben einer bloffen Subjektivität feben; ba es boch oferfenbar auf die objektive Beschaffenbeit gemisser Raturs produtte antommt, um fie jugleich als Raturgwede ans aufehen.

Das Schlimmfte aber ift, bag Bant in biefer Lebre fich widerspricht; benn S. 313. und S. 342, behauptet erdaß wir die Unmöglichteit der Erzeugung der organifirten Naturprodukte durch den bloßen Wochanismus der Mas tur feineswegs beweifen tonnen, und daß vielleicht ein bos herer Berftand als der menfoliche, in biefem Dechaniss mus, b.i. in einer Caussolverbindung, ju ber nicht and-Schlieffungeweise ein Berftand ale Urfache angenommen wird. den Grund der Möglichkeit folder Naturprobutte antreffen tonne. Bie reimt fich biemit bie Debauptung, bag wir die organisisten Naturprodukte nothwendig als das Werk einer verftanbigen Urface anfeben muffen? (B. 329.) Dieß ift ja eben fo viel, als fagte man bas eine Dal: ich Tann Denten, bag bie Entfehung ber organifirten Matuts produtte burd ben bloffen Dechanismus moglich fep; und Das andere Wal: ich kann nicht denken, bag fit auf fols de Art möglich fen.

Eben so wenig kann Rec. Nr. 2 und 3 vereinigen. Benn fich ein organistres Naturprodukt nordwendig als die Wirskung einer verständigen Ursache ausehen muß: wie ift es mir noch miglich, diese Ursache als nichteristisend, in den

gen? Wie tann ich die Ursache-eines existivenden Wesens als nichte existivend denten? —

Am Ende stimmt freylich das Alles mit der berüchtige ten Kantischen Lehre überein, daß uns unfere Bernunft Saschen als nothwendig und wahr vorsplegle, die, objektiv, nickt nothwendig und wahr; sondern blosse Tauschungen sind. Denn wenn wir (subsettiv) nach der ursprünge lichen Kinrichtung unserer Vernunft, Etwas als die Wirkung einer verständigen Ursache deuten mussen, und es kann boch auch (objektiv) die Wirkung einer nicht, verv frandigen Ursache seyn; wie können wir uns noch auf irz gend einen Ausspruch unserer Vernunft verlassen; und mussen dien Ausspruch unserer Vernunft verlassen; und mussen wir nicht besorgen, daß Alles, was uns unser Nernunft sast, am Ende nichts als Täuschung und Blend, wert seh?

D0.

Die neue Stoa, ober: über ben Gleichmuth. Ein Bersuch zur Grandung der Herrschaft über uns selbst. Won, M. J. A. W. Gefiner. Erster Theil. Leipzig, ben Grieshammer. 1803. 553. S. 8. 4 MC.

Denten übrig lieste, wenn er nicht immer Alles herbergige, was nur auf irgend eine Art mit seinem Gegenstand in Berbindung fteht, und wenn er nicht jede Moterie, von der er einmal ju reden angefangen hat, so gang erschöpfte, daß unsere eigene Gelbstichtigkeit keinen Stoff und keine Mohrang mehr bey ihm finden kann: so durfte er bep dem in der That sehr interessanten Inhalt seiner Schrift, und ben bem sonk sichtvollen und labhaften, nur vielleicht in manchen Stellen zu jugendlichen Wortrag derseiben auf das Mohigefallen der Lefer mit Grund rechnen. Sein Gen wich auter allen Umftänden im Gleichgewicht zu erhalt zeu, sich seibst zu beherrschen, und alle die Triebe, die die Ratue dem Nerschen zu feiner Erhaltung und Sile Blatue dem Menschen zu seiner Erhaltung und Oiledung eingenstant hat, diesem Endzweck gemiß zu erdner und

und ju regieren - bief ift ber Gleichmuth. ju ben uns ber Berf. etheben will. Diergu aber if biefer erfte Theil gleichfam nur bie Borbereitung. Bu bem Enbe werden hier nur erft alle bie Erlebe, Die bem menfolichen Beife naturlich finb, aufgeführt, und nach ihrem Urfprung. nad ihrer Tenbeng, und nach ihren magliden Qusarenne gen und Berirrungen ausführlich gefdilbert, um bernach in einem noch ju erwartenben zwepten Theil bie Lebre baraus berguleiten, wie es der Mensch anzugreifen habe, damit er in einer burchaangigen vernunftigen Detricaft über bieles fo kunftvolle und gufammengesette Triebwert gelange. Das Alles ware nun swar ohne allen Zweifel ungemein wichtig. wahr und gut; nur Schade, daß man es, ohne gar balb unter der alle eigene Selbstthatigfele des Lefers vollig labe menben Beitläukafeit zu erfiegen, nicht lange aushalten fann.

Om

Seichichte ber Rumfte und Wiffenschaften seit ber Wieberherstellung berseiben, bis an bas Ende bes achtzehnten Jahrhunderts. Bon einer Gesellsschaft gelehrter Manner ausgearbeitet. Sechste Abtheilung. Geschichte ber Philosophie.

#### Ober:

Geschichte ber neuen Philosophie seit ber Epoche ber Wiederberstellung ber Biffenschaften. Bon 3. G. Buble, öffentl. ordentl. Professor ber logit, und Mitgliebe ber Societät ber Wissenschaften zu Göttingen. Fünfter Band. Göttingen, ben Rower. 1803. 366. S. 1 Mg. 8 %.

Bon diesem auf dem Titel angegebenen fünften Bandhaben wir hier nur ben erften Theil por une, und diefer beschäfftiat fich fast gang mit ber Geschichte der Philosophie in England während bes isten Jahrhunderts. Es sind nämlich nur noch die zwey erftern Abschnitte, der

the mad get ber weitern Fortfehang ber Gefdichte bes Leibe mis: Bolfischen Opfeme in Deutschlant gewibmet. Dem Ben werden wir mit A. G. Baumgarten, G. & Daier. C. A. Crufine und J. G. Baries, woven bie swep erftern Anoanger, die swey letteen aber Gegner fener Philosophie maren ; und in bem gien mit 3. Dide Groulez, und S. E. C. von Creus, gleichfalls Begnern jener Philosophie, betanne cemadt. In allen folgenden Abidnitten bingeg n find bie Berfellungearten ber bedeutenbften Brittifden Belemeifen wom Anfange bee ilten Jahrhunderte bis gegen bas Enbe Deffelben, bauptfächlich in Beulehung auf Die Ratur bes Ces Bennenifvermogens, Die Detaphofit, bas Rainereche und Die Moral entwickelt worden. Die Manner, die man bier mieber theile nach ihren Schickalen, theile und porzualich abet nach ihren Ideen aus ihren eigenen Schriften bald mebr. · Sald meniger genau fennen lernt , find Georg Berfeley, Das wib Sume, Thomas Beib, James Beattle, James Osmalb. David Bartlen, Chuard Scard, Anton v. Chaftesbury, B. Mandeville, Francis Sutebefon und noch einige andere. Much burd biefen Thell hat fichiber gelehrte und fleifige Berf. um die Befchichte der neuern Philosophie venbient me

Geschichte ber Philosophie. Won Dr. IB. G. Tennemann, aufferorbentl. Profeffor ber Philosophie gu Jena, u. f. m. Bierter Band. leipzig , ben Barth. 1803. 454. S. 8. 1 MR. 8 R.

Mit Berangen jeigen mir bie Fortfetung biefes Berte an , bas burd feine Brundlichteit und Rlarbeit auf ben Bene, fall eines feben Kenners und Liebhabers ber altern Philofos phie ben gegrundeiften Unfprud macht, und beffen frubere Theile in unferer Bibliothet von einem andern Rec. mie dem verbienten Lob beurtheilt worden find. Diefet viete te Band vollendet guerft bie Geichichte bes gwepten Beite raums, ober bas amerte Dauptftud, indem ber eiffte Abe fonitt ben Urfprung ber floifden Philosophie, ober bas eigentliche Suftem bes Beno barlegt, und ber gwolfte eine furge Ueberficht biefes zwenten Beitranins giebt.

Diefen Refert Das britte Banvefind die Gefclichte ber brid con Epoche, ober bie weitere Musbildung ber ftoffden Dbe Infophte burch die Oduler und Dadfolger bes Beno, und. in beständiger Begiebung auf biefe, ben Steptigismus ber neuern Mabemiter, ber fic porthalid bem Doamatifmus Der Stoifet entgegenfeste, bis er endlich felbft wieder jum Dogmatifmuswurde. 3m ifen Abidnitt fommt Arcefilans; im aten Aufto Chius und Beriffus, im gren Cleanth und Chrofipp, im 4ten Bene, Diogenes, und Corneabes, im gten Untipater, Panatius, Pofitonine, und im oten Dhis lo und Antiochus por. Bir tonnten bem Berf. überall mit Luft folgen, beffen Berbienft bier um fo größer ift, da von Den Philosophen Diefes Beitraums felbft faft gae nichts mebe worhanden ift. Benn &. 479. nus Geledenheit bet fünf unmittelbaren Ochlaffe des Chryfipps gefagt wird, bag die Rormeln berfelben alle richtig fenn, bis auf bie bes aten, mo and ber Berneinung ber Bachfabes eines boothetifchem Sabes auf die Verneinung des Vorberfabes nenen die logie ichen Regeln biefer Ochlufart gefchloffen werbe : fe ift bas mobl eine Uebereilung ober Bermechelung, Es follte viele mehr beifen: bis auf die bes erften, wo von ber Annahme des Dadfabes eines bypothetifden Urtheffs auf Die Sebuna bes Borberfabes gegen die logifchen Regeln Diefer Coluftare gefchloffen wird. - Bir wollen hoffen und munichen, bag Die Kortfebung und Bollenbung biefes verbienftlichen Berte wird nichte aufgehalten, bbet gebinbert werben moge.

Gm.

### Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und Meunzigsten Banbes Erstes Stud.

Drittes Beft

## Allgemeine Weltgeschichte und alte Geschichte.

Die Alterthümer der Mannus-Söhne, aus der Feder des Grafen K. C. zur Lippe, kaiserlichen wirklichen geheimen Raths. Leipzig, bey Leo. 1804. 1 Alph. 3 Bog. 4.

Menn gleich biefe Schrift ben reinften und marmften Enthufiasmus für unfer beutides Baterland athmet, und eine Falle von ihres Berfaffers Belefenhelt in ihr unvertennbar ift: fo batte Rec. bod gewünfcht, daß bie aus bem Tacitus und andern alten Schriftstellern batinnen aufgenommenen Dadrichten jubor fcarf gepraft werben maren. Denn mas ber gebachte Romer 3. B. von der Religion der alten Germonen fagt, ift theile febr burftig, theils burch feint vaterlane bifches Glas gefeben; andere Dinge find entweder Miffverfiandniffe biefes Schriftftellers, ober durd unfrer Landsleute Borliebe far ihre Urahren ju wolligen Brithumern geworben. Benn ihre Liederannalen von einem Caifto (over Tulfto) redeten, bet aus ber Erbe ober bem Lande geburtig mar, und . beffen Sohn Mann bieß: fo fcimmert beutlich ber Bebante burd, man miffe nichts vom Boitsflammvater, als baf er ein Mensch, und aus dem Lande war, weil thiodift in der altdeutschen Sprache inlandifd, und Mann ein Denfc beißt, und bas Berleften eines Bolksnamens von bem Da-27. 21. 20. 23. XCI, 25. 1. Gt. 1116 Seft.

men eines einzelnen Berrichers ift griechisch romifche Jabelen, Die wahrlich ber Etymolog fich nicht jum Mufter nehmen berf. — Ursprünglich eingebohrne (indigenae) waren wohl auch die Deutschen nicht; sondern ftemmten wahrscheinlich aus Aften, wegen der nahen Berwandtschaft ihrer Sprache mit der perfischen und indischen; ein Umftand, der auch Othins Bug aus Aften ein halbes Jahrhundert vor unfer Zeitrechenung wahrscheinlicher macht.

Uebrigens ift eine Bermengung ber Gotterlehre bes eis gentlichen mittlern Deutschlandes mit ber Othinifden ber Standinavier und Sachfen, ihrer Priefter und Liederbichter mit ben Stalben, Barben und Druiden ber hiftorifchen Erle tif eben nicht jutraglich, (benn alle bret find unfern von Lacitus beidriebenen Botfahren fremb) und icon Calbier bat tene Mengeren gerügt; (nur bag et noch an einigen Stellen ben Bermanen Barben idenft, die eigentlich ben Romren pher Reiten geboren) benn fo fagt et in feiner Islandifchen Literatur und Befchichte G. 57: "Bo-bon alter elubeimit ofder europalicher Dichtfunft bie Rebe ift, ba geben noch eimmer Bermirrungen und Anadronismen vor. Die gange Daterie ift noch nicht bifforisch genng bearbeitet: man vermmengt gang verschiebene Beiten, Bolfer und Riaffen von »Leuten; man verwirrt Skalden, Barden, Seanachies »(bie Antiquarier. Genealogiften und Beremacher ber Gasen in Sochicottland und Irland) und Druiden; man »permifct ffanbliche Dichter mit Deutschen und Gailiden. Dalte Ofiginal Dicter mit fpaten Ropelen, Dichter mit »Prieftern und Belehrten, u. f. w. Dat man dech aus ber mirtlichen Belehrfomfeit ber gollifden Druiben Die Auftlamrung unfrer alten Deutschen beweisen wollen; bat man bod wand ber Belanbifden Ebba Stellen angeführt, um zu zele mgen, mas unfre Borfahren für eine gefunde Dogmatit ge-»habt. 3d will einen Berfuch machen, biefes Bewirre et-»mas aus einander zu bringen.« - Das Beltere lefe man bis G. 63 fort.

Bon ber Religion unfeet eigentlichen burch Cafar und Tacitus geschilderten Borfahren und ihren Sitten, (die hier alltusehr ins Schane gemalt find) wiffen wir wenig Zuver-laffiges; die othinisch-standinavische Geterlebre hat Rec. in Gottfr. Schutze'ns, Predigers in Altona, Schriften am bente

Pet. Fr. v. Suhm's Gefchichte ber Danen ic. . 1961

deutlichften und gennblichften aus ben Quellen baegeftellt gerfunden.

Ueberhaupt winichen, wie von bem Berfaffer biefer ichhie gebructen Bogen mehr parriotifche Thaten als Worte, und in fo fern auch fraftige Worte jur rechten Belt und om rechten Orte gesprochen, Thaten find, und zu Deutschlands Boble fahrt und Selbstfiftindigkeit mitwirden tonnen, hoffen wir auch, vermäge seiner Beburt und seiner Berbindungen, bas, was wir wünschen. Er hat sein Onch dem großen und weß fen Baterlandsfreunde Balberg vertrunlich gewidmet.

Bf.

Peter Friedrich von Subm's Geschichte ber Danen. Aus Liebe zu dem Studium dersetben, und aus Shrsurcht für ihren Versasser, ins Deutsche übertragen von Fr. D. Gräter. Erster Band. Erste Abtheilung. Geschichte der Nordischen Fabelzeit vom grauesten Alterthum an, bis zu Ende des achten Jahrhunderes. Leipzig, ben Gräff. 1803. 442 S. gr. 8. (mit der zwenten noch zu erwartenden Abtheilung, 2 Mg. 12 20.)

#### Ind unter bem Eltel:

Pet. Friedr. v. Suhm's Historische Darstellung ber Nordischen Fabelzeit. Aus bem Danischen übertragen, von Fr. D. Grater. Erst abtheilung.

Wir ehren die ungemeinen Berbienfte bes fin von Subits um die Danifche Geibichte nicht weniger, ale fr. Brater; wir bewunden auch die außerst mubiemen keitischen Untersudungen, weiche derfeibe noch in altesten. Beiten berfeiben and gestellt bat, und wiffen nicht insnderheit so viele stone Erian terungen der Rordischen und Deutschen Alterthuner, Grogtaphie, Sprachtunde u. dgl. m. die in gegenwärtigem Buche unthalten find, wohl ju ichaben, Aber der eigentliche bifter zische Gewinn, der und durch die Undersaung bestilben zu Gegeit

Abelt gewarden fenn foll, ift in unfern Angen, gar maffig-Der Berfaffer beruft fich amar ftets auf feine fritischen Bora arbeiten fur Die Danifche Gefdichte. Allein, um biefen ihren Unfang recht beurthelten, und alfo auch gehranchen in tonnen, mare gleich im Gingange berfelben eine bunbige Rachs richt und Burbiqueg ihrer Quellen nothig gemefen. solde sehte ehemals unser Bebhardi feiner Danischen Ges loichte (im 32sten Theil ber allgemeinen Belthistorie) vor 3 sine noch pollfammnere fornte Dr. v. G. mittheffer. derfelben finden wir eine Einleitung, oder kritische Muthe maakungen über die alteste Abstammung und Geschichte der Mordischen Wation. S. 1-64) wird juerft von ben Cimmeriern ober Cimbern, als Bermanbten der Mordifden Mation gebandelt; fobatm gezeigt, Dag unter ben amen Bolferftammen. Die fich feit undentlichen Beiten in bem Morben finden, Den Joren und Sinnen, aller Babrideinlichteit nachr jene bie frubern, und bie eis gentlichen enften und urfprunglichen Bemobner find. andern folden Erorterungen über Dordifde Boltericaften. besonders über die Atanen, (weil Woin ein Afe, bas beißt, ein Mane und eigentlich am Ausfluß bes Daotis angefeffen igewefen fenn folly) wird bie Bewolterungszeit des Mordens , 845 Jahre nach der Berftrepung der Menschen, (J. 2372.) gefest; er foll feine erften Einwohner von Kinnland aus aber ben Alandsfee erhalten haben, und 105 Jahre fpater bis an Schonens außerfte Grangen; u. f. w. Die Entftehung bes Mamens der Mormeger, Schweden und Danen; ingleichen Die Auswanderung ber Elmbern, beidaffeigen ben Berf. ebenfalls; vorzüglich aber (S. 23 fig.) die drey Odinen, » Us-"fprünglich, fagt er, verftebt man unter dem Ramen Woln "ben oberften, einigen und mabrhaften Gott; obmobl vorzag-"lich nur, mabrent unfere Boraltern noch in Uffen mobuten. "Machgehends aber eignete fich ber Menfc Woin, Bars "Sohn, der in bem alten Asgard, d. f. in der Burg ber "Afen, an dem Ausfluffe des Zanais ober richtiger bes' "Mootis, mobnte, und von Ration ein Afe war, gottliche . "Ebre ju, und fabrte bann bie Berehrung ber Somme ein, "welches verutfacte. Daß bie Gottheit Goin mit ber Reit "auch ben und fur die Sonne angefeben wutbe: "bie es wußten, bag biefer Odin ein Menich gewefen mar, "raumten ibm die oberfte Botterfielle nicht ein : fonberer mache ...ten ihn nur ju bem Oberften ber Untergetter; ber jeboch.

- »obaleich felbft ein Beidaffnet . Erbe und Deniden geldaffen »habe; ben mabren Gott aber nannten fle Alfadur, b. f., » Affpatet. Alle biefe Begriffe murben theils von ben Aller-»erften, die unfern Dorden bezogen, angenommen und mit ibe »nen eingeführt; theils nachgebends allmablich bereingebracht; sund da unfer Morben und die Deutschen anfangs nur Gin »Bolt maren, bis fie fic an ber Dana juerft von efnander »trennten: fo ift es fein Bunber, bas Woin auch ben ben Deutschen unter bem Mamen Wodan verebet murbe: ia wes mag fogar fenn, bag ben ihnen ber Bott Ceur fein and »beter ale unfer Woin war, indem Tene nichts anders als »ein allgemeiner Dame ift, und eine Bational. Gottbeit ȟberhaupt bezeichnet. Der zweyee Odin, Bermobe's Bobn, »ber obne 3meifel von dem erften Woin abftammte. fam aus »bem alten Asgard mit einem Schwarme von Afen und »Bubinen, ble in Siufict bes erften Urfprungs, von bem anamichen Bolfsftamme, wie ble unfrigen maren, an ber »Office an; flichend eigentlich vor Daritta, Spfiefple Bobn, »ber damals in Berfien regierte, und in die Lander ter Ocw >then einen Einfall gethan batte. Diefer zwepte Boin legte "bas neue Asgard an der Dana an, und bas bortige fowohl sals bas an bet Beidiel gelegene genb murbe lange nach »ibm Gotland, Reitgotland und Mac Syfler genannt. »Da er aus einem gande bertam, in welchem fo viele Grie-»difche Rolonicen, und fogar auch eine Phoenicifche, fic »niebergelaffen batten ; fo bat er auch nicht nur die Renntniß »vom Ackerbau; fondern auch die Runft Tenipel zu bauen, »Statuen ju errichten, Berfe ju machen, Rriegubeere in "Schlachtoronung zu Rellen, und wielleicht auch ben Gebrouch »ber Zunen, ober urfprunglich ber Bud, Stabe, (wiewehl »id Letteres eber bem nadficigenden britten Woin aufdrei. »ben mochte) mit fich bereingebracht. Er ober tichtiger, feine »Dachtemmen waren auch die Stifter ber Schwedischen, »Gothischen und Morwegischen Reiche: und baib nach »ihrer Grundung entstand auch des Danische aus demient ngen Sowedischen Bolle, welches noch bent ju Tage bas ' »Gothifde genahnt wirb. Der dritte, lette und betanne »tefte Odin, Friedleife Sobn, ericbien im Morben obne »gefabr funfala Sabre vor Chrifti Geburt." Er fam ebenfalls muerft von bem alten Asgard am Daotis; bielt fic aber »nachber eine Zeitlang in Rugland und in bem netten 25. »gard auf; jog bann binuber nach Sameden, mobnte in "Sig.

"Sigeuna, und etbaftete einen Tempel in Upfala. Es wat bober in biefer Stadt lange Belt ber Bauptfip ber Woinis »schen Religion: und eben baber rubrt hauptfachlich ber Bor»jug, weichen die Schwedischen Könige und Nation fich eine
"Beitlang über andere Mordische Boller, besonders aber über
"die Gothen ungemaaft haben."

I An diesem Bepfpiel eines so beruchmten, so bunkeln und Kreitigen Begenstandes, sieht man, wie einfilich Gr. v. S. bene eiten Gagenzusammenzuketten weiß; und es ift überhaupt besenwerth, wie er die Beschichte delts delten Goin in Aufammenhang mit det datauf folgenden Geschichte der Adminenhang mit det datauf folgenden Geschichte der Adminenhang mit det datauf folgenden Geschichte der Adminenhang mit des letztere ausgestier hat. Sie geht in diefer Abtheilung dis auf Frode den fünften, im sunften Inhehundert nuch Chr. G. Hr. Gr. hat hin und wieder beschunende Anmerkungen beygesügt, und tarinnen auch wohl Zweiselst gegen einige Behauptungen des Verf. vorgetragen. Die Blotdische Fabelgeit wird freplich bingsachter aller Gelehrsamsteit, und scharffinnigen Kunft, mit welcher sie bier bearbeitet worden ist, immer Fabelgeit bleiben.

Rr.

Hanbbuch ber allgemeinen Vollergeschichte alter Zeiten, vom Ansange der Staaten bis jum Ende
der Römischen Republik, von M. D. G. J.
Hübler, Konrektor am Gymnassum zu Frenberg.
Erster Band. Freyberg, in der Crazischen
Buchhandlung, 1798, 376 S. gr. 8. ohne
die Vorerinnerung und Inhaltsanzeige. Zweyter Band. 1799, 389 S. ohne Vorrede und
Inhaltsanzeige. Drifter Band. 1800. 458 S.
ohne Vorr. und tabellar. Uebersicht, Wierter
Band. 1801. 364 S. Fünster und lester
Band. 1802. 264 S. ohne die Vorrede, 5 Mg.

#### M. Hublers Sandb. b. allg. Bollergeschichte ic. 135

#### Aud unter bem Titel:

Borlesungen über die synchronistischen Tabellen ber allgemeinen Bolfergeschichte, hauptsächlich nach Gatterer (8) Versuch, von beren Versasser M. D. S. J. Hübler.

Dier S. hatte feit meht als brepfig Jahren Unterricht fin Der Beidiate gegeben; aber ba er in feinem Bortrage immer bas Wertwürdigfte, Lehrreichfte und Ungirhenbfte aus Derfelben anjubringen fuchte, es weniger in ber allgemeinen Belthiftorie, und ihrem Auszuge, als in ben Schriften einis ger neueren, befonders bentiden Gelehrten, auch folden, ble nicht eigentlich über bie Bollergeschichte geschrieben find, ges Die Semmlungen, welche er auf biefe Beife angeftellt batte, erpegten endild in ibm' ben Gebanten, ob es nicht rathiam ware, bie allgemeine Befchichte, nach ber pon ibm beobachteten Ausmahl ber Gaden, auch idriftlich porgueragen; indem doch wielen, die fich feibft unterrichten wollten, ober auch Privatlebrern, ein betrachtlicher Dienft Saburd erwiefen werden burfte, wenn fle in Einem Werte basjenige bepfammen fånben, mas von ihnen felbft nicht obne großen Aufwand an Beit, Dibe, auch an Belbe, quiammengetragen merben tonnte. Diefer Gebante if won'in hegenmartigem Berte ausgeführt. Es enthalt in einer audfibrib den Befchichte ber merfwurtigften Rationen und Staaten des Alterthums, qualeich ben Rern von allem, was ber icarfe fictige Roefdungs, und Beobachtungsgeift, nicht felten auch an Annteiden Sppothefen fruchtbar, eines Gatterer, Mie chaelis, Seyne, Schlozer, Beeren, Bichborn, u. e. m. jur Auftigrung ber alten Befchichte bengetraven bat. Daben ift es fichtbar, bag ber Berf: Die eigeneisten biftoris fden Quellen, ob er fie gleich unt febr fellen und im Bore Sengeben gleichfam anführt , ftubirt bat: und es fehlt baber feinem Sanbbuche nicht an eigenen guten Bemertungen, bie er theile in Clammern eingeschloffen im Terte; theils in ben Boten mitgerhellt bat. Bit finden an dem Entwarfe und an ber Abficht bes Berf. fo wenig etwas ju tabela, daß wir vielmehr glauben, er habe ein recht brauchbares Sulfemletel gur Gelbfibelehrung aber bie alte Gefchichte, auch fur folde lebrer, die fich in ein weit verbreitetes und tieferes Nachforfden nicht verfieigen tonnen, ju Stande gebracht. eben der vorgebachte Umftand, daß immer an ftatt eines Serodotus, Chucydides, Polybius, u. s. w. nur Gaete. rer, Beeren, u. dal. m. als Zeugen aufgestellt werben, tonnte die Beforgniß rege machen, bas junge Stubleretibe baburch ju febr von ben achten Quellen abgelogen, und an eine bequeme Dethode gewohnt werden michten, wie es im ben ithigen Beiten der gelehrten Bequemlichfelt mehrere in allen Billenichaften giebt. Es mare bod mobi leicht gewesen, bep jeber Rlaffe von Begebenbeiten bie vornehmften Quellen fura anjujeigen; vielleicht auch an fatt mander unbebeutenben Regenten, ober fleinilder Umftanbe, ausgefucte Stellen ber Aiten einzurucken. Dr. D. feibft meint, (Borr. S. IX.) fein Dud fonnte bem Tabel ausgeseht fenn, "baf es burdaus,hum es mit einem erniedrigenden Botte ju nennen, Bompffas tion ift:" darouf aber, fabrt er fort, fep nur ju fagen : alle und jede Geschichte ist im Grunde nichts anders; und wer barüber Belefrung nothig babe, tonne ben zwenten Theil von Schlozers Borftellung feiner Univerfalhistorie ju Ras the gieben. Bir haben blefe Stelle laugft gelefen; find:aber durch diefelbe nicht vollig belehrt worden; finden jeboch bier ben Ort nicht baju geeignet, um über biefes Paradoron eine Debuttion au entmerfen.

Die allgemeine Beftgefdichte bis jum Enbe ber Romifcen Republit bat ber Berf. in folgenden funf Abichnitten beidrieben: vom Entfteben ber Mattonen bis auf ben Gine gang ber Maeliten in Dalaftina - von ba bis jum Umfturs Der Affatilden Reiche burd Corns - bas Betfice Beitalter bis auf Alexander den Großen - von Alexanderen bis auf bie Eroberung von Rarthago und Corinth burd bie Romer von diefen Eroberungen, burch' welche Rom weltherrichend warb, bis ju bem Ende feiner Rrephelt; - que gewählte De-Buerft treten bie Babylonier auf ; nach ihnen bie Akyrer, Mesopotamier, Syrer, Cananiter, Koomis ter, Midianiter, Amalekiter und Ifraeliten; ben biefen ift besonders Michaelis Molaifches Recht benubt more Auf die Romadifden Gerechtsame ihrer Stammvater in Canaan, wird mit ihm und Batterer, bey der Bekries gung. ber Cananiter viel gerechnet. Sobang folgen bie Pbo. visier. Blein Affager und Aegypter. mandyas, Moris und Sefoffria follen thells gang gewiß, theils.

theils bacht mabrideinlich, teine Pharaonen; fondern blok fe Beburten unrichtig ausgelegter Dieroglopheifbilder fepn. Dagu wird Schlogers Beltgeschichte citiet , nach wek der auch verfichert wird, Diobor babe ben Befoftris, ele nen wirtlichen Eroberer, eben fo behandelt, wie somer den trojamifchen Rrieg, und wie Siegler die Affatifche Banife. Jablonfty's Pantheon Aegyptiorum finden wir nict angeführt. In der Gefchichte ber Griechen wird nur bie Sagen Relt ber Delasger und Dellenen befdrieben. Italier maden ben Befchluß biefes Abfchnitts. Der zwey. te fångt mit det Geschichte der Ifraeliten seit ihrer Befite nebmung von Balafting an. Dach ibnen tommen ble 21ftye rer, (in Berbindung mit ber 3fraelitifden Befdichte,) bie Chaldaen, Meder, Babylonier, Alein Afiater, Phos nizier und Aegypter. Bon ben Opramiden nimmt ber Berf. Gatterers Sypothefe an; wenn er aber S. 150 bem Paul Lucas glaubt, das biefer mehr als 150 gimmer pon bem berabmten Laborinthe burchargangen fen : fo erine nette er fich vermuthlich nicht, wie unjuverlaffig felbit fran-Bilide Belebete biefe Dachricht befunden haben. In der naditen Griechischen Geschichte, Die vom Radmus aus fångt, werden and bie Briechifden Rolonien, befonbers in Grofigriedenland, nicht vergeffen. Endlich ift bie Geschichte Italiens und Roms, von Evanders pelasgifd bellentider Rolonie an, ergablt worben. Der Sabinerinnen Raub wird nad bem Dionysius in einem viel milbern Lichte als gewähn-- Ild bargeftellt.

Im sweyten Bande wird die allgemeine Geschickte nicht allein zusammenhängender; sondern auch von gewissen Seiten, noch lehrreicher; und der Verk, versichert mit Recht, daß er über manche wichtige Segenstände salche Erläuterungen enthalte, wie sie sonk in Buchen deser Art eben nicht vorkommen. So ist ziech anfänglich die Geschichte das Perfischen Reichs die zum Ansange der Atiege mit den Griechen, dergestalt beschrieben, daß die Verfassung des Reichs nach Searen, und die Religion des Jovoaster nach Rleuters kurzer Darstellung des Lehrbegriffs der alsten Parsen, und ihres heiligen Dienstes, nach den Sendbüchern, aussührlich abgebildet wird; woben unter andern gezeigt wird, wie Jovoaster den astatischen Despotismuns zu mildern und weniger schöllich zu machen gesucht fat.

Mun wird S. 82 fla. Die Geschichte der Griechen bis auf Zeitder Werfischen Arlege eingeschaltet, und wiederum S. 109 fig. die Perfisch-Griechische Geschichte während der großen Rriege awiichen beuben Bielern, in schiedlicher Berbindung Dad gleicher Dethobe lieft man ferner tie poractragen. Briedifche Gefchichte vom Frieden mit Perfien an, bis auf Athens Wiederherstellung nach dem peloponneste schen Kriege; welcher eben-genannte Rtleg (8. 137-154) nach allen feinen Abwechselungen in einen Ausjug gebracht. ift.; die Kortsetung der Persischen Geschichte vom Arleden smit Griechensand an, bie jum Relege min Sparta; Die forte gefeste Griedische Geschichte vom Spartanifd : Derfifden Rriege an, bis jum erften belligen Rriege; die Ges Schichte Macedoniens, vom erften Urfprunge bis ju file, nem Ror: die Macedonisch Briechische Geschichte. von ersten beiligen Rriene an', bis ju Philipps Too; eben biefelbe in den erften Jahren Meranders; ben Schlug! der Perfifchen Geschichte; Die Beschichte ber Etrufter, der Römer, von Sicilien und Karthago; von Syrakus und Barthago in Berbindung; Geschichte ber Phonizier und Juden; moju noch eine mußliche tubellarische Ueberficht der Berbreitung bes Griechischen Bolfs fommt. Auch bat der Bf. Mandes von den Begebenbeiten der minder beträchtlichen Staaten Griechenlands in der besondem Rudflicht in Diefe Befdicte aufgenommen, um es feben zu laffen, welche Gindfeligfeit eigentlich biefes Bolf ben ber fo bod gepries fenen republifanifchen Rrephelt genoffen babe.

Die Maredonische Geschickte unter Alexander dem Großen eröffnet den dritten Band. hier hat fich der Berf. besonders viele Mube gegeben, (S. 42 fig.) den Chai rabter dieses berühmten Fürsten getreu abzuschildern, weil er glaubt, daß derseibe von den meisten verkannt worden sow. Wir find immer der Meinung gewesen, daß sich wenige bervorragende Menschen so unverkenndar, seibst durch ihre Dandslungen abzeschildert haben, als Alexander; und diesenigen, weische ihn zu tief herabwürdigen, seine bereitenen Anlagen, seine vielen schönen und edem Thaten und Entwürse gestlessentlich übersehen, verdienen kaum eine Widerlegung. Aber man kann auch, um dieses Ertrem zu vermeiben, leicht in das entogegengeseite verfallen: und mir fürchten saft, daß diese sowehl den besoden berühmten Schristellern unserer Zeiten,

beren mibine und berebte Gemalbe von Alexandern bler bebe gebracht werben, als unferm Berf, feibft, ber alles mogliche von ber rubmlichften und wottbeilbafteften Seite zeigt, begeg. net feper darfte. Bird man es ihm wohl gianben , bag Mle. rander nur barum über bir gange Belt berrichen wollte, um sie soviel als moglich glucklich zu machen? (S. 44) Und marum ift feine unerfattifche Rriegeluft und Eroberungs. fucht, bie ibn vom Unfange feiner Regierung bis an fein Enbe begteftete; ber empbrenbe Hebermuth, mit welchem er einen fo febr gebemuthigten und immer Brieden anbietenben Reind fo lange verfoigte , bis er ibn gang ju Grunde gerichtet batte, u. bgl. m. nicht auch in Unfchlag gebracht merben? Hieruber tann man doch gewiß nicht, (wie ber Berf. S. 49 mit Billies fagt) behaupten, baß felne menigen Sebler mehr aus feiner Lage, als aus feinem Charatter, enefan. ben find. Dit vorzäglicher Genauigfelt find die Sefdichte ber Dachfolger Alexanders, und ber aus femer Monarchie erwachienen Reiche, Die Briechische, Rarthaginenfische. Romifche und andere Beichichten mehr, bearbeitet. Bebr richtig find befonders die Kortfcheftte der Romer jur allgemels. nen Weltherricaft, und ihre baju gebrauchte finge, aber auch febr binteriffige Politif, ba fle nach Rarthago's Enteraf. tung fich im Orient ju Schiebseichtern bet Staaten ju erbeben wußten , welche unter der Befalt von Bundsgenoffen, ben großen Reiden Befege porfdrieben, bargeftellt worben. Doch ift biefe Anflot nicht fo nen, ale ber Berf. glaubt. 6. 359 find in ber Geichichte bes Regulus bie Swellel un. berührt gebiteben, welche man in neuern Beiten gegen bie Baverlaffigfeit ber gewohnlichen Ergabiung von feinen lebten Schicffalen erregt bat. Aud ift wohl ber altete Afritanifche Scipio S. 424 Anmert. ju ftreng beurthefit worben,

Endlich wird im vierten und fünften Bande thells Die Romifche Geschichte bis auf bie Atleinherrichaft Otta-vians, theile die Parthifche und Idbifche unter ben Mat. - tabaern, befdrieben. In ben lehtern Banben fat ber Berf. nur aberaus felten einen Schriftfteller genannt, aus bem et fcopfre; aber feine Erzichtung balt boch Jobe Orafung aus. Bom Octavian urthefit ber Berf. (B. V. S. 118 Unm.) mit vieler Babriceiniichfeit, fein Charafter fen in feinem gangen Beben immer ber allerfaltbiatigfte gebileben, ben man vielleicht gefunden bet; er icheint weber ber Stanfamteiten,

noch ben Snabe, einiges Gefähl bavon gehabt; fonbern mur fo gehandelt zu haben, wie es die Umftande nothwendig ober rathfam machten. Doch wir haben Bepfpiele genug ange/ führt, um den Berth biefes empfehlungswurdigen Buche zu bestimmen.

Яį.

Rleine Weltgeschichte zum Unterricht und zur Unterhaltung von J. G. A. Galletti, Professor zu Gotha. Zwolster Theil. Gotha, ben Ettinger 1803. 448 S. 8. 1 M. 8 M.

Der brevfligjabrige Rrieg, ber Beftuballide Rriebe, und Die englische Revolution unter Ratt I. maden ben Inhalt biefes Theils aus. Dan tennt Die Manier Des Berf.; fie bat Bepfall gefunden: und fie verdient ihn auch im Sangen betrachtet; wenn gleich einzelne Theile nicht forgfaltig genug bearbeitet find; oftere nicht tief genug eingebrungen wird, und bie Schreibart immer noch ihre Rieden beybebalt. Go ift auch bier ber gebachte Rrieg nicht übel befdrieben. Charaftere berahmter Manner find jiemlich gerathen; J. B. (O. 70) von bem Grafen von Mansfeld : zwar tein großer Deifter in ber Rriegetunft; aber immer ein febr unerfdrodes mer, unternehmender, an alle Dubfeligfeiten bes Rriege gewöhnter Benetal, ber ben Befahren fich fühn entgegenftellte; dem Dereinbrechen derfelben aber fich vorfichtig ju entzieben wußte; (bennahe etwas contrabiftorifc!) ber zwar gefchiagen, aber nie beflegt murbe, und von feinen Dieberlagen fic immer wieder furchtbar empor bob; ber beständig nach freme bem Sute geigend, feiner ichlechten Birthichaft wegen immer Sein Urthell bingegen von Wallensteins Ralle ducfte wohl Mandem ju flach vorfommen. » Sa febr 28. "Benehmen, Schreibt er, (G. 262) Berbacht erregt batte; "fo wenig ift boch die Behaupenng, bag er fich einer eigent-"liden Berratheren foulbig gemacht babe, ftreng ober burd "Urkunden bewiesen; so fehr michte Manches, deffen man ihn "befdulbigte, blog in ben feindfeligen Befinnungen berer. " die feine Große beneibeten, und'in den Ranten ber Befulten, agegrundet fepn. Unstreitig hatte trasiger Uebermuth an feis nem galle ben meiften Antheil; unftreilig ift er aber auch

#### C. Mannert's Comp. b. beutsch. Reichsgesch. zc. 141

"ofner ber größten Danner, ble auf bem Schanplage ber basthaligen Beltgeschichte eticheinen. Das unfelige Ribberund Bloper Unwelen in den erften Jahren des sojabrigen Rriegs ift febr umftanblich Beidrieben. (S. 46 fig.) Belbft angefebene Thebiogen follen fich, wie bier, aber obne Beuaniffe. etzähle' wird, durch daffelbe bereichert haben. Dagegen ente fernte bas Ronfistorium ju Bittenberg biefenigen, welche baran Theil nahmen, vom beil. Abendmal, und von einem ebrlichen Begradniffe. Den Inhalt des Beftpb. Rriebens giebt gwar ber Berf. (6. 356 fig.) binlanglich an; aber bie Arncht Barteit und Bichtigfeit beffelben, feine unmittelbar großen Kolgen bat et für bie von ibm gemählten Lefer nicht ges nugfam entwickelt. Daß S. a4 der Rurfürft Johann Griedrich an flatt Johann Georg genannt wird, halten wir bieß far einen Schribfehler. Sollen wir es auch barunter rechnen, daß schon benm Jahr 1631 ein Berzogihum Magdeburg aufgeführt wied? Die englische Revolution ift an fic recht gut ergabit; nur find Rarl I. Strafford und Laud ju wenia darafterifiet.

Rť.

Compendium ber deutschen Reichsgeschichte, von Conrad Mannert, Prof. der Gesch. und Geogr. zu Altdorf. Nurnberg und Altdorf, ben Monath und Kußler. 1803. 18½ Bog. 8. 1 MC.

Ben dem noch immer fortbauernden Fleif und Eifer, mit welchem man feit Mafcov's Zeiten anfieng, die deutsche Ge, schichte werdmäßiger zu studeren, und in größern und kleisnern Werken zu bearbeiten, ist es merkwitchig genug, daß wir noch immer kein zecht branchbares Compendium der dentsichen Geldichte auszweisen haiten. Unter allen war seit einnem haiben Jahrhundert das Püttersche ohne Andnahme das deste, und erhob sich dalb zu einem solchen Aredit, daß es fast auf allen historischen Lebenkühlen, seihet keiholischer Universitäten, den den Borfesungen zum Grunde gelegt wurde. Sieichwohl enthält dieses Buch, aller successiven Verbesprungen ungeachtet, auch in der neuesten Ausgade, nach so viele Unrichtigkeiten und Kachschfigkeiten, daß ein akademischer Lebert, der dem Sache gemachen ist, mit der Berichtigung dies

biefer Rebier einen beträchtlichen Ebell bes alabemifdurg Semeftre verlieren muß. Auch verlangt man in unferen, Tagen eine reichere Augftattung; eine fruchtbare Ueberficht. Durch welde Beraniaffungen und Umftande Die beutiche Das tion ibre bermalige Berfallung, Auleur und ihren arbiterm ober geringern Wohlftand erhalten bat; felbe ben bem tomneubierifchen Bortrage verlangt man eine Sinmelfung auf bie får jeden Beitraum zuverläffigiten Quellen, auf bie vorriage lichften neuern Berte, welche bas Gante, ober nur einzelme Theile unfeter Geschichte bearbeitet baben. Durch Diefe und andere Grunde bewogen, entidiof fid fr. Mannert, ein meues und zwedmäßigeres Commenbium ausmarbeiten , bad. aufte bei turgen, jedoch nicht mangelhaften, Darftellung bet wichtigften Begebenbeiten, jugleich geinen follte, wie bie Das tion durch allmäblige Umwandlungen zu bem gegenwärtigen Grabe ber Rufter und Auftlagung getommen ift; melde Ure fachen nach Jahrhunderten endlich bie fonderbare Berfaffung an bliben wußten, auf welche Deutschland fo lange Beit ftolamar, und boch fo wenig tirfache bat, foli ju fenn : in mele den Atfufungen Deutschlands Sanbet flieg und fiel, ober neue Benbungen nabm; wie bie inbividuelle Lage einzelner Stande in einzelnen Beitraumen mar, und mit bem forte gange bes Sangen ibre Abandernngen erftt. Dief alles wollte Dr. 21., in ben moglichft fleinen Bogenraum einges foloffen , feiften, und baben bie bem Bernenben unentbebrliche Liceratur ber Dauptquellen und ber wichtigften Salfemittel nicht übergeben; jeboch bietben lieber bem Boewurf fich ausfeben, bedeutende Werte juweilen meggelaffen, als unbedentembe aufgewormen au baben.

Allerbings gebort die Ausarbeitung eines Commendiums au den ichwerften Arbeiten eines Schriftftellers; er enflatt daburch den Lefern, daß er das Gange der gewählten Wiffenfanft aberichaut und durchdacht habe, und daß er fich ber rechtigt fühle, den Grundriß barzulegen, nach welchem das Gebande am bequemften und ficherften aufgeführt worden tonne: und es ist gewiß ein bejammeruswerthes Uebel, wenn man in unfern Tagen fieht, daß angehende atademische vornen der faum die Schule verlassen haben, ihre schriftistele lerische Laufdahn insgemein mit der Zusammenstoppelung eines Lehrbuchs für das Ratheber begignen, oft ehe fie noch oftentliche Borträge zu halten, aber bie schieft nachgeschriebs

#### C. Mannert's Comp. d. beutsch. Reichsgesch. 20. 143'

wen hefte Mrer eigenen Lebrer abzulefen anfangen. Difto erfreulicher muß es fenn bag ein Deifter, wie Br. 213. Durch gang Deutschland befannt ift, jest erft mit einem Compendiam ber beutiden Befdicte bervortritt, beffen aufmerte fame Durchlefung jebem wohren Renner Die Ueberjengung abnotbigen wird, bag ber Berf. allen noch fo ftrengen gor Derungen , die er an fich felbft machte, wolle Genune geleiftet, und ein Duch geliefest babe, bas unter allen vorbarbenen felner Urt Die entichlebenfteft Borginge bat. Das Gange ift. nad voransgeschickter febe lebrreicher Einleitung, in 6 Bader ober Perloden, und jedes wieder in befondere Rapitel ober Abfchnitte getheilt. Das erfte Buch begreift bie Ges foidte von ben alteften Beiten bis gur Entftebung bes bente iden Reide, oder bie jum Berbiner Bertrage 843; bas amente gebt bis gum Tode Beinrichs V. 1125; bas britte bis jum (fogenamten) großen Interregnum, ober bis auf Rudelf von Sabeburg 1273; bes vierte bis auf Rari V. 1519; bes fünfte bis jum weftphalifden Rrieben 1648; bas fechfte Me jum Jahr 1802. Wan erftaunt über ben großen Reiche thum von Cachen, die bier in einen flemen Roum gufame mengebrangt find, fehr baufig mit gang neuer Maficht und nener Beurtheilung ber ichen befannten Thaffachen; man bewundert die fluge und zweckmaffige Auswahl und Bertertung ber Begebenbelten, und noch mehr bas unbefummerte Dine Rreben nach Babebeit, und Die oble Unpurteplichfeit und Arenmatbiefeit, die der Bf. eines Compendiums nicht weniger als ber efeentliche Beidichtichreiber feftinbalten fuchen muß. fulte fie aud auf Roften individueller Boeliebe ober Abnelgung errungen werben: aberall erfennt man ble Band bes Beifters.

Da aber teines Menichen Bert gang volltommen ift: so erlaubt fich ber Rec., einige Puntte auszuzeichnen, worin ber Berf. nicht twit der sonft gewohnten Genaufgteit gearbeiset zu haben scheint; geschähe es auch nur, um zu zeigen, mit welcher Ausmertsamteit er das treffliche Buch durchgelesen habe. S. 22 ware es wohl sehr zwedmäßig gewesen, von Ben Chaucen, diesem ehre und liebenswürdigen, in seiner Art gang einzigen Bolte, (s. Facit. Germ. c. 35 und Schlöser Besch, der Deutschen in Siebenb. 1. Borr. S. 6.) etwas mehr zu sagen. S. 29 wird Arhaulf Alariche Brus der genannt; sonft tennt man ihn nur als Alariche Schwagen. S. 33 Jate des entscheldenden Treffens ben Bolffons

gedacht werben follen. Statt beffen beifit es nur: "Chlod. "wig wird Gebietze der romischen Provinz; « und am Rande fehlt die Jahrzahl 486. Die Meinung, daß die Thuringer jum wefigothifden Stamm geberten, bat Abelung in ber Einleitung zu feinem Direftorium ber Quellen zur foblachf. Befc. widerlegt. Ein Bergog ober vielmehr Markgraf von Thuringen (dux limitis Sorabici) kommt nicht schon unter bem 3. 847 (8. 82), fonbern erft 849, und ein Dergog von Sachsen icon unter bem 3. 830 vor., Ban einem Ber-30ge Burthard von Schmaben, ber 912 von feinen Leuten erschlagen worden fen (S. 82), ift dem Rec. nichts befannt. 6. 78 fteht am Rande bas Jahr 898 als bas Tobesjahr bes Raifers Arnulf; es folite 899. heißen. : Ronrad I. warde nicht 912 (S. 85), sondern, wie Spieft diplomatisch erwies fen bat, zu Anfang des Nov. 211 zum Könige gewählt. Daß Beinrich I. nach ifeiner Thronbesteigung feinen Bergog von Sachsen an feine Stelle ernannt haben sollte (S. 86), ift taum glaublich; bielmehr icheint et es bald feinem Sobne Daf Otto's I. Danifder Felbjug Otto übertragen jubaben. nicht in bas Jahr 948 (8. 90), fondern in bas Sabr 972 gebore, bat Subm unwiderleglich bemiefen. S. 97 fiebt burch einen Druckfehler 2 mal der R. Beinrich fur Bon-Doch dieß Alles wird und fann ben hoben Berth bes Buds nicht vermindern; nur mird jeder verftandige Lefer fic mit une ju dem gerechten Buniche vereinigen, bag es bem Berf. gefallen moge, ben einer nenen Auflage bie neuere Beichichte vom mestphaltichen Arieden bis auf unfere Zage. Die Dier nicht mehr als 20 Seiten einnimmt, ausführlicher abzubandeln.

Km.

Geschichte ber Kursachsischen Staaten, von D. Cb. E. Weiße, Oberhofgerichtsaffeffor und Profesfor ber Rechte zu Leipzig. Zweyter Band. Leipzig, ben Breittopf und Sartel. 1803. 381 G. 8. 1 M2. 4 %.

Dieser Band sängt mit der drieten Abtheilung der ges fammten Autfachficen Staatengefdicte an, worinne bie Gefchichte von Meifen und Chatingen, bis jur Ermerbung

Des Berjogthums Sachlen von Griedrich dem Streitbaren. tem Sabt 1422 befdrieben wird. Dier wird querft bemerft, bag bie Berbindung Thuringens mit Meißen gwar ben Glang Des Deifaliden Fürftenbaufes vergrößert; aber auf bie Erweiterung feiner wirtiden Dacht ben weitem nicht ben be-Dentenben Ginfluß geaußert babe, ben man bavon batte erman ten follen. Denn weil das Reat ber Erfigeburt noch nicht eingeführt mat : fo murben burd neue Erwerbungen blof neue Sheilungen veranlaßt, welche ble Macht ber Kamilie befto mehr fomachten, je größer die gewohnlich burch bas Theilungege, fchafft erregte Giferfucht wat. Gegen Ben. Moelung, ber bie Mart Landsberg aus ben Erammern einer altern Morbtburinaliden Date entfleben laft, wird ber meit natürlichere Liefprung biefer Darf, wie man ibn bisber angefeben bat, richtig ver-Singegen balten wir bas Beugnif ber Chronif vom thefbfat. Rolmar nicht vor binianglich, um ihr ju glauben, daß Brie: drich mit der gebissenen Wange im Jahr 1296 wirtlich in Stallen atmelen fen, und fic auf eine furze Belt (er, ber berumirrende Rindting!) in Befit der Oberberricaft über einige Lombarbifde Stabte gefeht baben follte. Ginige gute Bemerfungen uber bie Erbverbraberung zwifchen Deifen und Beffen, unter Friedrich dem Ernfibaften fteben, 6. 57 ffg. Um bas 3. 1429 beffand fcon ein zwenfacher Erbvertrag: der erfte in Radfict auf Tharingen mit dem Landgrafen von Beffen; ber zwepte in Anfebung Delfens, mit dem Darts grafen von Brandenburg. Zus dem lestern lagt fich bie-Beftatigung verichiebener Privilegien erfloren, melde ber Martgraf Briedrich von Meißen, Brandenburgifden Stabten, auf ben Rall, wenn er in ber Mart Brandenbutg fuccediren follte, etibeilte. Gereten, ber einige folder Urfunden bekannt gemacht hat, (Cod. diplom. Brandenburg, T. IV. p. 596 und in ben Fragment. March. P. IV. p. 23) fand fle gleichwohl rathfelbaft, weil ihm mabricheinlich jener Erbe vertrag nicht befannt mar. In Unsehung des Oberften-Reichs Iggermeifter Amtes, welches bem Landgrafen Briedrich dem Strengen ausbrudlich bengefegt wird, telet Br. B. Borns Bermuthum ben, baf fcon Friedrich ber Benfthafte von feinem Sowiegervater Ludwig den Balern bamit belehnt worden fen; mofur thelle ihre beuberfeltige genaue Berbindung fpreche; theils ber Umftanb , baß biefer Raffer verichiebene andere abnliche Reichsamter errichtet bat. (8. 87) Wenn der Berf. G. 118 von einem gewif-22. 2. D. 23. XCI, 25. 1. St. Ille doft.

Sen Theodorious a Niem spricht: so ift bleses gar fein blosfer Quidam ; fonbern ein gefchatter bentider Beichichtichreiber, Dietrich von Wiem, bet faft vierzig Jahre pabfilia der Rangleybebienter mar, und bas Sauptwert de Schismate binterlaffen bat, von welchem bas bier angeführte Nemus unionis nut einen Theil abglebt; nicht aber ein bes sonderes Bud ift. Unter ber Aufschrift, von allgemeinen. Stagtsveranderungen in diesem Zeitraum, (S. 151 fig.) wird querft bas munmehr erhöhte Sofe und Ranglepcarimo. niel ber Deignischen Fürsten beschrieben. Dit bemfelben fleg auch ber Lurus und bie Dracht bes Sofs; und ba bie be-Canbigen Refege und Rebben bingutamen: fo begreift man befo leichter, wie fehr die Bedurfniffe bes Landesberrn aus nehmen mußten; jumal ba berfelbe, genen bas gewöhnliche beutiche Bertommen, verpflichtet mar, mabrent bes Rriegs får ben Unterbalt ber Danufcaft ju forgen. Daber fab er fich iebt genothiat, die Landicaft um eine allgemeine Bode anzugeben; die fich aber. wie ber Berf, glaubt. (S. 160 fig.) dadurd noch immer von den später aufgekommenen Kandes. feuern unterfchieb, duß fie, gleich ben feit ben altern Belten von einzelnen Stadten und Bafallen erhobenen Beden, bloß auf Lebnspflicht der Bafallen; ober bep den Stadten auf Schusberrlichfeit und Eigenthum gegrundet murbe; baber man auch mit bepben beghalb in befondere Unterhandlungen trat; wenn sie gleich bismeilen auf einem gemeinschaftlichen Landtage gefordert murbe. Eben biefe Beldanforderungen mochten die vorzäglichfte Beranlaffung geben, daß jest auch Die Stadte baufiger auf ben Landeagen erschienen; ob man gleich einzelne Spuren ihrer Theilnahme in noch frubern Belten findet; unter andern im 3. 1308, wo fie Griedrich Der Bebifine angleich mit ber Ritterichaft berief, nachdem er feinem Bater bie Berrichaft von Thuringen entzogen batte. Dier konnte der Berf. viel weiter jurudgeben; denn icon im 3. 1218, erschienza auf dem Landrage zu Schkölen Deputitte von Leipzig; wie Schotegen (in der Borrebe ju fete sum Inventario diplomatico Historiae Saxoniae superioria, 6. 58) gezeigt bat. Außerdem bestanden die Einfunfte des Landesberrn großtentbeils in den Ginfunften der Rammer. gates, bie aber burch Schenfungen und Berleihungen icon febr gefchwächt worden maren; in Boll und Beleitsabgaben; in den ordentlichen Jahrrenten der Städte, und andern Regallen; wogu noch ein gewiffes Soutgeld von ben Juben

#### D. Ch. E. Weife's Gefch. b. Rurfachf. Staat. tc. 147

tam, welches gewohnlich auf gewiffe Jahre flipulire wurde. Am nubbarften war bas Berg - Regal: und bie mit bemfele ben genau verbunbene Dangerechtigteit mar fo eintraglich. daß die Deignischen Fürften im Jahr 1380 die Dinge gu Brepberg auf vier Jahre fur 5000 Schad baffger Grofden Aufer blefer aab es noch eine anbere Raril. verpachteten. Dangftatte ju Roburg, auch von betrachtlichen Ginfunften : aber in jewer mußten fich bie eiblich verpflichteten Dunameis fter nach bem Prager gufte; in biefer hingegen nach bem Banburger, Regensburger ober Erfanger, richten. abergeben, was der Berf. nach ferner von ber Beforgung ber Staatsgefcaffte burd ben Rangler und Die fogenangten Seime lichen; von ben Land und Bufgetichten, von ber Berichts. barfeit der Stadte, ihren Schoppen, und den batque ente ftanbenen Schöppenftublen; von ben baufigen Etigriffen, welche fich bamals bie geiftlichen Richtet und bie Wilphall fchen ober Frengerichte in Die Landesberrliche Gerichtsbartelt erlaubten; vom ganftrechte biefer Beiten; vom ganglichen Mangel an Bepfvielen einer Ausubung der Territorialgefete gebung; von ben geringen Fortidritten bes Momifchen Rechts' in ben Meifinischen Landen; von den baufig anfgetragenen Lebnen, und von den gelftlichen Stiftungen anführt.

In der vierten Abtheilung (S. 182 fig.) wird die Befdicte bes neuen Bergogebunte Bachfen, ober bes bentigen Rurfreifes, bis jur Bereinigung beffelben mit Deffe fen und Thuringen, (3. 1422) ergablt. Indem ber Berf. Einiges aus ber nachftvorbergebenben Beidichte bes alten Bergogthums Sachsen vorangeschiedt, jelgt er Griedrichs I. Betragen gegen Beinrich den Lowen von einet weit vottheilhaftern Seite, (und wir glauben, mit Recht,) als mande altere und neuere Schrifteller gethan baben. Das Bernhard von Assanien sich zu jenem Herzogthum bem Raifer auch badurch empfohlen haben mag, weil er nicht machtig genug mar, um ju der Beforqnig eines Diffbrauchs ber berjogifchen Gemalt Anlag ju geben, ichrint auch eine treffende Bermuthung ju fenn. Aber bie Grunde, mit welden ber Berf. (S. 203 fig.) erweifen will, bag feit ben altes ften Beften der Bergog von Sachfen die Stelle bes Raifers im nordlichen Deutschlande vertreten babe, find nicht fo ibergeu-Unpartenifch werden barauf bie Anfpruche benbet von Bernbarden abstammenden Linien an die ausschließende

bergagl. Sachs. Gewalt erörtert; und et wird für keine entschies den; wiewohl der Verf. O. 234 behanptet, daß ben der bestennten Entscheidung Rarls IV. die Billigkeit für Sachsen-Littenberg ju sprechen geschienen habe, well es seit seiner Abtheilung von O. Lauendurg ben allen ruhigen Kalserwahlen die Wahlgerechtigteit allein ansgendt hatte; und überdieß als kin in die Kurverein aufgenommen war. Bon sogenannten Grantsveränderungen des neuen Derzogthums Sachsen hift sich wenig aussindig machen; nur sieht man, daß die Laudsschaft zu keinen Diensten außer Landes verdunden gewesen ist; und daß die in der goldnen Bulle gegründete Evokations und Appellations Befrequing genau bevokachtet worden ist; sogar auf den Kall ausgedähnt, wenn der Färst selbst in Orceitigs keiten mit seinen Unterthauen verwickelt wurde.

Noch wird in ber funften Abtbeilung (S. 279 fle.) Die Geschichte ber Sachfichen Staaten, van der Etwerbung, bes Bergogibums Sadlen burd Griedrich den Streitbas ren bis jur Theilung gwifden Ernft und Albrecht, (Sabr 3485) fortgeführt. In ber and bier grundlich ererten Geschichte wird unter andern gezeigt, (S. 345 fig.) daß Die gewöhnliche Erzählung von ber Entbedung ber Schnees berger Bergwerte im Sahr 1471 unrichtig fep, indem bereits im Jahr 1316 ber Bergban auf dem Rürftenberge ben Sonceberg in einer Urtunde ermabut wird. Raaterectlichen und fatifiliden Mertwardigkeiten biefes Scitraums nennen wir folgenbe. Rittericaft und Brabte bilbeten nun auf ben Landtagen ein Banges , und die awiichen ihnen getroffene Bereinigung wurde vorzüglich berch Die auf allgemeine Bargerpflicht gegranbeten Lanbeckenerir veranlagt, die jest befimegen ben Boring vor den altüblichen Deben erhielten, weil ber bep ben lettern angenommene Manffiab für die Beburfniffe bes Landes und des Fürften, bie burch ben Dufitentrieg und manche andere Borfalle ans. febnich vermehrt worden waren, nicht mehr zureichen wollte. Das erfte, Bepfpiel einer eigentlichen Territorialsteuer wird in ber Wefdichte bes Landgrafen Baltbafar von Tharingen angeführt, ber im 3. 1405 eine allgemeine Abgabe auf Land und Stabte legte, welche in einer Ropffleuer beftand, und Die aus' Bobmen entlehnte Benennung bes Bars, von einer Mange biefes Mamens erbieft. Es wurden abet manderlen Gattungen van Stepern verfuct, im 3. 1466 fcbeint man

D. Chr. E. Beife's Gefch. b. Kurfachf. Staat. 2c. 149

fich der aften Beden jum lehtenmal bebient ju baben; breb Babre barauf wurde ber Blerzehenbe auf feche Sabre vermife ligt, und im Babt 1481 marb ein Ropfgeib ausgefchrieben; bas fich aber nach bem Bermbaen eines leben richtete, unt Davon die dem Ralfer gegen die Tarten auf bren Stahte ver fprochene Mannichaft gur erhalten. Diefe neuen Bewilligune gen ber Territorialfleuern wurden von ben Gadficen Lande Sanden batu benubt, ibre Rechte tu befeftigen und auszu! Dabren, indem fle fic nur unter biefer Bebinanne jur Uebernebmung jener ungewöhnlichen Laften verfteben mollten. Abes bie Entstehung ber allgemeinen Territorialgefekgebung macht besonders eine wichtige Beranberung aus. Davon giebt die Landesordaung des Berrogs Wilbelm III. vom 3. 1446. bie mit Einwilliaung ber Lanbichaft auf bem Landtage ju Weißensee abgefaßt murbe, bas alteste Bepfpiel ab. Außer mebrern Bolfgepaeleken, welche die Sonntagefeper, ben Zufe wand ben Sochzeften, und bal. m. betreffen; bezieht fle fich auf folgende wichtigere Begenftanbe. Alle Berufungen an ausmartige weltliche und geifiliche Gerichte, murben bey bet barteften Strafe, die man damais fannte, ben Strafe ber Act, verboten. Um den Eingriffen der geistlichen Bei richte in die weltliche Gerichtsbarkeit und Klichenjucht abzuwehren, feste man nicht allein feft, baf man fich biere über mit ben Drafaten vergleichen wollte, welche bie geiftlis de Gerichtsbarteit in ben Landern Des Berjogs Wilhelm ausübten : fondern verbot and allen Unterthanen, bag fich in Butunft teiner berfeiben in einer weltliden Sade an einen geiftlichen Richter menten follte, unter ber Bebrobung einer Belbftrafe und bes Berluftes feiner Rorberung. Leberbief vereinigten fic bie Lanbftanbe mit bem Bergoge, baf fie Das Sauftrecht gang aufgeben, und ein gemeinschaftlich ju bes Rellenbes Bericht nieberfeben wollten, welches jur Aufficht über ben neuen Lambfrieben, und jur Beftrafung ber bages gen unternommenen Rebben beftimmt fevn; aberhaupt abet aber bie Aufrechtbaltung ber Landerettnung machen follte. Diefe fraftige Anftalt alfo fur ble abbemeine Gicherheit trifft man in einer Gachfifden Droving welt fruber an, als im gefammten deutschen Reiche. Gie wurde freglich bing far Thuringen getroffen; Die Weifinifche Linte folgte biefem Bem friele nicht nach; fonbern nabm erft im S. 1495 ben allgemeinen Landfrieden bes Reichs in firen Lanbern an. Alleia der Grund bavon ift mabricheinlich barinne ju fuchen, well Das Bauftrecht in Weißen nie mit einer folden heftigteit, ale in Thuringen, muthete, und hier ber Landesberr fich ohnes bieß icon feit geraumer Zeit haufig ins Mittel ju folisgen pflegte, wenn eine bedeutende Febbe ausbrach, und bas Land au beunruhigen brobte.

Tm.

Geschichte ber Kur. und Herzogl. Sachsischen kanbe — von K. A. Engelhardt. Zwenter Theil. Dresben, ben bem Verfasser, und teipzig, bep Barth. 1803. 18 Vog. 8. 18 R.

Diefer Theil, über beffen Berfpatung der Berf. fic in der Borr, rechtfertigt, enthalt bloß ben zwenten Abschnitt bes amenten Beitraums, ober bie Rulturgefchichte, vom Unfange der deutschen Organisation der Weißpischen Lande bis zut Erbe lichfeit ber Markgrafenwurde und bis jum Emportommen der Krepberger Bergmerte, alfo vom Anfange bes roten Jahre bunderts bis über die Mitte des naten. Die fleinern Abfonitte faben folgende Rubrifen: 1) Rulturgefchichte in geo. graphifder Sinficht; 2) in bauslicher und fittlicher Rud. Acht; 3) in gewerblicher, 4) in tunftlicher und wiffenschaftlider Sinfict. Das übrige jur Rulturgefcichte biefer Des riobe Geborige foll im folgenden Bande nachgetragen werben. Allerdings findet man bier viele febr brauchbare, oft mubfam aufgesuchte Dadrichten und Bemertungen über ben innern Buftand ber Gachfifden Lande und ihrer Bewohner im Toten, xiten und isten Jahrhundert, und es ift unverfennbar, daß ber Berf. in ber letten Zeit in feinem Stubium betrachtliche Kortschritte gemacht bat. Auch darf man wohl erwarten, bag er feine Darftellungsart immer mehr verbeffern, und eine eblere und mehr bistorische Schreibart annehmen werde. Dennoch stößt man noch bin und wieder auf Uarichtlakeiten. Die In einem Buch diefer Art nicht vortommen foften. Go ift 8. 29 \*) ben dem 3. 1325 ein Dabft Johann XXIII. angegeben; es follte beifen Johann XXII. 8. 34 wird ber bee enhmte Bildof Luieprand von Cremona nur ber Monch Luitprand genannt. Bon den Dinifterfalen (S. 55 fig.) scheint ber Berf. gang faliche Begriffe ju haben, bie er aus Scheidt, Schlieffen und andern batte berichtigen tonnen. Chen fo ift er von bem Eltel Dei gratia (G. 57) nicht gebb.

#### Engelharde's Gefch. b. Rur = u. Herz. S. Landerc. 151

rig unterrichtet. hermann bon Lurembarg murbe von bem Sachfen und Tharingern nicht jum Kaifer, (6. 61) fone bern jum Begenkonige gemabit; auch gefchabe ble Babl nicht 1083, fundern 1081. Dicht etft 1158 (. 148 fig.) fondern icon 1153 bestand zu Magdeburg eine Innung vom . Bewandidneibern. Chron. Magdeb. ben Meibons T. II. p. 329. Daß es icon unter Otto I. Sandelsailben oder Innungen gegeben babe, (G. 148) ift unerweislich. Bon Brafteaten fagt der Berf., daß "die alteften nicht über abas sote Jahrhundert reichen, und die Entftebung berfeiben "mabricheinlich in die Entbeckungszeit der Bargbergmerte falle.« (S. 165 fig.) Befanntlich ift ble altefte beutiche Sobimunge, bie fich bither gefunden bat, von bem Serjoge. von Oftfranten Ronrad von Sohenstaufen, der 1138 beute ider Kinig ward. Daß der Berf. immer Serben für Sope ben (Slavi Sorabi) fcreibt, ift eine unbifforifche Affettation. Auch follte er fich bie baufig vortommenden Seufter über bie Berborbenheit ber jehigen Deutschen, gegen bie alten Beiten gehalten , billig abgemobnen.

Km.

Joh. Chr. Krause, vormals Prof. zu Halle, Gesischichte ber tvichtigsten Begebenheiten des heutigen Europa. Ein Handbuch für Schulmanner, Erzieher, Studierende und andere Liebhaber der Geschichte aus allen Standen. Fortgefest von Jul. Aug. Remer, Hofrath und Prosessor zu Helmstädt. Siebenter Band, welcher die merkwürdigsten Begebenheiten in der lesten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, in Frankreich, England, Schottland, Spanien, und die Geschichte der Entstehung der Republik der Vereinigten Niederlande enthält. Halle, ben Hemmerde. 1803.

1 Alph. 10 Bog. gr. 8. 1 ML. 12 M.

Und unter folgenbem Titel:

Beschichte bes heutigen Europa in ben neuesten Zeiten, zc. von J. A. Remer. Dritter Band, u. s. w. Auch wir bedauern mit bem Orn. Sohn bes letigen Remer, ber die Borrede ju diesen Bande als Professor der Delevicien und Philosophie ju Helmstät unserschrieben bat, den Bersing eines Mannes, dessen Theilnahme an diesen Berte mahrer Sewinn für dasselbe war; ben wir aber überhaupt alseinen Beschichterscheiter von der edtern Gattung, und seihft alse Mitarbeiter an unserer Bibliothet zu schähen so viele Ursachen datten. Mußte er gleich hier einem Plane solgen, den man eben nicht den vorzüglichsten nennen tann i so halt er doch dassen utgete rühmliche Eigenschaften scholos, die in unssern neuern Geschichtschern zum Theil selten sind.

Es ift immer noch bie Fortfebung ber Beidichte bes fechgebnten Jahrhunderte, welche man bier erbatt. Daber beidrelbt querft bas 14. Kap. ben Releg gwifchen Barl V. und Beinrich den Tweyten; jugleich aber auch die von bem Raifer niebergelegte Regierung. Bon Diefer lettern Begebenheit nimmt ber Berf. Belegenheit, (O. 30 fig.) Barla Charafter unpartepifcher ju zeichnen, als es, wie er gestebe, von Araufen, (B. 1. G. 308) nach bem verfomargenden Dufter Rrangefilder Schriftfteller aefdeben war. Diefe Schilderung, aus Licht und Schatten gufammen. gefest, ift ibm auch febr mobl gefungen; befonders ber Bug. bag Barl ein guter Renner ber Menfchen gemefen fen, die er feinen Abfichten gemäß zu gebranchen mußte : jeben an ben ihm angemeffenen Orte ftellt; aber auch ihren Berbienften Berechtigfeit wiederfahren ließ, fie ehrte und belohnte. Bie wirden noch auf ber andern Gelte bingufeben, bag er fets mebr auf feine Brobe, Dacht und Erweitetung feines Bebiets, als auf die wesentlichen Bortbelle feiner Canber und Unterthanen betacht gemefen ift, und baber auch als Rulfer, Deutschland mehr gleichsam im Borbepaeben, und balb geamungen, einiges Gute ermiefen, felbft bie Berfaffung biefes Reithe und feine darauf fic beziebenbe Babitanteulation anf manderlen Beile verlebt bat.

Darauf faigt im funfsehnten Kapitel (G. 34 fig.) die Geschichte bes westlichen Europa während der Regierung gen der Könige Seinrichs II. von Kranfreich, Philipps II. von Spanien, Eduards VI. von England, und der Riubginnen Maria und Wiffabeth von England; und Maria von Schottland. Indem der Berf. S. 47 fig. in der Anmertung die vornehmsten Geschichtscher über Sein-

tiche II. Regierung, aber nach umgelebeter dennelealider Ordnung anführt, neunt er auch darunter: Fr. Hotomanni (Fean de Serves) Commentarios de statu relig, et reipubl. in regno Galliae: 1570 5 Voll. 8. meffethaft alfo uber ben mabren Berf. Des fcabbaren Berts. Allein es ift nun wohl burd neuere Untersuchungen ausgemacht worden, bag es de, Serres, gewöhnlich Serranus genannt, fep. Befchichte ber blutgierig gegen ibre Unterthanen mutbenben. Marie von England, die nach Sume u. a. erzählt wird, widerweicht ber Berf. mit Recht Spittlere obne Bewels bingeworfenen Behauptung: » Seibst Cranmers Sinrichtung war mehr Gardiners Bert, als Mariens entschiedene Ents foliefung. Bardiner diefer graufame Reind ber Proteffanten , bafte zwar Cranmern; foutte ibn abet, fo lange et lebte, por dem Renertode, wozu fin bie Rachgier ber Ronis ginn, mud des Bischoffs Bonner rasender Verfolgungsgeift febr bald bestimmt haben wurden; aber biefes geidab teiness wegs aus Gerechtigleitsliebe; ober aus irgend einem ber Denidlidleit Ebre machenben Gefable, beffen Bardiner nicht fabig war; sondern um zu verbindern, daß ber Karb. Pole bas Erzbifthum Canterbury nicht erhielt. Bon ber S. Blifabeth fagt unfer Berf. O. 116 in ber Unmertung:" Die Religion war ihr wie ihrem Bater, nicht Sache bes Berftanbes und bes Derzens; fonbern ber Stantellugbeit. Sie verwarf und verfolgte die reine reformirte Lebe re, weil dieselbe republikanische Grundsatze begunfligte, und die tatholifche, weil fle ben ihrer Unnehmung die geiftliche Oberherricaft bes Dabftes batte anerfennen muffen, ber für bie Cheidelbung amifchen ibrem Bater und Batbarinen unrechtmäßig und nichtig, und folglich fle für einen Baftarb etflatt batte. Sie formte sich also selbst eine Religion, wie fie diefeibe jur Befestigung ibres Throns und jur Ausbabnung ihrer Gewalt am juträglichten bleit: eine Religion, ble, ba fie aus fatholifden, und protestantifden Grundfaben aufantmengefest mar, ibr am gefdicteften au fenn fdien, Ratholifen und Proteffauten jut Rube ju bringen. Obne Ce. tile Einfing marbe fie fich indeg fcwerlich von ber fatholie fcen Rirche gang gedennt baben; ohngrachtet ihr bie Lebren ber Religion mobi eben fo gleichauftig waren, als ibre Insabung«. Dierben burfte nun Manches ju erinnern feon. Das Elifabeth ben ber Beganglaung der Protest. Religion auch hre Staatslingheit zu Rathe gezogen babe, leidet wohl tel-

nen Ameifel; aber bag ibr die Mtligfon überbaupt gleichgultig gewefen fen, mochte wohl nicht ju erweisen fenn. Sie war in ben Grunbfagen ber Reformation erjogen; tam batibet mabrend ber Regierung ihrer Ochwester in Befahr, und Hef ihre Meigung gegen biefelbe, als fie ben Thron beftieg. awar mit Dagigung, aber fagleich mit aller Frephelt ausbre-Die mußten auch nicht, was für eine eigene Relle gion fie fic gefornit baben follte; es man frentic meber gang Luchers, noch gang Ralvins Lehrbegriff; im Bes fentlichen aber ftimmte er mit benden überein, und nas bette fic noch mehr bem Evangel. Lutherlichen. Da fle je. bod bie bifcoffiche Regierung, ale eine State ber tonigliden benbebielt, und der Eribifchof Parter, ber eigentlich unter ihrem Unfeben ben Reformationsplan ausfahrte, bie Uebereinftimmung mit bet eeften driftlichen Rieche gum Grunde der Berfaffung der neuen Englischen legte: fo mar es eine Rolge bavon, und von ber boben Meinung abers baupt, bie er von feinem Stande begte, bag er ben gottlichen Urfprung ber bifcoflicen Bierarchie festfeste. Die einzige Mebulichteit Diefer Rirche mit der Romifchen; Die aber auf ben Baupeinhalt Des Lehrbegriffs, wie ibn bie 39 Artifel bar-Rellen, weiter teinen Ginfluß batte. Für die Behauptung, daß die teine resormirte Lehre republikanische Grundfage beaunftigt babe. lagt fich ichlechterbinge nichts Scheinbares anführen, ale bag Ralvins Rirchenrecht bem Rietus überwiegende Rechte in Rirchenfachen por der Obrigfeit ertbeilt bat. Denn bag bie neuen Englifden Bifchofe. beren Berfolgungsgelft gegen die Paritaner die Königinn nur zu viele Gewalt überließ, blefe Begner ihrer Bewalt und firchlichen Berfaffung augleich als Beinde ber fonfalichen Dacht vorgeftellt baben, foll bod mobl nichts beweifen? - Hebrigens lft iwar bier Mandes aus Elisabethe Regierungsgeschichte bengebracht, was die Sandlung und Schiffabrt ihrer Mation betrifft; aber hauptsächlich wird fie im Berbaltniffe gegen bie Schottlandische R. Maria vorgestellt, beren und bie Schottlandifde Gefdichte überhaupt febr ausführlich befdries ben werben. Man findet bier befonders eine forgfoitige Erorterung bes pro und contra in Aufebung bes ber eben gebachten Kurftinn vorgeworfenen Morbs ibtes Gemabig: und man wird dem Berf. fcwerlich feinen Bepfall perfagen konnen, wenn er julett (S. 208) urtheilt, daß wec nigftens ein großer Berbacht auf ihr hafte, und baß fie

Ch. G. Rauffer's Abrif d. Oberlauf. Gefch. te. 255

fic besonders ber Berantwortlichkeit nicht entziehen tonne, dazu Gelegenheit gegeben zu haben. Doch ist auch ihe rer Keindinn Elisabeth volle historische Gerechtigteit wiederfahren-

Den übrigen Raum biefes Banbes nimmt im feche zehnten Kapitel (S. 291 fig.) die Geschichte ber Entfles bung ber Republit ber vereinigten Mleberlande ein. Berf. vergleicht fie gleich Unfange mit der Someizerifchen; fagt aber mit Recht von jener: »Der Rampf mar ichwerer, ber Rrieg langer bauernd, ber Gleg mit welt mehrerm Blute erfauft; und die Rolgen (maren) unenblich ausgebreiteter und Denn blefer Rampf war es hauptfachlich, fortwirfeuber. ber ben Grund jum Betfall einer Dacht legte, bie bem Beften und Ouben von Europa bisber Wefete vorgefdriebert. und bas friegerifde, immer von neuem mit ihr um ben Gieg ringende grantreich jebesmal gezwungen hatte, ben grieben angunehmen, wie fie ibn geben wollte. Er grundete einen Staat, Der in bem folgenden Jahrhundette als eine ber ente Scheidenden Dachte auftrat; bem Strome der frangbifchen Eroberungen Grangen feste : Spanien felbft eine Beitfang gegen beffen übermächtigen Dachbar befchuste; in Europa ele nen Theil feiner Provinzen an fich tig; in Aften es aller feiner Befitungen beraubte, (ift nicht gang richtig ausgebradt;) und über ben Befit feiner Rrone bas Loos merfen baif.« Die grundlich und gut beschriebene Beschichte endlat fic mit bem Stillstande vom Jahr 1609.

Tm.

Abrif ber Oberlausisischen Geschichte, von Chr. G. Käuffer, Diakon. zu Reichenbach zc. Ersten Theils zwentes Heft. Görlig, ben Anton 1803. 17 Bog. 8. 10 M.

Dem Rec. ift das erfte Seft biefes Berte zufälliger Beife nicht zu Geficht gekommen. Doch ergiebt fich bey genauer Prafung des zwepten zur Genage, daß der Verf. nicht nur mit einem hinreichenden Borrath von Urfunden und andern Subsiblen zur Laufiber Geschichte verfeben fey; sondern auch Fählgkeit und Kenntniffe genug brifge, fie zu seinem Zweck zu verarbeiten; nur in Ansehung des Styls durfte noch Man-

des zu munichen übrig bleiben. Im vorliegenben Beft wird auforderft bie Befchichte bes Bitraulichen Kreifes bie gum Sabre 1346, ba Bittan mit ben Stabten Bauben, Gorlib. Lobau und Ramens, alfo mit der Oberlaufis, vereinigt wurde, nachgeholt. Ginen, foldlichern Plat murbe biefer furge Rachtrag am Enbe bes erften Defes gefunden baben. Dierauf folgt ber funfte Beltraum, von ber Biebervereinis aung der Oberlaufit mit der Krone Bohmen bis jur Uebergabe berfelben an Rurfachfen; nach ber Regentenfolge. Rarl IV. von 1347 bis 1378. A. Deffen Regierungsgefchichte, B. Landesverfaffung, C. Religionsbegebenbeiten. II. Bencesiaus. A. Deffen Regierungegeschichte, I. mit feinem Bruder Johann von Gorlit zugleich, von 1378 bis 2. Wenceslaus allein, von 1396 bis 1419. B. Lanbesversaffung; C. Religiousbegebenheiten. Die Fortsetung Diefer Beriode verfpricht ber Berf. im gwenten Bande gur nadften Oftermeffe zu liefern. Bir munichen ibm jur Erfullung feines Berfptechens die nathige Danfie und Gebuld. Renner und ernfthafte Beichichtefreunde werden feine Arbeit gewiß mit Bepfall und Dant aufnehmen.

Ωb.

Wunderbates Leben und Abentheuer des Ersten und Unvergleichlichsten aller fahrenden Ritter der Romischkatholischen streitenden Kirche, Ignaz von Lojola, Ritters der heil. Jungfrau und Stifters des Jesuiterordens, von Withem Frank, genannt P. Zweiter Theil. Leipzig, den Schäfer. 1802. 222 S. 8. & M. 4 R.

In welchem außrausenden Cone der Anfang diefer Lebensbeschreibung aufgeseht, worden sep, hat man in der Anzeige
des Ersten Theile (Dr. A. D. Bibl. B. 80. S. 112 fig.)
gesehen. Wit dem aegenwärtigen Zwepten und lebten hat
fich nan zwar jener Con ziemlich gelegt, well der, vermuthtich noch junge, und täglich an Ueberlegung zunehmende Berf.
es gesublt haben mag, daß tein eigener tomischer Anstrick,
teine Aussälle rechts und links hier nothig sind, um seine

Descriptio Caucasi, gentiumque Caucasiar. etc. 257

Delben nach bem Leben; barguftellen. Doch bat er fich von der Sucht von Bibeiepen und Scherzen feiner Art noch nicht geng losmachen tonnen. Go mare es G. 211 genug gemes fen, Die berahmete Bertreibung eines bijen Beiftes aus einer Weibeverson, die Losola bloß mit dem Berse Birgils: Spelancam Dido dux et Trojanus eandem Deveniunt, bes mertftelligte, feinem Jefnitifchen Panegpriften nachzuerzab. len : ber Berf. aber muß geglanbt baben, biele Erpebition moder ben Befern ju ernfthaft vorfommen,- wenn er nicht Minaufente. »ber ausgetriebene Laufel babe fich in ben bollie fden Pfubl geftarat; ob er gield wußte, bag Beelgebub ibn garftig zusammenturauzen würde.« Bas bie Lebensgefchichte des Lojola felift betrifft: fo ift fle giemlich vollftandig und rich. tig, auch mit bengefägter Berfaffung-feines Orbens, und mit der Missionsgeschichte seines Saulers Raver begleitet, abs An kleinern Unrichtigfeiten fehlt es nicht gang; wie wenn G. 15\$ verfichett wird, Paul III. babe verorbnet, bag ble Gefellichaft Befu aus nicht mehr als achtzig Mitgliebern Sefteben follte. Es ift aber allgemein befannt, bag ber Dabft in feiner Befidtigungsbulle Die Angahl der Mitglieden auf fechzig eingeschräntt bat.

Wn,

# Erdbeschreibung, Reisebeschreibung und Statistie.

Georgii Henrici Lünemann, Göttingensis, Seminarii regii philolog. Sodalis, nunc quoque Collaboratoris scholae Göttingens. Descriptio Caucasi, gentiumque Caucasiarum, ex Strabone, comparatis scriptoribus recentioribus. Commentatio, quae in certamine literario ciuium academiae Georgiae Augustae die IV. Jun. MDCCCIII. praemio a Rege Britanniarum Aug. constituto ab ordine Philosophorum ornata est. Lipsiae, impensis Feindii. MDCCCIII. 9 Bog. 4. 12 22.

Mir baben ben von ber Sottlugifden Univerfitat ausaelete ten Dreisaufgaben icon manche grundliche Erbrterung bunte ler Begenftanbe ber alten Geographie ju verbanten; und babin gebort benn auch bie gegenwärtige febr gelehrte Befdreis bung bes Caufajus nach ben Dachrichten alterer und neuerer Erbbeidreiber. In ben vorausgefdieten Drolegomenen bandelt der Berf. überhaupt von der Kenntniß, die die Alten vom Cautajus hatten, und von der Slaubwürdigkeit des Strabo. Sulbeaftadt und Reineggs. Die Lander zwifchen dem fcmarzen und kafpischen Meere, nebst ihren unwerthbaren Bergen, Die bie Griechen Caufajus nennen, find von den alteften Beiten an, erft durch Mothen berühmt; bann aber burch Deros dot biftorifd, und von Strabo an, Griechen und Romern bergestalt bekannt geworden, daß ihre Renntnig nur erft in ben nepeften Beiten burd Galdenftade und Reinegas ergangt und berichtigt worben ift. Det Bug ber Argonauten murbe Die erfte Machricht von biefen Gegenden veranfaßt bas ben, wenn es nur ausgemacht mate, baß fie nach Rolchis gefommen maren. Somer tennt ben Cautafus nicht. Defiobus gebenkt querft bes Bi. Phafis. Seitbem aber bie affatifden Briechen anfiengen, bas fowarte Deer zu befolffen, und bes fonders die Mileffer an ben Ruffen deffelben Rolonicen anleas ten, icheint der Berg querft bekannt geworben zu fenn. Alefdie lus und Orpheus nennen querft ben Mamen Cautafus. Berobot aber, 1444 Jabre v. Chr. verschwindet die Dunkeibeit. bie bieber über diefen Begenden gerubt batte. Er mar felbe in Roldis gemefen, lernte bie oftliche Rufte bes ichmarten Meeres tennen, und jog Nachrichten vom Berge Caufafas Stylar machte in feinem Periplus bie Ruften bes fcmargen Meeres noch befannter. Durch den Mithribatifchen Rrieg murben die Lander zwifden bepben Deeren auch ben Romern befannt. Und baber tonnte Strabo feine Madride ten geschöpft baben. Die nachberigen Rriege mit ben Albasnern und Iberfern machten biefe Begenben noch befaunter, wie man aus den Nachrichten des Olinius und Otolemans fieht. Bon diefer Zeit an bat die fernere Untersuchung berfelben gerubt, bis fie in neuern Zeiten auf Befehl des Ruffie iden Sofe von gelehrten Dannern ausbrudlich bereift murden. Strabo bat viele geographische Glaubwürdigfeit; er bat einem großern Theil ber bewohnten Erde durchreift. als irgend einer seiner Borganger; ob es gleich, wie ber Berf. mit Grunden beweift, nicht mabricheinlich ift, das er, wie Reb

## Descriptio Caucasi, gentiumque Caucasiar. etc. 159

Reineggs besauptet, Iberien felbft gefeben habe. Doch Emmte er feine Dachrichten von den Cantafichen Lanbern aus Dem Eratofibenes, Clitarchus, Artemiborus, und ans bem Gefdichtschreibern bes Dithelbatifchen Rriegs, befondere aus bem Dofidenius, genommen haben; und wie vorfichtig er feine Bemahremanner genubt habe, Beigt, bag er ibuen juweilen wiberfpricht. Buldenftadt bereifte Diefe Segenden in ben Jahren 1770-1772; berührte aber nur bie Grane gen von Mingtelfen, Suriel und der füblichen Ruban; daber And feine Rachrichten von biefen gandern mangelhaft; von Den übrigen aber febr febabbar und vollftanbig. Seine Reifebefdreibung murbe nach feinem Tod von Pallas 1787 und 1791 bu Detersburg berausgegeben. Reinegge, oder eigente 11d Eblich, aus Elsieben; bat in ben Jahren 1778-1784, den Caufasus funfmal duedreift, und feine Beschreibung beffelben erschien gleichfalls nach seinem Tode 1796 burch Schro. dern. Bu beklagen aber ift es, daß er felbft nicht bie lebte Sand an Diefelbe bat legen, und manche Unvolltemmenbelten berfelben bat beben tonnen) wie er inzwifchen eine mebr ausgearbeitete Sandidrift dem Furften Potemfin übergeben haben fell; bie aber verlohren gegangen. In Anlebung bes Befigen Buftandes bes Landes und ber Wolfee verblent er übrigens alien Blauben; wenn er fich aber in bie altere Ges fchichte wagt, begeht er Rebier. 3m erften Rapitel giebt nun der Berf. eine Ueberficht von Affen aberhaupt nach dem Strabo, und von der Idee, die er fich von dem Theil Uffens gemacht bat, in welchem ber Caufajus liegt. won der Lage und Beschaffenheit des Berges Cautasus. Der Berf. geht des Strabo Befdreibung von Bort ju Bort burd, und jeigt ben ben meiften Ungaben ihre noch jest bes ftebende Richtigfeit, mit Bingufugung ber jegigen Benennungen. Dur ben bem, mas Strabo von ben auf bem Caufae fus entipringenden Gluffen fagt, rugt er mit vieler Benauige Teit und Belefenbeit, in Unfebung bes Eprus (Rur) und Phafis, die Abweichungen von zeitverwandten und fpatern Dadrichten. Auch irree Strabo', wenn er eine Berbindung des tafpifchen Deeres mit bem norblichen Ocean annimmt. 3. Rap. Von den geringern Pollern der Cautasischen Landenge (Bibmus nenht Strabo diefes zwifden zwegen Meeren liegende Land nicht mit Unrecht). Sie fuhren den allgemeinen Ramen Sarmaten, jebo aber ber Dageftanie fden Tatarn; wiewohl bepde Benennungen Mehreres enthale

ten. Bas Straba von der Berschiedenheit ihrer Oprachen und ihrer wilden Lebensweise lagt, hat noch jeto statt. Es wurden derfelben febr viele gezählt. Der Berf. geht die von Strabo befonders ermabnten einzeln burd, und unterfucht, fo viel es maglich ift, ihre jebigen Benennungen und Wohnplate. 4. Rap. Beschreibung von Bolchis. Gränzen beffeiben nach Strato. Es enthalt bie jebigen Drovinzen Mingrellen. Imirette und Guriel, mifcen 410-43% D. B. und 58 bis 620 g. Swirette ettennt ruffiche, und Buriel thefifche Obethetridaft: Mingreffen bat feinen eigenen Rurften, bet bald unter blefes, bald fenes Sofes Einfluß lebt. Die vornehmften Stabte bes alten Roldis maren Phafis, jest Dotf. Dioscurias, die ehemalige allgemeine Handelsfladt der Caus Laftiden Banber, an einem bitlichen Bulen bes ichwarzen Meeres gelegen, nachber Sebaftopolis genannt, beten Ruinen noch gezeigt werden; Diepus, Sarapana, Ana u. a. s. Rap. Beschreibung Iberiens - eine große, mit Bergen eingefaßte Chene ift Georgien, von ben Roffen, Gruff. nten, von den Eurten, Gurgeftan genannt. Die vier Paffe, bie nad Strabo über biefe Gebirge fibren, baben noch imimer fatt; fo auch bas, mas er von ber Aruchtbarfeit bes Bobens fagt; boch ift bas ietige Beprafen wegen ber wiefiabsrigen Relege und Verheerungen ber weltem nicht fo angebaut, als das alte Iberien. 6, Rap. Monien jeso Schirman. Bud von biefer Proping rubmt Strato eine bennabe paras Dieffiche gructbarteit, Die Der Berf. Durch neuere Beuguiffe bestätigt. , 7. Kap. Etwas von dem Sandel der cautafis schen Völker. Es treiben folden bie an ber Rufte bes fowarzen Meeres woonenden Grieden, fenberlich zu Diofenrias und Phafis, Die Coldier mit ihrer vortreffichen Leinwand, Die Deber und Armenier, und Rorfer, die lettern mit Inbifder und Babpionifder Baare. Die Sanbeisgegenftande waren Stlaven, wie noch jest, Thierbaute, Ded und Bauholi, Sonig und Bachs, Sonf und Lein, Gold, Offber und Gifen. Der Danbel gefcab größtentheils burch Laufd. Die Cautaffer nahmen für ihre Produfte von bem-Briechen Bein, (und boch rubmt Strabo die appige Rruchte barkeit des dafigen Beinflocks) Kleidungsftucke und Sais, amwelchem lebten ein allgemeiner Mangel mar und noch ift. Strabe gebentt auch ameper Danbeiswege, eines für bie Jue bifden Baaren, auf ben Indus, Orns und bann aber bas Calvilde Meer; mober er fic aber zu wieresprechen ideint. la.

Miller's Meuefte allg. Geogr. b. gegenm Zeit zc. 161

indem et felift gield barauf fagt, bug bas lafaifte Were nicht beschifft werden toune, viellticht van größern Coiffen. Die andere Dandelestraße branchten die armenischen Kaufe leute, die auf Rameelen babyionifice und indifice Baaren, von Mitag ber, über unwegfame, beschneite Gebirge bem gelechlichen Rolonieen dieser Gegenden guführten. Doch wird die Babtscheinsichtelt dieser Angabe von Wannert in seiner Seographie ber Stiechen und Romer mit Granten bezweifelt, wie man fie von der vertrauten. Befanntichaft biefes Mannes mit ber alten Bengranble ermarten fann; bie aber ber Bert. durch Gegengaupba enteraften will. Urberbanpt muffen wie betennen, bag bes Berf. Derfellung ber caufafichen Limber noch weit vollständiger hatte ansfallen fannen, wenn er diefes mit feltenem Bleif gefdriebene Bert und manche barin ver-Bedte gelehrte Unterfuchungen noch mehr genust batte. als es wieflich gethan bat. Jumifchen murbe Strato unenblich viel geminnen, menn alle feine Befdreibungen aufereuroudle feber Lander einen fo gelehrten und fachfundigen Bearbeiten fanden, als Or. Lunemann für Cautaffen ift.

Gi.

Neueste allgemeine Geographie ber gegenwärtigen Zeit. Ein vollständiges geographisch-statistisches Handbuch ber gesammten Erd- und Länderkunde in vier Banden, von Chr. Adam Müller. Erster Band, ganz Deutschland enthaltend. Hof, ben Grau. 1803. 662 S. gr. 8. 1 Re, 12 2.

Des Betf. Vorfat ist, in 4 Banben ein handench ber Erdennd Länderkunde, das zwischen allzusostbarer Weitlänsigselt und allzugedrängter Kärze das Bietet halt, die Wichaeils 1804 dem Publikum vorzulegen. Er will das Wichtigke der Geographie in ihnen vortragen, ohne eine trockne nules dare Idomentiatur zu liesen. Die Waterialien sollen so gestellt werden, daß eine genetische Ordnung, welche die Geste alles geschichtlichen Wissens ift, daber zum Grunde liegt. Die Grundlätze, die er hier besolgt, sind bekannt; nur das Eigene scheint er zu haben, daß er's sin nöthig baie, die nar tärlichen Erzenquisse des Landes besanders anzusähren, ehr R. N. D. D. KGI, D. r. Sr. Ille Zest.

ar non ber tanftiden Rufeur rebet. Aber in ben meiften gal. Im bereicht bier , feibft ben ben naturliden Probutten Euror para und Deutschlands, eine gewiffe Darftigfeit; jum Soelf tabet et auch natueliche Erzenanifie an, bie gor nicht befone bers bemerft ju werben verbienten, weil fle außerft fparfant gefanben werben. Go führt ber Berf. unter ben Foffilere ber Mart Brandenburg Steinfoblen und Bernftein, und unter ben Thieren Odmane an; lestere, welche in Domineth, besonders an bet Seetuffe und im Rurftenehum Mugen im arnker Menge gefunden merben, merben bagegen biet gat micht ermitbut; bafur aber wird unter ben Steinarten fit Dommeen Marmer, bech wit bem Bufabe - nur in einzelmen Studen - mit aufgefabet. Aud tommen biemeilen nardriide Erzeugniffe unter den funflichen mit vor. Gang annichia ift biefe besondere Rubrit, ba ben Befdreibung bes Bodens, ob er fruchebar, moraftig, fandig, eben, bergicht wer feificht ift , bas Bemertenswetthefte in biefer Sinfict angleich mit berührt werben tonnte. Zuch fabrt bet Berf. Das noch ale eine Rebenabficht an, bag bas Buch fich felbft Tommentiren follte, daber die Abtheilung in Paragraphen ; aber blefe Abficht tonnte obne biefe Abtheflung boch erreicht werben. Der Berf. verfichert Bufching's und Gasparis Berfe jum Grunde gelegt ju baben. Das Bufchingifche Bert mochte felbit in bet neuelten Ausgabe tent zu biefer Ab. Acht nicht mehr gang branchbat fenn, und felbft bie anbern ane gezeigten Quellen ober Golfsbucher batte ber Berf. nur foweit bemigen follen, als nicht neuere Beranbermaen, ble frenlich nicht jebem , bet nur aus ben befannten geographischen Ber-Ben ein weues Bert gufaremenfeben will, befannt gu fepn pflegen . eine andere Darftellung mothwendig machten, ift aber in febr vielen gallen nicht gefcheben, und Rec. tonnte eine große Menge foldet lest ju Untiquitaten geworbenen Gegenftanbe aufahren. Aber ber Berf. bat auch febr baus An biefe Diffequellen nicht einmal treu benuht, und biewellen au findtig und baber unrichtig ebgefcbrieben. Ueberbieß feble as ben biefem Berte an einem beftimmten Dian, wieweit bie Bollftanbigteit geben foll. 3mar entfaufbigt ber Berf. fic in Anfebung ber unverhaltnifmägigen Beitfcmeiffafelt ber erften Rreife, bes Ober : Dieberfachfichen und Weffphallichen, hamit, meil biefe bie merfwurbigfien und reichhaltigfien maren. Aber nicht zu gebeuten , baß bie Anführung faft aller fleinen Stabte und Bleden und fogar vieler Borfer in ber

Muller's Neueste allg. Geogr. b. gegenw. Zeit ic. 163

Wirt innothig ift, weil sie nicht Merkwürdiges enthalten — jo hat der Arts. auch feihst in diesen Kressen eine Ungleich weit in der Aussähdung gezeigt, die nicht planmäßig genannt werden kann; d. B. das Fürstenthum Sildesdeim, wie weit anssäheitcher ist es beschrieben worden, als die Fürsten thümer Weimar, Gorba und andere. Ein zwecknäßiges Handduch jn schreiben, ist in der That schwerer, als is manche Werfertiger derseiben zu glanden schenen. Der große Geograph, weicher das Ganze vollsammen übersieht, kann allein aus seinem großen Schaft nach einem sesten Pian das für das große Publikum Grauchbare und Interessant mitthelien. Andere dagegen werden, so wie ihnen die Anellen gleßen, hab mehr, dalb weniger, ohne jedesmal derauf Mückficht zu nehmen, wie viel davon nöthig war, aus ihnen schöpfen.

Die Ginleitung, welche bas Allerunentbebrlichfte bon ber mathematifden und phyfifchen Geographie enthalt, ift bes fo antem Borarbeiten in Gaspari im Sanzen genommen gut gerathen. Mur mundert fich Rec., magum ber Berf, den Durchmeffer nur durch 1719 Deilen beftimmt, ba er fich boch nicht nur mehr 1720 nabert; fonbern ber Berf. felbft auch nad diefer lettern Angabe bie gange Oberfliche und ten ganden torperlichen Subalt ber Erde berechnet. Eben io fann Rec. nicht unberahrt jaffen, bag, wenn ber Berf. fagt Daß die Erde bep ihrer Umbrebung um die Are innerhalb 4 Mb muten einen Grad des Rreifes um bie Erbe vollende, und Ad folglich : Grad ju 4-Minuten verbalte, er ben Aufabanacht w= x Goad an y Minuten.« Sebort eine folche Beflime mung, die nur wenigen Lefern biefes Sandbuchs verfichtelich iff, bieber? Auffallend ift G. 32 die Einthellung ber gas beifen in naturliche und unnaturliche. Warum theilt ber Berf. Mordasien in das assaische Kapschaf und Sibis . vien ein, da biefe Eintheilung nicht ablid ift; fondern auch Das affetice Rufland in Souvernements eingerheilt ift? 6. 47 wird unter ben Republiten Die ehemalige Schmeis fo anfgeführt: "Belvetien mit Graubandten und Wal-Lis.« Sollte man nicht glauben, Walts mare eben fo ein besonderer Theil der beiverlichen Republit, als Graubundten. Bollte Rec. Die Befibreibung ber einzelnen Lander burchge. . ben eine untablige Menge Rebler, Die ber Brauchbarteit Des Berte in Der That febr nachtheilfe find, und gum Be-

well bienen, baf ber Berf. theils nicht alle neuern Quellen benugt, theile die Altern geographifchen Werte flüchtig abges forieben bat, tonnte et aufjablen. Auch bie Befchichte bet Rationen will ber Berf. nicht unberührt laffen; aben auch bier zejat er. daß er mit berfelben nicht vertraut genug ift. um bie in bem Diane bezeichneten vorzüglichen Begenfanbe gindlich ausbeben ju tonnen. In ber Beichichte ber afteffen Bewohner Deutschlands und ber Bolfermanderung tragt er Das Bembhalide por; aber theils febr unbestimmt, theils um bichtig. Go darafterifire et j. B. bie von Cacitus angefünrten Bolter mit 2 Charafterzügen: alle febr telegerifc. Dem Trunt ergeden !! Go läft er bie Franken foon vor ber Billerwanderung an der Mibe mohnen ( Bwifchen Glaven und Wenden macht er einen Unterfichet, und fest jene an die Elbe, Saale und Oder, und diese in Preußen, Pommern und die Mart! Gine Sauptepoche deutscher Gefclichte und Kultur ift ibm bie Megletung Barle des Großen - ba wurde, heift es, bas vorher noch nie unterfacte Germanien darch feine eigenen Sohne! bezwungen. Kerner: mas Reng an in Stabten ju mobnen! Dann macht erft ber Ralfer Maximilian wieder Epoche: Da gleng bas Licht ber Bis fenichalten burch bie flüchtigen Griechen auf! - Coulen und Uliversitaten wurden haufig angelegt! - Eben fo verbait fim's auch mit ber Beidichte ber Bewohner ber Darf Brandenburg. Auch fwielt bier wieber Bart ber Große mit feinen Dachtommen bie Dauptrolle: man errichtete gegen ber Wenden oder Wilsen Einfälle Warkgrafschafden!! Unter bie Lander, die nicht ju den bentichen Reichefreifen. aber boch ju Dentschland geboren, rechnet er mach beis Premfe fifche Schleffen. Blod verbienten mehrere einzelne Ber genftaube eine besondere Bemertung - aber Rec. taun fic. um die Recenfton nicht upnbebiger Beffe auszubebnen, auf biefelban nicht einlaffen. Zus diefen wenigen Bemerfungen fann man ben innern Gehalt bes Berts binreidend tennen kernen : überall zelat es fich, daß blefes Wert für bas Publib fum tein großer Gewinn ift.

Bemalbe von Stockholm. Aus bein Schwedischen übersest von H. S. A. Gerken, Pastor zu Rappin auf Bergen. Erster Band. Hamburg, ben Wegn. 1803. 240 S. gr. 8.

## S. S. A. Gerfens Gemalde von Stockholm zc. 163

Das Original, bas aus 4 ftablen Binben beffeft, ift burd Me Literarifden Biatier in Deutschland fcon rabmild befannt geworden. Det Ueberfeber verfpricht aus des Rangiepraths und Ritters Job. Elers ichwedifdem Berte Grodbolm einen Auszug von dem, was einem beutschen Lefer incereffant fenn tann, ju machen. Er entschuldigt fich feion jum vor-aus mit einer gewiffen Unbanglichkeit an einen Ort, mo be als Boncettor am bentichen Retional . Lycenm & Jahre lebte; wenn er in felner Auswahl follte feregeleitet worben fepa. Diefet etfte Band ift gang topographifd, und ba fannte freplich einen deutschen Lefer, ber nach Stockholm ju tommen weber Gelegenheit, noch Beruf bot, Manches weniget inteteffiren, als ben Gingebornen ober ben Reifenben. Sind hat bet Berf. viele biftoeliche Mertwarbiatefren eingemeht, welche das etmadende Detail der topographischen Bes foreibungen angenehm unterbrechen. Biven Anmertungen will Rec. maden. S. 23 wird Bursprat — Bauernsprade fiberfebt; aber richtiger ift die Annabe eines Rreundes. daß es einerlen mit der in Wismar abliden Bargerfpras che fep. Burfprache mar in den Staten bes mittlern Rabrhunderes eine willtibriiche Beliebung, welche ben Bare gern befondete im Danbel und Banbel jur Richtichnur biente. Diele Bargerftatute murben jabrlich mit einigen Reverliche Leiten öffentlich abgelesen; zu Stockholm batte bas Math. Saus nad dem Martte ju ein fleines Antgebaube, eine Art mon Altan Bur/prak genannt, welches vermuthlich ju biefer Ablefung bestimmt mat. Der Berf. welf 6. 31 nicht, aus meldem Grunde bie Mitolai & Airche gerade bem Schutze paeron der Russen, dem beiligen Witolaus gewidmet ift; aber ber belijge Willas war ber Schutzpatron ber Seer. fabrenden, baber findet man vorzüglich in den Seeftabten Mitolai : Airchen,

Alfforisch statistisches Gemalde des Russischen Reichs am Ende des achtzehnten Jahrhunderts. Bon Heinrich Storch. Giebenter, achter und legter Shil. Leipzig, ben Hartsnoch. 2 Alph. 7 B. nehlt einem Supplementband zum 5, 6 und Iten Theil des historisch-statistischen Gemaldes des L. Ruffichen Reichs. Enchaltend archivalische Rather und Beweisschriften zur neuern Geschichte des Ruffischen Handels mit einer hydrographischen Karte und 7 Planen 9½ V. zusammen 6 M.

Enblich bat ber Betf. bas Blei pludlich erreicht; auch in blee fen bepben Banden ift fein Gleiß in Bearbeitung ber Mate Riallen, ben welchen größtentheils bandidriftliche Dadrichten jum Grande liegen, Achtbar. Die Statiffit des ruffis schen Sandels macht ben Inhalt ber bepben Banbe aus. Auerft foidert der Berf. den einbeimischen Bandel, nache Dem er juvor eine Ueberficht der innern Derbindungsmite tel jum Bebuf bes laufmannifchen Bertebre gegeben bat. Heberans groß ift im ruffichen Reide bie inlandifche Schiff. fabrt; nach allen Richtungen burchftremen es eine Menge folffbarer fluffe; von Selenginft ben ber dineffichen Grene ge bis nach Detersburg bin tann man eine bennahe ununter. - brochene Bafferfahrt machen - ju Lanbe beträgt piefer Beg 6226 Berfte - nur au 2 Orten muffen bie Baaren einige Mellen zu Lande fortgeführt werden. Ueberall ift bie Runft Der Ratur in Gulfe getommen; man bat Gluffe folffbar gemacht, die es vorhitu nicht maren; man bat ben Sanbeids Sabrzeugen neben großen fturmifden Seen fichere Rebenwege eroffnet's man bat fogar entgegengefebte Bluffpfteme verele nigt. Bu biefem allen legte vorzüglich Peter Der Große ben Grund, und bewunderungswurdig ift icon bas, mas et. that, ober boch für feine Nachkommen vorbereitete.

Um blese Sache nach ihrer gangen Wichtigkeit darzusteiten, liesert der Verf. zuerst eine kurze Anzeige der fahrbaren und befahrnen Flusse und Seen; verbindet dann mit der selben eine Beschreibung der kunflicker Wasserkommunkkarionen, und versucht, auch die Bennhung dieser Sewässer für den Jandel oder die Schissatt auf den Fichsen und Kannalen zu schilbern. Diese Abhandlung wird besonders durch die bengesägte bydrographische Karte und die Plaze von einzeinen Wasserkungput in Betrachtung, der vorzäglich durch gute Wege erleichtert wied. Merkmärdig ift, daß nach ben einselmischen Annalen schon ior4. der Großfürst Wladimir die Bege zu bestem und Brücken zu hauen desabl; wier

## \$5. Storch's Gemalbe bes Ruffifch. Reichs 257

mabl biefet Befehl nu. in friegerlider Sinficht gegeben wene be, meil et einen Beidjug nach Womgorod por batte. Auch bier babnte vorzüglich Peter der Große ben Wig, ine bem er frinffmaffig Deerft; agen anlegen ließ. Den Eransport Bu Lande erleichtert aber in Ruffand auch ungemein bfe 4 bis 6 monatliche Schlittenfahrt. Ein Pferd foleppt ben que tem Bintermege anberthalbmal foviel, ale es im Commet auf bet ebenften Strafe lieben tann, und um bie Salfte in um & mobifeller ift im Birter ber Transport ber Bagren von Petersburg nach Mostwa. Dann follbert ber Berf. das Postwesen in Rugland und zeige, das die regelmaffice Einrichtung ber Poften in Rufland fechern Urfprungs ift, als in Deutschland, vielleicht logae diter, als im Frankreich. Rach des Barons pou Serberftein Beugnig. welcher als Gefandter bes Kallers Maximilian I. in Rufe land mar, gab es bamals fcon überall im gangen Reiche Doffen.

Ben ber Schilberung bes einheimifchen Sanbels geige Der Berf. zwor in ber Ginleftung, mie fehr berfelbe busch ble Bereinigung fo vieler Lander unter Einer Berrichaft und gleichformigen Befegen, burd Befreyung bes inlanbifden Sandelsgewerbes von Monopollen, Abgaben und Berarteis sung, von Bege Druden Sabrengelbeen , Acelfen und bers eleiden, von inlandifden Bollen und Stapelgerechtigfele benun. Rigt werde. In dem einheimischen Sandel nehmen der Moel und die Bauern betrachtlichen Unthell; ble vorzüglichfen Billismittel bes einheimilden Sanbeis Diefer Bollsffallen And bie Wochenmartte, die feldft in den Dorfern zuweflen fo dock ... neffertradik ut frumfat plate ift det , duff baunsted Die pornehmften Betreiber bes einheimifden Saubels And bie Raufieute und Manufakturisten. Dicht den Aussen. Dolan und einbeimischen Deutschen in den offealden Provingen , Die ale Raufleute ben großten Antheil am inmern Danbel nehmen, haben auch Cataren, Bucharen und Are menier die Frenhelt, blefes Bewerbe in treiben. Dur biefe Mationen tommen ju einer betrachtlichen Ronfurr na im ein beimifden Sandel; aber ben Bertrieb auslandifcher Was ren beforgen in ben vorzüglichften Grant . und Sanbelle niagen auch Muslander gemeinichaftlich gult ben Ruffen. Die Balfemittel bes einheimifgen Banbels find Jahrmartte und bie Raufhofe, melde eine Brt von immermibrender Meffe

Beffe barbleten. Die Schiberung Les einbeimifchen Dans bele, fowohl im europalfcen Rufffand als in Stbirten, ift tutereffant. Der auswärtige handel des tuffichen Reichs theile fich in ben europäischen und affacischen, und jeben Diefer Broeige wieber in ben Gee. und Landhandel. Um beit ruffichen Land . und Seehanbel in Europa genau barjuftet. Ten, befchreibt ber Berf. querff bas Epfale bet Sandelsplage und ben Belauf ihres Dandels; won den Seehandlungsplaten Fommt er auf die Landbandlungsplage, wo bie Organisation Der Brengfolle auch in Ermagung gezogen wirb; bann werben Die Produfte aufgeführt, welche in ben europaifcien Sanbel Tommen, und die Art des Bererfebes berfelben bemerkt; endlich wird ber europaische Banbel nach feinen verschiebenen Bweigen im Allgemeinen gefolibert. Den Befoluß bes Werfe macht die Darffellung bes affatifchen See innb Land. hanbeis. Der Supplementband enthalt wichtige ardivas Ude Dadrichten jur neuern Geschichte bes ruffischen Same bels. Auch jur Geschichte bes Sanbels und ber Unterneb. mungen ber fehigen Auslisch Amerikanischen Kompaanie at ber Berf. fehr intereffante Materiallen ethalten, welche er für ein anderes Wert nachftens bearbeiten wirb.

Statistische Ausschlisse über bas Herzogthum Baiern aus achten Quellen geschöpft. Ein allgemeiner Bentrag jur Länder- und Menschenkunde, von Joseph Hazzi, Kurpfalzbaierisch. General Land- direktionsrath in Monchen. Dritter Band. Er- ste Abtheilung. Ruruberg, bey Stein. 1803. 469 S. 8. 3 M.

In diefem Bande facit ber Berf. fort nach eben bem Plau, wie in bem aten Bande, der im an Statte des 84n Band bes diefer Bibliothet beuttbellt mutbe, die Gerlichte historisch, fanifilich und topographlich ju beschreiben. Rec. will nicht wiederhalen, was er in jener Benthellung über ben Berth diefes Berte, aber auch jugleich über so manche unnöthige Beit-läuftigtett gefagt hat. In diesem Bande wird die aussuberlichtet Bestreibung der Stadt Wanchen die Auswertsamteit der Lefer gewiß am mriften auf fich ziehen; aber auch hier hatte Manches kurger abgefaßt werden tonnen; bagegen moch

## Hazzi's Statist. Aufschl. üb. b. Herz. Baiern ze. 160

te ber Auslander fic bes Bunfches nicht erwehren fanten. daß ben ben in alphabetarifder Ordnung aufgeführten bargerlichen Gewerben mehrere Namen ber Sandwerker, ble blef Provinzialnamen find, wie auch bep einigen wirklich gefcheben tft, ertiart morben maren. In biefem Bergeichnif wird man mehrere Gewerbe finden, Die entweder nur in einer acht Fatholifchen Stadt, aber an einem Orte, wo bas Sofetiquette moch freige beobachtet wird, auftommen ober befteben fonmen; 1. B. ein geistlicher Waarenbandler, ein geistlicher Maarengießer, Saarbeutelmacher. Sabriten giebte menige; unter ben Leberfabriten if die Utzichneideriche bie dorjuglickte, welche jest schon fahrlich 60,000 Stud Kelle Det Dandel ift baber auch gang unbedeutenb und etwa 3-4 Baufer treiben nur einigen Speditionsbanbel. Die Bevolferung der Stadt flieg nach ber 3ablung vom Sabr 1801 auf 48,700 Menschen mit Einschluß des Mille tars ju 4700 Mann, und ber Bewohner in der Mu und aubern Bewohnungen außerhalb ber Ctabt ju 8295 Seelen. Freymuthig tabelt ber' Diese wohnen in 1819 Baufern, Birf. an bem Abel, bag er noch wel Stelfes aus tem Beft. alier Andwigs XIV. an fich habe, weber bie Ranfte unb Biffenichaften unterftuge, noch fich gaftiren jeige, und bloß fur fic und den Sof lebe. Der alte Abel bat noch große Diarogative, er allein tann nur ju ben bobern Stellen bes Lai bes gelangen , er allein barf ben Dofe etfcheinen. Anjahl ber Juben hat fic in ber lettern Balfte bes vorlaen Sagrhunderts fehrfoermehrt; 1750 waren ihrer nur 20, und 1798 fcon ermal mehr, namlich 220. Unter befonbere Rubriten bat der Berf. noch fo mandes Intereffante ges bracht, mas die Sitten ber Bemobner ber Stadt dazafteris Art; manche freymuthige Meußerungen fberrafchen fogar, und bewelfen eine große Cenfürfrepheit in Baiern.

## Gelehrtengeschichte.

Annales typographici ab anno MDI ad annum DMXXXVI continuati, post Maittairii aliorumque doctifilmorum virorum cums in ordinem redacti emendati et aucti cura D. Georg Wolfg. Panzer. Volumen XI. (et ultinum) Norimbergae, impensis Zehi. 1803. VIII u. 646 S. gr. 4. 5 M.

Die gludliche Beenbigung bes feine Brauchbarteit tanlic bemabrenden Unternehmens jelgt Rec. mit befto größerm Bengnugen an, ba ben to weilichichtigen Arbeiten es nur bod ! dem Berthe behaupten. Auch muß ben beobachtenben Et terator der Umftand freuen, daß mitten in einem burd Em idutterungen aller Art. außerft erfdiverten Beltraume, mo Aberdieß fo wenig auf ben Ertrag ber Bergangenheit Rud. ficht genommen, und, mit Augnahme bes Sublums altet -Op achen etwa, nur barauf los fpefulire, politiftet, ober bem fluchtigften Zeitvertreibe gehnibigt wird, ein Bert fale der Umfangs bennoch ju Stanbe gebracht werben fonne! Bu biefem Erfolge berechtigte es inbef ber innern Empfehlunden mehr ale eine; benn nicht nur fur bie in unferm Batere Tanbe icon fo jablieichen öffentlichen und Drivat . Bucherfale. als me fic obite Ruchatitt fus XVIte und XVte Setulum et. was Bulammenbangenbes taum erreichen lage, find biefe typographischen Unnalen gnentbehrlich geworben; sonbern auch bem gefammten Europa; und fein In ober Auslander mird in ber Bacherkunde bis jum erften Druckjahrhundert nummebr binanfteigen, obne feine eigne Erfahrung und emanigen Entbedungen erft an biefen Probierftein ju balteit. Ein mithin um die gange Ilterarifche Belt erwordnes Berblenft bes uneunideten Landsmanns; bas man auch überaff bereits anertennt, und eben baburd in ben unferm Demiche land von je ber zugeftandnen Chrenkrang, bas Archiv name Ild alles Gemeinnübigen zu fepn, ein Blumden meb; flicht!

Auch von Seiten der Vollständigkeit, einer ber wefentlichften Erfordernisse, empfehlen diese Annalen fich auf lange Beit bin. Mohr alt ein Decennium burfte höchstwahrscheinisch wordbetgeben, ehe von Druckfischen der Avien Jahrhundertes noch ein halber Band von der Stärke des vorliegenden ich wird als Anchlefe liefern laffen. De die zahlreichen durch Sekularisation jest an's Licht gezognen Riafter: Bibliother ken sie beschrungen weben, muß die zeitzlehren. In Franke veile sekult die Insbruke, in viel gan näusch die lest das

#### D. Georg. Wolfg. Papper Annalitypograph. etc. 371

men weiß, den nicht bebentent gewifen ju fenn. In. Spanien und Portugal, vielleicht auch in Italien, ob man bier gleich langk icon aufmerklamer gewelen, mag freisito noch manches bisher unbekannt gebliebne Drucfilid ienes Beitraums fleden; mit beren Betrage jeboch, und bas aus andern Grunden; es ichwerlich über ein paar Sunderte Sinausianfen wied. In Deutschland selbst, wie auch herr D. in der Borrede bes letten Bandes vermutvet, find es wielleicht Berinchfücke ber fich eift ausbildenben Runft. bie in bergleichen Rinfterwinteln bem Auge bes Sorfders fic bic ber entrogen gebebt; eben beshalb aber numbalid anbireld fenn tonnen; fo ermunicht übrigens bas Auffinden berleiben für bie Befdichte ber Buchbenderen felbft bleiben marbe, Etwas weniger Cowlerigtelt burft' es baben, mit Angelge pon Impressen, die im ersten Drittel die XVIten Gefulum aum Borideln gefommen - noch einen Cupplementband von ziemlicher Starfe, und bas binnen ungleich furzerer Reit au follen. Dier mar Deer D. nicht nur ber erfte gemefen, ber ben Wegenstand in feinem gangen Umfange bearbeitet batte: Denn Maittaire's und Andret Berfuche bleiben nur partiell; fondern die ungeheure Menge von Flugichriften und Eraftate den, votaus ber Preffenertrag biefes Beitraums großenthelis besteht, machten es auch gur Uumbalichfeit ein foldes Deer pon Rieinigfeiten auf einmal zu erfcopfen. Da indes idmer lich viel Drudftude pon entschiebner Bichtigfeit fic bierum ter nach befinden werden, wird unfer verbienfroller Unng. lift um fo leichter fich troften, auch bem Bleife Unbret Vach. Lefen überlaffen ju muffen; fo wie ber Literator feinerfeits rubig abmarten tann, bis bergleiden über lang ober furs fic gufammen aufftellen laffen,

Innerhalb ber Bebn Druckjabre bes Werts ward von bem Rarnberger Bibliographen feine Belegenheit verabsaumt, die bereits abgebrucken Banbe ju ergansen, und biese exemplarische Sorgfalt erhielt bis jum letten von allen fich in gleischer Regsaniteit. Zwar hat fie jur Folge gehabt, daß man für die Produkte bes XVten Sekulum nunmehr drey Register, und fir die des XVten beren zwey nachschagen muß: wer aber wird biese kleine Mibe nicht um so williger fich gefallen Jassen, da fie die Erreichung möglichster Bollständigteit zur Beranlassung bat? Ueberdieß kann es für den, der wenigstens einen Theil derfelben haben will, nur die Arbeit

weniger Stunden fenn, bas Orffre nicht fonbetfic lange Reale fter ber Ouarrocentiffen nach und bach fir's erfte ober gwepa te einzufchalten. Dag ber Annalift die Beurtheitungen feiner Arbeit gleichfalls nicht aus ber Acht ließ, zeigte bie Aufe nahme einiger in den Angelgen der erffen Banbe auch von unfret 27. 21. D. Bibl. ibm nachgewieften Supplemente. Beis ter bir jebech mag ber warbige Beers theile mabe geworben fenn Bieberholungen feines Lobes ju tefen, theils ber Bons fortet fo beschwerlicher Arbeit feine nange Dufe verlangt haben ; bein in ben fpatern Banben finbet fich auf bergleis den, and in unfern Blattern enthaltne Scherffein, nicht welter Diudfict genommen; obiden bie mefften frit genug mitgerheilt worben, um wenigftens im lenten Banbe bet Unnglen noch Dlas ju finden. Moch immer alfo ift hierauf Berjenige ju verweffen, ben Luft anmanbeln fallte, far einen Supplementdait im Ernfte tu fammeln. - Bie fauet abrigens ber Annalift fich's werben lief, ble ju feiner Unternehmung erforderlichen Salfsquellen, einheimliche fowohl als frembe, ju tennen uit ju benuten, erhellet fcon aus bem om Odlag vorliegenden Banbes aufgefteften Index fontium ; als welcher bafelbft ben Raum von G. 614-630, and bas in gespaltnen, reichlich bebruckten Rolumnen einnimmt; wie benn and Die bier angegebnen Bucher unb Ratalogentitel möglichft furs fich gefaßt finten. Ferner, ergiebt aus bielett Quellenverzei bniffe fich jur Benuge, weld ein berrachtider Belt . und Roftenaufwand burch bie von Brn. D. fo genan unternommene Sichrang und Bulammenftellung affer biefer Motigen bem Biblipgraphen nunmiehr erfpagt morben. Bictlich find, um nur ben leftigen Roftenpunfte gu berühren; bie 50 ober 55 Thaler, als wofur die Annalen noch fell fleben. ein überaus maßiger Dreis: verhalteigweife namlich ju ben Sunderten von Thalern, ble, wie bes Rec. eigener Beutel erlubr, folechterblings bran ju wenden waren, um bloß in biefem Telbe ber Baderfunde auch nur zu einiger Ueberficht au gelangen. Und was belfen obne blefe, woch fo ausgebreitete, aber gerftreute Renntniffe!

Die Angabe nun, wie boch bie Summe ber aus allein biefen Ratalogen und andern Bibliagraphen gezognen und in ben Angaben aufgesübrten Artikel fich beiaufe, (wo 3mil. tel obwalteten, bat Or. D. es überoff treuiich bemerkt, und fein birtet bleibt in seichen Kallen von großem Gewicht) water

## D. Georg. Wolfg. Panzer Annal, typograph, etc. 173

frevild bem Sammler felbft viel felfter nie irgend Jemand andern geworden; wenn man indeß jeder bedeucten Geite Der gebn Bante - ben XIten für die Regifter abgerechnet auch nach fluchtem Unichigae nut 5 ober 64 Mummetn Inweilt, erfcheint dennoch icon bie gewaltige Babl von mehr als gotaufend Drudftuden. Runmehr, bas beißt pach ganglicher Beendigung bes Berts, weiß ber Bibliograph erft. weran er fich in balten bat, und tann mit Gicherheit, obne bas actum agere alfo ju befürchten, von Bufdben aber Berichtiaungen ipreden; ben etwan aufgegriffnen gund aber, auch andern Rennern und Liebhabern mitjutheilen, maren bie aleichfalls ju Würnberg verlegten Literarischen Blatten ein um fo fchidlicherer Dias, ba ber Auffinder von beraielden Beltenbeiten, auch ihren Werth, in ber Surge verftebt fich, au motiviren bier noch Maum finden, und dem Rebatteur eis mes bereinstigen gamen Supplementhandes die nothige Demabeleiftung baburd verfchafft murbe.

Doch giebt es von ben übrigen Beftanbibellen vorliegenden Banbes gebrangten Bericht zu erftatten. Bis 6, 200 fällt jenen bie andre Dalfte bes im vorletten Banbe anaekangnen und bafelbft bie N porgerucken Registers ber von 3501 bis 34 aufgestellten Schriftfteller und Schriften; mo Beboch, wee ichen ehebem armabnt, auch die Drudftude bes erften Supplements far's XVte Jahrhundert fic aufgenome men finden; die verdoppelte Dabe bes Dadichlagens aber mieber baburch febr erleichtert wird. bag bie fpatern Gafte aleich an ber Spine jedes Artifels ftebn, und, wenn folde feine Gefährten . s bem XVIten Gel. haben, noch leichter aufan. greifen find. - Das hierauf folgende ate Regifter entbalt in alphabetifcher Ordnung den oder die Bornamen ber Budbruder gebachten Beitraums, und ein sees ibre gamilienna-Folgt von 6. 311 bis 50 nach Ordnung ber Drudplage bas oben ermabnte dritte Supplement noch im XVren Jahrhundert erichfenener Bucher; worunter jeboch. fo willfommen es auch der bezweckten Bollftanbigteit halber ift, nur auferft wenig Erbebildes, ober bie Beidichte ber Runft Aufbellendes fich finden lagt. - Gobonn von G. 358 bis 540 das, wie man fieht, ungleich jahlreicher ausfallende Sappiement ju den von 1501-36 gedructen Buchern; ebenfalls nach ben alphabetifch gereihten Drudplagen. Une ter biefen Ergangungen nimmt bie betrachtliche Angehl ber

Impreffen biefes Beltrannis fic aus, womit ber Retalen bis einzigen St. Georg Aloffers ju Villingen im Borberefter. reidlichen bem Unnalifen nuch an bie Sand geben fonnte, und die oben geaußerte Bermuthung alfo beffitigt, bag bie aus ermähntem Beitraume fich zu versprechende Machiele noch an ergiebigften fenn me-be: benn aus bent XVten Set. lie. ferte eben biefe Riofferbibliothet eine icon weniger bebeutene be. - Hierauf das Matten und Schelftenregifter befagter binder Supplemente far's XVte und XVIte Jahrhundert. Moch 2 kleinere Indices darüber: der Druchliche nämlich und Buddruder, wovon in eben biefen Onpplementen ge-Dachter Beltraume bie Rebe gewesen. Bon jenen gab es im AVten überhaupt 192 und XVIten bis 1536, foviel berem bis febt befannt find, 191; is Binficht auf Angebi ber Drudblige bielten mitbin bie berben Gefula fic bie Des ge; Paris aber und Benedig bleiben bie bepben Stabte, wa bie meiften Buchbruder, und folglich auch ber reichlichfte Preffenertrag fich finden ließen. - Der icon oben ges tubmte, fo ichtreiche Index fontium enblid.

Allein an allem bielen denuate ber Borgfalt bis Beranse gebere es nicht; als welchet noch 9 eng und ffein bebruckte Belten in doppelter Spalte zu Emendandis und Corrigendie in ben IX erften Banben vermandt bat, obne bie es in einem Werke bielet Art unmöglich ablaufen konnter fo wenig man übrigens über vernachläffigte Rorrettur bevm Abbrude feibit icon fich ju befcoweren gehabt. Bens baber Im vorllegenben Erratenverzeichniffe auch bochfleiten nut wefentliche Berichtigungen fich barbieten, ift imm bem Berausgeber für diefe Zufmertfamtelt noch immer Dant fouls bla; weil es im bibliographischen Race gleichfalls ber Ralle genug giebt, wo biplomatifche Benanigfeit ungemein willtommen bleibt. Der Vre, betanntlich bie Sauptregifter fuc's XVte Robrbundert enthaltende Band bat leboch biefe Sorafalt noch picht genoffen; vermuthlich will es bem würdigen Danne an bierzu notbiger Dufe bisber gefehlt baben mag. So fand Rec., den besagter Registerband sonft nur überaus felten unbefriedigt ließ, vor furgem noch unter bem Ramen Mascaron fich awar an Processum judiciarium vermlefen; bier aber fo wenig als unter Jus, ober anderwärts weitere Ohne Zweifel war bier bie Rachweifung bes bichfifeitnen Drudftude aus ber Angeburger Dreffe Ganthet Sei

#### Francisci a Mesgaich Meninski Lexie. Arabic. etc. 275

Sainers verlorent flegengen, bas in ber Annalen en Bhe-S. 132, Bummer X auch wirfild aufheführt Rebt; wenn unders Detr D. Ver Ansgaben blefes feitfemen Buchs micht aroch mehrere getannt bat! - Statt nach bergieichen An-Je ichnungen fanger fich umjufebn, will Bec. ifeber mit einet Wemertung fellegen; ber fowerith Jemand wiberfpreden wird, und die für ben Detausgeber felbft fo ermunternd ift, bal Se feinen ausharrenben fleiß, wo nicht binreichend belobnt; thn bod sum Theil wenigstens ichablos balten muß. namlich Dunberttaufenbe von Buchera auf immer verfcwunt Den, und Meriaden anderer, feibit aus iffentlichen Biblio abeten, fcon wegen Dangel an Raum geftoffen fron burften. wird bas von fom fo rubmid ju Stande gebrachte Bert fic med immer auf febrem Chrenplate behanpten; tenn in mas får bunfle Rerne verliert fic die Anefict, bag Berganglich-Eeit affer Dinge auch an dlefen Unnalen ibr Recht ausnben; mben, was auf eine hinausiduft, eine gong anbere Wendung im Borfdeitte menfolicher Beiftestraft auch biefe Arbeit für nicht länger brauchbar ertlären werbe t

Hm.

# Biblische, hebr., griech. und überhaupt oriental Phitologie.

Francisci a Mergnien Meninski Lexici Arabico-Perfico-Turcici lecundis curis recogniti et aucti. Tosnus quartus. 1207 S, gr. Fol. ohne Jahrzahl. (1802) 20 Rg.

So ware bem das große Unternehmen, unter Maria Thereffit auf iffentliche Koften angefangen, und unter Joseph und Leopold fortgesehr, endlich unter Franz II. gludisch vollendet worden — eine wahre Bereicherung der Literatur, deren Folgen noch umsaffender und weutschweifender senn wurden, wenn nicht der habe Preis des kallerlichen Werks den Aufwand, welchen die meiften Privatgelehrten für Bucher machen tonenen, überplege. Jeht wird es meist nur Gesandten, Dollametschern, Rausteuten und den Gelehrten bienen, nelche in der Rabe einer effentlichen Bibliethef leben, die ihre Schabe nicht verschließt, Bon dem Plan und dem reichen Inhalte

Aisses wichtigen Wertes haben mir ben ben Ericheinung ber erften bery Bande in den alteen Allg. D. B. (B. 46 S. 45 B. 71 S. 234 B. 113 S. 548) alles beygedracht, was zur achgern allgemeinen Renntniß gehört, daß wir daffeibe wieder-holen mußten, wenn wir in eine vene Beschreibung eingers ben wollten, was weder nothis ift, noch von Nugen senn fennte. Wögen nun die trefflichen Nanner, ducch derem mühfame Arbeit diese gtoße Wert zu Stande gekammen und pollendet worden ift, die reichften Beiohnungen für ihr Berodienst finden!

Nizami Poetae Narrationes et Fabulae, Persice. Ex Códice Ms. nunc primum editae, subjuncta versione latina et Indice Verborum. Lipsiae, sumptibus Wolsii et Soc. MDCCCII. VIII. 115 S. gr. 4. 3 M.

In Deutschland ift die Erscheinung eines Perfiscen Schrifte fiegers eine so seitene Erscheinung, daß Rec. die Lektüre dies Wertes unternahm, nicht um jum Ladel, sondern um jum Lobe desselben Gelegenheit zu finden. Aber wider seinen Willen sieht er fich gezwungen, saft ganz allein aus dem erstem seine Anzelge zusammenzuseinen.

Die Borrebe, welche L. H (aym) unterzeichnet if, alebt Beine Madricht, weber aber bie Beschaffenheit, Alter n. f. m. der gebrauchten Danbidrift ober Baudidriften, noch aber ben Dichter, noch über bas abgebrudte Bert felbft, beffen urfprünglicher Titel nicht einmal angegeben wird. besten eriablt ber Herausgeber, daß die von Jones und anbern bie und ba ausgehobenen poetfichen Bragmente ibn jum . Stublum von ganzen Werken, gereizt, und diefes ihm fowohl gefallen babe, daß er beichloffen, fic ber Perficen Oprache ganglich ju widmen. Beil nun, um ble Renntule berfelben mehr ju verbreiten, nothig fen, Perfiche Schrifteller durch . Die Druckereven aus den Bibliochelicheanken in die Belt zu bringen, fo fange er bamit an, die Mittamifchen Rabeln bere auszugeben. Dagu bemege ibn inebefonbere außer bem betannten Beugniffe von Defij, Die innere Bortreffichtete ber Zabeln felbft, welche ungeachtet ihrer Duntelheit, feine lateini Nizami Poetae Narrationes et Fabulae, Persice etc. 177

teinische Uebersehung auch bem Aufänger verftändlich mache. Wenn dieß Urtheil ernstich gemeint, und nicht auf Rechaung der Gewohnheit als Herausgeber fein Wert zu soben, zu bringen ift: so bat der Derausgeber in Sachen des Gentamarts jum Urtheil teine Rompeteng. Die hier mitgetheise ten sogenannten Erzählungen find weiter nichte, als ein bunde scheliges Gemisch von verschiedenartigen größteneheils teinkaufen Gentenzen, deren Zusammentensen als fein Europäischer Ein Sentenzen, deren Zusammentensten au gefallen eine noch teivialere Erzählung ausgespunnen ist. Jur Ehre des Dichoters will Rec. glauben, daß der Herausgeber nicht den bestern Theil seiner Werte ausgewählt habe.

Der Zusat auf bemTitel: munc primum editae batte billig wegbleiben sollen, ba bekanntlich icon zu Calkutta sammtliche Werte bes Rijami mit einer Englichen Ueber, setzung erschienen find. Rec. bat diese Ausgabe noch nicht benuten tonnen, und kann baber nicht angeben, in welchem Verhältniß mit ihr die Hopmsche Ausgabe flebe. Die hier gegebene lateinliche Uebersetzung ist sehr oft unrichtig, und konnte der Treue unbeschadet in einer bestern Latinicht abgersatt sehn. Um das gesällte Urtheil über das Berbleuft des Dichters und Herausgebers zu belegen, mag eine soviel als möglich wörtliche Uebersetzung der isn Erzählung, welche zu ben bestern gehört, hier einen Plat sinden:

Erzählung, wie ein Adnig, der vor turzem die Regierung angetreten batte, mit feinen Dienerm verfuhr.

3ch borte folgende Ergablung: 3m Lande Wern herriche te ein Konigsfohn, ein Idngling (von ichiautem Buchs) wie eine Cypresse.

Durch fein Regiment ward biefes Land erfcattert, das i Reid gefcattelt (daß fein Buffand unbeftandig wurde) wie bas Biad.

Die Alten tabeltert einmathig feine Unerfahrenheit, auch in seinem Gemuth entfland Burcht vor der Gefahr (in weischer fein Reich schwebte). (Der Beransgeber aberseht das Rote hemistichtum: in periculo erat proprer sedicionam semiconcitatum.)

17. 2. D. 25, XCI, 25, 1. St. 1115 Aoft,

In einer Macht, ale nachdentend über biefes Unbell et lag, fab er, bag ein Greis in biefem Schlafe ju ibm frach :

D Konig, mache neu bie alte Burg, o Role treibe gum Neuen den alten Schöffing. (In dem erften Semiftich Wiese Distigums liest Rec. die fatt de. Der Gerausgestes überfeht gang ohne Sinn, und wider die Gesetz bet Bproche: Relinque, dixit, o luna nova, vallum autiquum, percute, o flos adolesceps, ramum antiquum.)

Aber ein neuer Schöfling erhebt fic nicht aus bem Stamm, wenn Du nicht zerbrichft ben Sals bes atten Schoflings.

Damit Dir erhalten bleibe bas Regiment, fo fen Dein (ffnftiges) Leben beffer als Deine (bisherige) Gewohnheit.

Der Konig, als er vom Schlafe aufgeftanben, raumte geno woep ober brev Coben in der Ueberfchtfte genannten) Danner aus bem Bege.

Er machte einen neuen Bau, und rif ben aften ein; bas Reich marb burch biefes frifche (Wert) ein frifches Reich.

: Spilfam ift, baß, wer ein Reich vermirrt, ben Kopf perifere 3 beilfam ift, daß ein schlechtgeordnetes Deer aufgeloft werde.

Bas wird bas übrige gebifdete Publifum von uns Prientaliften, was von des Parfichen Literatur überhaupt benten, wenn wir folde Produtte ihm als die fonften Blus men aus bem Garten des Morgenlandes anbieten?

Das aus Meninsty gezogene Borterverzeichnis, wels thes der Herausgeber in der Voresde einen Indicem locupletissimum neunt, möchte Rec. nicht einmel locuples neunen. Es sehlen darin viele, besonders zusammengesetze Borter, ind dagegen ist der geographische Erkursus über die Stade Matte eine G. 103 überflussig, indem nichts Renes dar aus zu tetnen ist.

In ber Borrebe vermabrt fic ber Berf. noch bagegen, bas man bon biefer Ausgabe teinen Schluß auf die Befchaftenheit feiner vor einigen Jahren angefindigten Ausgabe ber Been ber Safig machen mige. Allerbings with er barin mehr

C. L. Struve Holf. Hilloria doctrinas Graec. etc. 179

an leiften haben , wenn er fich ein wahres Berbienft um bie Perfifte Literatus erwerben will.

St.

Rlaffische, griech. 11. lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

C. L. Strave, Holf. Historia doctrinae Graecorum ac Romanorum Philosophorum de statu animarum post mortem. In Certamine literario Civium Academiae Georg. August. die IV. Jun. 1802. praemio ornata. Altona, upud Hammerich, 1803. 7\frac{1}{2} Bog. 8. 10 22.

Diefe Peelefchrift ift ber ihr wiedersahenen Auszeichnung vollfommen werth. Der Bers. hat feinen fehr intereffanten, in phibiophischer und bifterifder Ainsicht gleich vielseltig wertwardigen Gegenstand, so weit es der Raum, den sein Bwed ihm vorstedte, gestattete, erschöpft und gezeigt, daß er nicht war seine Borganger steiftig studiet; sondern sie auch, wilt den Restaten seiner eigentämlichen Ansichten verglichen, und diese wieder einer sorgfättigen Prafung anterworfen habe.

Ŧ.

Cornelii. Nepotis vitse excellentium Imperatorum.
Mir grammatischen und erklärenden Anmerkungen von Chr. Heinr. Pausser, Rektor an der höhern bürgerl. Stadtschule zu Neustadt bey Dresden. Leipzig, bey Rein. 1804. XXIV und 488 S. 202.

Es ift aus der Erfahrung mehr als zu befannt, wie felten man benm Unterricht in der griechlichen und lateinischen Sprache, samohl in ältern als neuern Zeiten, den rechten Weg einsching, auf welchem die Jugend ber Lesung der alten Rlaffifer zur Erlernung jener alten Sprachen angeführt were

werben follte. In den Schuljahren bes Rec. und auf ber Schule, mo er feine Jugendiabre verlebte, beschäfftigte man. fic befonders in gewiffen Rlaffen mehrentheile mit Worten ? mit Regeln, Die man aus Bellers und Comibts (lateinifc) geldriebenen) Grammatifen auswendig fernen fieß, und mit Rormeln oder Mebensarten, ble man aus dem Autor, ben man extlaxen folite, becausing, und fie übersehen ließ, von ne fic um ben Sinn ber Stellen, bie map las, ju befune mern. Dag biefe Dethode bie ficherfte mar, ben Gelft bet Oprade ju Dernadlaffigen, und ben ben Goulern entroeden eine gangliche Abneigung, ober boch wenigftens eine fichtbare Ralte und Gleichgaltigfeit gegen bie alten Sprachen und bie in benfelben geschriebenen flaffifden Schriftsteller bervorzubringen, fab man in ben neuern Zeiten ein. Dan mabite alle eine andere Dethobe. Dan fucte ben Inhalt und bie Cache ju erflaren; man gab fich Dabe, ber Sugend- bem . Sinn, bas Bebankenreiche und Schone ber alten Riaffifer barzustellen, und zu noch leichterer lieberficht aab wan ibr auch noch Ueberfehungen (welche in defto größerer Angabl erfchienen, je baufget fle gefucht mutben) in bie Sanbes Tas. aber baben ju wenig auf bas, worauf man ben ber vorigen Methode allein fab. Afletdings gemährte bieg jungen Leuten mebr Unterhaltung, und es war ihnen angenehm, wenn fie aber Gefdichte, Afterthamer ac. Die finen ben threr Lefe rare aufgeftogen maten; fomagen tonnten; aber fateinifc lernte man nach biefer Methobe weniget, als nach ber worfgen, wovon man hauptfachlich icon biefes als einen Beweis anseben tann, baf es auf Univerfitaten nicht mehr febr gebraudlich ift, Borlefungen in lateinischer Sprace ju balten, weil bie Lebrer fich fonft ber Gefahr ausfeben warben, nicht verftanden in twerben.

Bie gut ift es also nicht, wenn Manner auffteben, wie Dr. D., bie bas Gute der alen und neuen Methode mit eine ander verbinden, das Zehlethafte in beyden verbestern, und seibft neue Bege einschlagen, die für Lehrer und Lernende gieich nühlich und angenehm werden tonnen. Beydes, Sprach i'und Sachftudium der talentpollen, wisdegierigen Jugend in Verbins dung anzupreisen und angenehm und leicht zu machen, ift die bepfallswürdige Absicht, die er bey dieser Ausgabe des Repos zu erreichen wünsch, und daß er sie auch gewis erreichen werbe, bafür bürgt die Art; wie er diesen Schriftfeller behandelt.

Daß er seine Anmerkungen beutsch, und nicht latelnisch machte, war febr gut; benn ba man biesen Schriftsteller mehrentheils nicht ben geüberften Lateinern in die Sande glebt: so batte man wieder eine Erklärung ber Erklärung nisthig; und daß die ganze Methobe, nach welcher er ben New pos sowohl, als ben im Jahr 1802 von ihm berausgegeben wen Phabrus, bearbeitete, nicht aus ber Luft gegriffen; sowbeta auf Ersahrung gegründet ift, sichert ben Beref und Depatall dieser Arbeit um besto mehr.

Anmittelbar unter ten Tegt hat Gr. P. ben grammatisfen Bemertungen ihren Plat angewiesen. Unter beafelben find bie sowierigen Salle, die Sacherflätungen und die Binke jam vichtigen Urberfeben in einem fortiaufenden Kommentar in gebrochnen Kolumnen angebracht, welches fich dem Auge sebr einpfiehte; und nicht leicht wird felbit ein ungeübter Lefen diese romifchen Rlaffiters auf etwas stopen, worüber er nicht bier bofriedigende Austanst finden solle.

Die grammatischen Bemerkungen find, ber Kurze wer gen bloß durch Nachweisungen auf Scheller, Bedber, Doratius Tursellinun, Schabeloock n. f. w. beygebracht. Bon den schwierigen gällen, won den Sacherkfärungen und von den Winken zum vichtigen Uebersetzen glaubt Rec. einige Bevspiele auführen zu muffen, um die Leser der A. D. B. in ben Stand zu jehen, seihft über die Methode des Hrn. P. urtbellen zu konnen. Erst also einige schwiewige grammatische Källe.

Miltiades III. 2. — graecd lingua loquentes. Dies fer Ablativus modi, ber vorzstellch ben Dichtern sehr ger wöhnlich ift, vertritt offenbar die Stelle eines Adve i, vergl. Artic, IV. 1. Er entsteht auf solgende Art. Das Adverbium, welches den Begriff des Verdi, näher bestimmen soll, wird in ein Adjectivum verwandelt, und dazu ein passendes Sub-kantivum gesucht, mit welchem es dann in gleichem genere und numero im Ablativo zu stehen kommt. Daraus muß man sich auch erklaren, warum uicht der Casus verdi (Accusativ) gezecam linguam, steht. Denn die gesechsche Bose de soll nicht als Objekt; sondern nur als charakteristische Mossessiegt baben, menn er geschrieben hatte; graecam linguam loquanies. 4. 4.

Milt. VII. 5. - quoniam iple pro le dicere non pos fet. Diefes ift der Rebeniat, welcher vom Sauptfate? Verba pro eo fecit etc. abbangt. Dogleich diefenigen neue ern Belehrten, welche mit Rapp behaupten, quoniam tenne feiner Matur nach teinen Conjunctivum ben fich haben, recht haben fonnen: fo gebt man doch mobl ju welt, wenn man um biefer Behauptung willen jedesmal ba, wo es ben Conjunftie nach fich bar, ben Inbifatie an beffen Stelle feben will. Es tonnen ja außerbem noch gang andere Urlachen eine treten, Die Den Conjunttiv etfordern. Und ber Sall icheint bler ju fenn, wenn man ber Ibee tes Repos auf den Grund geht. Diefer will nicht, bag der Lefer glauben foll, Tifagor ras habe barum die Bertheibigung feines Brubers über fic genommen, weil biefer frant war; fonbern ohne biefe Rade fict aus gant andern Stunden, ble aber Depos mit Stills fcmeigen übergeht, und'feine Lefer errathen laft. - Dan tann fie auch balb finden, wenn man bebeufe, wie fower es ift, fich in Berlegenheit felbft bas Befte ju rathen, und fur feine Unichuld Bemuther ju gewinnen, bie bagegen eingenommen find. Da nun aber Depos im Borbergebenden einmal ber Rrantheit des Militades gedacht batte: fo lagt er bier, mit Rudficht auf biefelbe gleichfam im Borbengeben, den Dedanken mit einfließen: weil er sich deswegen ohnedieß nicht selbst wurde baben vertheidigen konnen, wenn er auch gewollt batte ic. Itaque fieht biefer Abficht teiness wegs entgegenis man barf es nur nicht durch ein Komma von quoniam, dem es eben fomobl nachftehen tonnte, trennen, und gu verba etc. gieben wollen. Die Stellung ber Sabe recht fertigt fich aber eben burd biefe relative Partitel.

Dion. IX. 2. a foribus qui non discodant, certos praeficit. Her conftruite Hr. B. so: Praeficit (his custodibus) certos a foribus, qui non discodant, und macht darüber solgende sehr annehmbere Etlauterung: A foribus schint Nepos (wenn er anders so geschrieben hat, und nicht vielmehr ac zu lesen ist fiatt a) in eben dem Sinne genommen zu haben, in welchem er Hannib. XII. 4. sagt puer ab janus, und Sueton. August. 67. a manu, Claud. 28. ab epistoits etc. die servi a soribus waren Thurbuter, Edurstes ber, janitoren, und also (vermuthisch) die eigenen Lente des Dion, die aber Calistrates mit in sein Rompiot gezagen hate te, und auf die er sich verlassen tonnte; dasser heißen serti

certi, fichere Leute. Diefe Anfickt erhalt burch bas folgende & 6. außerverbentlich wiel Bahrscheinlichteit. Denn aus & 6. fieht man deutlich, wie wenig Liebe Bion unter feinen Leuten hatte, und wie febr alle das Unternehmen des Califrates begunftigten. Paß Califrates fich der eignen Leute des Bion ju diefem bier angegebenen Behuse bedienen mußte, ift auch daraus sehr wahrscheinlich, weil er als callidus et ach fraudem acutus (Kap. VIII. 1.) alles herben gen such, haben wird, Aussehn zu vermeiben, wohln auch die Borficht gehört, die h. 2. erzählt wird, daß er das Saus mit Bachtern umgiebt, unter der Aussicht sicher Thurster her, die ihren Posten nicht verließen.

Ageliaus II. 3. ut Lacedaemonits cum rege conveniret. Diese Art zu reben ist schr leteinisch; man sagt udmsich: Res convenir mini tecum, und auch convenir minitecum, ich bin mit dir über etwas einig, ich verabrede etwas mit dir. Bergl. Terent. 1, 1, 3!. Iustin, XXI. 2. Flor. III. 22. daß die Lacedamonier mit dem Konige ein Abkommen treffen möchten.

Unter den Sacherklärungen ist gleich in der Praef. 6. 4. 5. bie Erflarung ber Stelle neu: Nulla Lacedaemoni tam nobilis est vidua, quae non ad scenam eat, mercede conducta. Diefe Stelle bat man bisher blog burd Conjetturen ju erflaren gef. cht. Br. D. überlett fie auf biefe Urt : "In Lacebamon giebt es fein rechtliches" » Frauergimmer von ber ebeiften Beburt, bas fich nicht für »Beld willig finden laffen follte, eine Zolle in den olymi »pischen Spielen ju übernehmen. Denn gang Griechene »land tannte von jeber teine großere Chre als bie, in ben! molompifden Spielen den Oreis errungen ju baben; babet. mar es unter biefem Bolte auch nichte Entehrendes, bey »folden Belegenbeiten bffentlich aufautreten, und um ben Denfall ber verfammelten Menge ju bublen, welches nach. »uniern Sitten theile entehrend, thefle wegwerfend (ju erniebele: ngend), theils ben Begriffen bes Bobiftanbes entgegen: mit." - Geine Ertiarung, welche aus ber Geichichte betogenommen ift, ift eine febt aute Rechtfertigung biefer Ueberfebung, überzeugt, und verdient besmegen nachgolefen 18" Indeffen tann fic das Citat aus Digeft. Lib. III. nicht wohl behaupten, und bat fic and baffelbe, wie in ber Borrebe jugeftanden wird, burd einen Bruthum erhalten.

2ben

Eben so eigen ift ihm bie Anfice der Erklarung der Worte Lyland. I. t. id qua ratione consecutus fir, later. Um einen Sinn in diesen Worten, im Ausammenhange mit den solgenden zu finden, hat man vermusbet, daß entweder paret statt later, oder vor diesem menigsteus non stehen musse. Aber Dr. P. hilft sich auf eine Att, die seinem Scarffinnse Ehre macht, und wohl nicht leicht widerlegt werden kann. Unter dem Worte ratio deukt er sich nämlich die Mittel, die Lysander als ein liftiger Kopf, wählte, das zu bewirken, was er bewirke; auf diese Art kann Nepos sagen: qua ratione id consecutus sit, latet, und doch darauf solgen: Non enim vistute sui exercitus etc. Doch diese Erklärung muß ganz, und im Zusammenhange gelesen werden.

So versucht er auch einen eigenen Weg ber ben Worten Thrasyd. I. 1. Si per se virtus sine fortung ponderunda sit, dubito, an hunc primum omnium ponam etc. Er abersett fie namlich: »Wenn auch Tugend ohne alles Sidc in »Betrachtung gezogen zu werden verdienen sollte: so ift es »ber mie boch noch vollig unentichteben, oblich diesen unter vallen zueist stellen soll. So viel ist ausgemacht, in Ansendung seiner Beharrlichteit, Beistesgröße und Vaterlandes vielde sielle ich ihn teinem nach.« Die Etsänterung und Bertheidigung dieser Uebersetung ist grandlich und gut, nicht wohl eines Auszugs sähig, und verdieht auch nachgelesen zu werden.

Befonders trifft man in ber Erflarung ber Blographie bes Cato und Atticus auf febr treffende Bemertungen aus ber romifden Berfaffung, 3. B. Cato II. 3. et multas res novas in edictum addidit. Edictum, Befanntmachung, Das mifeft. Insbesondere biefen die obrigfeltlichen Berordnungen bet Cenforen, Dictatoren, Confulen, Dratoren, Curulabilen, Boltstribunen, Quafforen, mit einem Borte aller phrigfeitlichen Perfonen, bie bas jus honorarium hatten, und Deswegen honorari biegen, edicta. Beber von ben genannten Magistratus, befondere ber Praetor, machte beum Untritt feines Zentes befannt, wie et es, mabrent ber Bermaltung beffeiben . in ben fim obliegenben Berrichtungen gehalten wiffen wollt, damit Sebermann wiffen tounte, was er fic nerinrechen barfe, und wie er fich ju benehmen babe. Bes Aleften blefe Derren ble Edieta ihrer Borfahren gang aber boch m einzelnen Studen ben: fo nannte man biefes Edictum

ober Coput tralatitium; machten fie aber entweber einzeine capita ober das Gange neu, so bieß es novum. Aus Partevilideit, um Jemanden zu schoden oder zu begünstigen, aus berten jene Detren, strollch widerrechtlich, mitten im Jahre oft etwas in ihren Edictum. Dieß wurde in Buckficht auf das Edictum Praetoris A. V. 585 durch ein Genatebeltet, und 686 durch die Lex Cornelia, welche Cajus Cornelius zum Berdruffe der Patricler durchsehre, verboten. In der Folgk entstand daraus das Edictum perperuam, welches der Rechtsgeiehrte Galblus Julianus sammelte, und welches der Brend zum Corpus juris wurde. Die ses novae, welche Cato dem Edicto Casiaris beyfügte, scheinen solche widers rechtiche Capita nova gewesen zu sen, um denen, welchen er nicht wehl wollte, zu schaden.

Die Art, wie der Herausgeber die Entstehung mancher Wendungen des Repos zu zeigen sucht, ist ein Bewels von seiner Geneusgeite; hierdurch werden Lehrer auf manche Dinge aufmertsam gemacht, die den Scharssund der Jugend üben konnen. 3. B. Attic. XI. 5. quod neque laedebat etc. Ages. VI. 2. nucto numero. Miltiades I. 2. deliberatum — qui consulerent. Themist. VII. 5. Die Constitution pag. 68 apud quam jam die classes regias secisse naufragium etc.

Binn Or. D. in der Borrede sagt, daß man Manches, was in das Lerison zu gehören schelnt, darsnnen vergedens suchen dürste, und daß er es deswegen, neben andern des Lanuen Dingen in die Anmerkungen aufgenommen habe: so muß man diese seht billigen z. B. Milr. II. 3. perpetuo — III. 1. Pontem secit in Istro slumine, qua etc. — IV. 1. causam intersorans. — Themist: VII. 1. ducere tempus. — Aristides. II. 1. Intersuit autem — Thraspb. I. 3. nobilitate praecucurrerunt. — Iphicr. I. 4. ganus loricarum mutavit. — Timoth, III. 5. od sam rem in erimen vocabantur. — Epaminond, VIII- 2- in periculo suo inscriberent. — Hät-übal XI. 6. puppes averterunt — et al.

Auffallend icheint es, ben-Nopos ans Inni arto pocitica ertiaren ju wollen; aber abgefeben von dem Urthelle bes Plis nius, welches in der Borrebe angesubrt wird, mochte in solgenden Steffen Repos doch gewiß mit Dichtern verglichen, und ans ihrer Manier ertlatt werben tonnen. Milt. III. 4.

ilha

liberos a Perfarum futuros dominatione et periculo. — IV: causam interferens. — Timoleon IV. I. lumina oculorum amisit. — De Regibus II. I. Ex Macedonum auteum genere statt gents. — Hannibal VIII. 2. Huc Magonem fratrem excivit. etc. etc.

Die Sigenheiten bes Repos', so wie feine Rachlaffigleisten, werden bier besonders bewerkt und ausgehoben, welches einem, der mit diesem Autor vertraut ift, eine intereffante Unterhaltung gewährt.

Deu ift die Meinung, ober vielmehr die Bermutung, wolche der Berf. in der Borrede außert, das nämlich Repos diese Biographien nur flücktig entworfen habe, um fie in der Folge mit mehrerem Fleise auszugenbeiten; das dieses aber, entweder, weil ihn die Zeit übereilt', nicht aeschehen, ober das vollommen ausgearbeitete Berd mit seinen übrigen Schriften verloren gegangen seb, und nur der etwas eitsereig, aber doch aussübrlich niedergeschriedene erfte Entwurf, wie die Aeneis des Birgils, bis auf unsere Zeiten sich zufällig erhalten habe. Ueberhaupt wird man in dieser Vorrede manchen wichtigen und nicht unmahren Gedanken finden, und alles, was man in diesem ganzen Wertchen ließ, reizt den Freund der Philologie, welter zu lesen.

Bufelet tann Rec. nicht unterlaffen, noch zwen Stellen auszuzeichnen, Die von Dr. D. mit befonderer Delifateffe bes banbelt worden find, namiich Paulan. IV. 1. quem puerum smore venereo dilexerat. Dieruber brudt er fich folgendete machen aus: »Amore venereo (Venus) diligere, fiunti-»de Buneigung faffen. Diefer Bang ber Brieden, thrvete sliche Schonbeit überall, wo fie fie fanden, mit Leibenfcaft mund Beglerbe gu bewundern'(diligere), perleitete fie oft au »ben icanblichften Ausichweifungen; ob er gleich in feiner »Quelle ebel war, und von Sinn fur bie foone Dagur jeugte. wer aber, obne vernanftige Richtung, nur gar ju leicht. win berricende Sinnlichteit, und in die berfeiben eigene Deagebrlidfeit und Lufternheit ausartet. - Die andere Stelle .» If Alcibiades II. 2. Eunr induxit commemorantem, le »pernoctaffe cum Socrate etc. Erflorung: Pernoctare, die »gange Racht mo gubringen. Bie bas bier zu verfteben fen. withtt bas folgende furgere. In quorum amore etc mabe wrend ber freundschaftifchen Berbindung mit biefen behandelte

wer, fo weit es fich thun ließ, viele unangenehme Dinge mit » Befchmack und Laune; mußte er, so weit es schicklich war, pnielen ekelhaften Dingen einen feinem geschmachvollen Ang-»firth ju geben u. f. w.«

Winke zum richtigen Ueberfegen finbee men in folgenben Stellen. Milt. I. 2, und 4. II. 2, neonitas, die Befege ber Bleichheit; fumma vequitate res con-Rituit, er gab bem Lande eine Conflitution, Die von feiner achtrenubiftanifden Dentungsart geugte. Dber: Er gab bem Bande eine Berfaffung, ble feiner gemäßigten Denfungs. art Chre machte. Il. 3. neque id magis imperio, quam iufbitia, confecutus eft und dabie brachte er es nicht durch bas mit feiner Beneralsmurbe verbundene Unfeben, fonbern mehr durch feine gemegigte Dentungeart. 'V. 2. Quo facsum eft. Unter biefen Umftanben (namlich ben bem fleinen Deere; bas aber bod auferorbentlichen Duth jum Rampfe Beigte) Brang Diltfabes mit feinem Borfchlage vor feinen Abrigen Rollegen burd - VI. r. eadem omnium civita:um oft natura, Die Menfchen find fich in jeber politifchen Lage. ben leber bargerlichen Berfoffung immer gleich - VII 3. atrisque venit in opinionem, aualogifc nach ber Rebense art: venit mihi in fuspicionem, welche banfig gefunden wird. Repos, ber biefen Ausbruck noch einmal bat (Att. IX. 6) icheint fich alfo ben opinio nicht biof bie Meinung, Ginbildung, fondern auch metonymifd die Sabigkeit zu meie nen , Die Einbildungstraft , gebacht ju haben. Epamin. All. 1. Erst modeftus, prudens, gravis, temporibus favienter utens, peritus belli, fortis manu, animo maximo. Er mar ohne alle Unmangung, ein Mann von Belt, bod won gefehtem Charafter, ber bie Umftanbe weislich ju bes nuben mußte, ein ganger Golbat, bem es weber an theores tilden Renntniffen, noch an perfonlichem Durbe feblte.

Aus biefen wenigen Bliden, welche man jest in bie Arbeit des frn. P. gethan hat, tann man icon einigermans fen feine Art, den Mepos ju bearbeiten, benribeiten. Solle te man auch hier und da anderer Meinung fenn als et: so muß man ihm doch die Gerechtigkelt widerfahren laffen, das fein Onch ein vortrefflicher Subrer ben Lesung bes Mepos senn wird; benn er verlest seine Leser gang in jene Zeiten, da das, was dieser Klaffier ergabit, vorgleng, und weiß beffen Ideengang herrlich zu zergliedern und zu verfolgen.

Mochte es ihm bod gefallen, mehrere alte Schriftfieller im biefem 'Seifte ju bearbeiten; Lebrer und Lernenbe, fo wie fober Kreund ber Philosogie, wurde es ihm gewiß aufrichtig bauten.

Rb.

P. Terentii Afri Comoediae sex, ad optimas editiones collatae iuuenumque instructioni accommodatae. Studio et cura Jo. Joseph Beller: manni, Theol. et Philosoph. P. P. O. et Gymnas, Erford, Direct. Erfordise, sumtibus Mülleri 1803. 24 Bog. 8. 12 22.

Daß es ben ben Bellermannichen Ausgaben bet tomifden Schriftfteller bloß auf totretten Abbruct und Bobifeilbeit des Breifes angefeben ift. Ift bereits ben ber Angeige bes Revos und Phabrus ermabnt worden. Ben bem Tereng bat unm Br. D. wie gewohnlich, zwar ben Tert ber Zweybrudes Ausgabe jum Grund gelegt ; jeboch baben auch Schmieders fodtere Ausgabe, und Rooffens Anmerkungen gu Rathe geangen, die Drudfehler beyder Ansgaben, fo wie ble Interpunttion, verbeffett, und fo einen burchaus eichtigen Zept berguftellen gefucht. Bo es niebig ift, und bas ift ben Romiffern oft ber gall, ift burd einzelne Borte in Parenthefen ein Wint gegeben, wie, ju wem, und in melder Richtung ber Ochauspieler manche Borte feiner Rolle gesprochen habe. welches, jumal für Infanger, unglaublich viel jur tichte gen Beurtheilung bentragt. Die s. 6 und 7te Scene bes wierten Afte bes Eunuchus find nach Bottigern abgebruch. und aus bemfelben alfo auch bie Opibenmaafe jeder Ocene angegeben; batte boch ber Berausgeber, aus feiner eignen Renntniff, Diefes ben affen Scenen bes gangen Tereng gethon. Da ben ber jeBigen Bernachloffigung ber latelnischen Profoble auf Schulen, Lehrer fomobi ale Schiler ben Teren; ale et nen Profaiter lefen und in feinen Beilen gar teine Bergart abnen. Daben wird benn von dem Berausgeber der Bunfc geaußert, bag biefer Mulageta (Dr. Sofrath Bottiger) Die in Berbindung mit Brn. Dir. Doring verfprocene Ausgabe bes Terent ju Stande bringen mige.

Samm.

Sammlung beutscher Benspiele, jum Gebrauch neben Der großen Broberschen Grammatit herausgezeiten. Penig, ben Dienemann. 1803. 20 200g.

Da bie Broberice Grammatif wegen bet Bollftanbigleit hab Bestimmtheit forer Regein fowohl, als wegen ber Muswohl und richtigen Angabe der Bepipiele aus fiofilicen Sorififtellern, einen fo allgemeinen Eingang in öffenziiche mub Brivatichulen gefunden bat: fo bat ber Berf. eine ver-Dienitliche Arbeit ju thun geglaubt, wenn er jur liebung bet fateinifden Gprachfchaler, Die nach Diefer Grammatit untersichtet werden, für jebe eintzelne Regei und Ausnahme bers felben einige bentiche Bepipiele sammelte, Die die Rinder, mad ben untergefesten Botabeln, in bas Lateinifche überk feben tonnten, ba bie von Bebbern felbft' gefammelten Bebfoiele blok inteintsch find. Da bie angenbifchiche, gludliche Babl eines jugleich inftruftiven Bepfpiets oft ber Erfindunge gabe des Lebrers miglingt, und bas Bictleen folder Bepfpiele Beit wegnimmt: so glauben wir allerdings, daß die Arbeit Des ungenannten Berf, mit Dant werbe und fonne genunt Aufer ber Broberiden Grammatit felbit aber wird man ichwerlich von betfelben Gebrand machen fonnen, well bie Regeln, ju benen bie Bepiplele geboren, nicht angegeben; fondern nur nach den Anfangsworten und der Paragraphentabi, angezogen werben, vermuthlich um den obnebem pari fum genubten Raum ju foonen! Billig aber batte ber Berk Ac erkiaren follen, was für eine Ausgabe bet Grammafit er daben ben ber Dand gehabt; auf big erfte Ausgabe won 1787. die wir damit verglichen baben, läßt fich ein großer Theil biefer Berfpfeilammlung nicht anwenden. Daß ber einer fo jabitelden Sammlung fleinerer und größerer Bepfpiele alle jus gleich auch fachreich und belehrend fegu follten, war freplich nicht wohl zu erwarten : genug, daß es bie meiften find.

Ueber die Familie des Lykomedes in der Königl.
Preußischen Antikensammlung. Eine archaeblogische Untersuchung von Cone. Leuszone, öffentlichem Lehrer am Königl, Friedrich-Wilhelms
Gym-

Gymnasium in Berlin. Nebst 20 Kupfertafelas.

Berlin, in Kommission der Realichulbuchhandlung. Gedruckt bey Spaethen. VI und 62 S.

Fol. 5 382. 6 38.

Da man in Deutschland so wenig bedeutende Antilen . Sas lerlen bat: fo ift.es Schabe, daß bie jablielche Sammlung ber Ronigi. Prenfifchen Antiten fo zerftreut ift, und baß fie der, Runffreund in ben verschiednen Schlößern und Garten 212 Potebam, Sanssouci, Berlin und Charlottenburg auf fuchen muß, wenn er fie alle feben will. Was für ein fcb. wes Sanges murben fie nicht ausmaden, wenn fie alle in eis ner Galette bepfammen und mit Gefchmad aufgeftellt maren ? Bas får Erleichterung wurde diefes für den gelehrten Altere . thumsforfcher und fur ben Runftler fepn, und wie manches fone Stud, bas jest in freper Luft unausbleiblid ber Bers forung ausgefest ift, murbe auf biefe Art erhalten werben, und noch Jahrhunderte hindurch ein Gegenstand der Belebrung, Bewunderung und bes Bernaugens fenn tonnen ? aver dieses einmal nicht ist: so war wohl nichts natürlicher, als daß ben einheimischen und auswartigen Runffreunden nach und nach ber Bunfch immer lebhafter und allgemeiner wurde, wenigstens genaue und forrette Abbildungen von dies fen Schähbaren Denemalern bes Alterthums zu haben, theils um fie alle bepfummen ju feben; theils, um fie auch in bet Entfernung betrachten und Aubieren, ja feibft fic baburd auf den Benuß und die nabere Betrachtung berfelben an Ort und Stelle zwedmäßig porbereiten zu fonnen. Ueberbief. wenn gegenwartiges Bert beenbigt ift, fo gewährt es and noch ben Mugen, bag ber Runftfreund nicht leicht ein michtiges Stud aberfeben tann, welches wohl moglich ift, ba fie on mehrern Orten aufgesucht werden muffen. Dr. E. vers bient baber gewiß ben lebhafteften Dant eines jeden Runke freundes, daß er ben Entidluß gefaßt bat, fammtliche Untiten, in Marmor und in Bronze, welche die Konigliche Sammlung ausmaden, in zwedmäßigen Abbilbungen, und mit ben nothigen Erlauterungen berauszugeben. Der Blan. nach welchem er ihn auszufahren gebenet, ift folgender-

Er will erffens fammtliche Antifen, in Marmor und Bronge, auch felbft bie von Seiten ber Aunft weniger ben

bentenben zeichnen und flechen faffen, well auch bas, was fir Den Beichner eben fein großes Intereffe bat, Doch fur ben Archaplogen wichtig fepn tann. Zweytens, um biefes Bert gemeinnubig ju machen, und ben Untauf nicht ju erichmeren, foll es tein Prachemert werben - ba ferner Abbildungen mon Antifen das Studium und ben Genuft ber Dentmaler : felbit nicht übelflüßig machen tonnen und follen; fonbern benbes vielmehr befordern und barauf vorbereiten belfen :. fo balt er es, und zwar mit Recht, fur vollfommen binreichenb, Rorm und Charafter im forretten Umrif, und in bem mabren Berbaltnif, bes Bangen ju feinen Ebeilen. aus bem eigenthumliden Befichtspuntte bes Monuments gezeichnet in neben, und vor allen Dingen die neuern Ergangungen genau in bemerten; fo wie er, rebft den nothwendigen Erlauterungen. auch de beffimmten Dachrichten über Entbedung und Auf-Aubung ber Dentmaler, ihre fpatern Coldfaje, ihre Bane berung von einem Befiget jum andern, genaue Angabe ibrer Große und fimple Befdreibung beffen, was das unbefangene Muge in Dinfict auf Rompofition, Form und Sipl gemabe mirb, und mas vornehmitch der Umrig allein nicht anne bee merthar maden tann, für unerläglich zu erfüllende Bebinanngen balt.

Die jehn bekannten Statten, welche, nach ber gewöhnichen Meinung, die Familie des Lytomedes bilben, und im Antikentempel des toniglichen Gartens zu Sansspuci ausbemahrt werden, machen in diesem erften Defte den Anfang, Die Rupfertafeln find von Dabling gezeichnet, und von Br, Jügel gestochen.

Diese gehn Glibfaulen tamen mit vielen andern vortreffischen Dentmalern bes Alterchums, welche die Sammlung bes französischen Kardinals Polignac ausmachten, nach besien Tode, durch Kauf, in den Besis Friedrichs II. Der Karabinal, ihr erster Bester, war auch selbst ihr Entbecker in Italien gewesen. Er hatte sie mit mehrern andern Werten von bedeutendem Werthe bey den Nachforschungen nach Kunste benemaliern aller Art, die er an verschiedenen Orten im eben maligen Latium, in den Trammern zerftörter Landhäuser ansstellen ließ, im Jahr 1729, unweit Frastati (dem alten Taestnium) unter den Rusinen des vermeinten Landhauses des Warius, in einem großen Saale, gefunden.

Aber ber größte Theil biefer Stathen war befcholog, jal an wichtigen Theilen gertrammert, ba man fie entbedte. Der Kardinal ließ fie durch ben frangoffichen Bilbhauer Lambert Gigiebert Abam, ben fitern, ber damais in Rom fin bierte, ergangen, und mit biefen Erganzungen find fie um verandert bis auf diefen Tag ein Gogenftand ber Bewunder ung ber Liebhaber und ber Rritit bes Alterthums gebieben.

Die mannliche Statue, welche mit einem welblichen Demande belleibet ift, und in welcher man ben Acilles et-Tannt baben wollte, gab die Sauptveranlaffung ju ber Delnung, bag die übrigen weibliden Statuen und eine andere. mannliche gigur, mit ihr ein Sanges ausgemacht batten, welches uiches anders, als die durch Ulpffes bewirkte Ent-Dedung Acill's unter ben Tochtern Des Konigs Epfomebes In Scoros vorgestellt babe. Diefes voransgefent, glanbte man ben Meagftab gefaßt ju baten, nach welchem man bet . ber Restauration zu Werte geben muffe. Nach biefet Ibee wurde also Alles erganzt — Winkelmann zweifelte zuerft an ber Richtigfeit biefer Restauration; tonute aber nur wenig Befriedigendes baruber fagen, ba et ble Statuen felbft nie , gesehen batte. Berrachtet man aber biefe Statuen feibst: fo fieht man wohl, daß alle Attribute, die fie jufammen jur Samilie des Lyfomedes machen fönnten, neu find, und daß es felbft zweifelhaft ift, ob der angebliche Adilles auch wieb tid Adilles fen.

Der neue Erganger icheint ben feiner Arbeit folgenbe Sagengeichichte von ber Ramilie bes Lofomedes im Gedacht niß gehabt zu baben : Achill ward von feiner Mutter Thetik, nachbem feine Ergiebung benm Chiron bennabe wollenbet met. und ble Dachricht von bem burch Daris begangenen Raube ber Belena gang Griedenland mit Radfuct und friegette fdem Duthe erfulte, in Rrauenfleiber verfledt, und ale ein Dabden bem Ronige Lotomebes auf Scoros übergeben. Raldas batte namlich vorhergefagt, bag Troja nicht obne hulfe 2dills von ben Griechen erobert werden tonn! Thetis mußte burch ihren Bater Blerens In gut Sohn in blefem Rriege ben Belbentes finde er felbft baran Theil nabme falt, nabm Ronig Entomet ter feine Eochter auf und feiner alteften

ward. Unter de Fruct ihrer heimischen Umermungen, ward. Unter de firm luchte man den ver chwundenen Uchill in bank des Wah lagers Kaldas, Raderick von feinem Unfe, enthalte bann Lykomedes erhielt.

Uloffes un Diomebes murben abgefandt; um iffr bort. aufzu uchen und abzuholen. Die langten in Ochtos ang. aber meder Entomeses, noch fonit Jemand, tonnte ibren! bim Awill . ben Miemand cannte, Auskunft geben. Dem Soo fbiide bes ichiauen Uloffes entglengen indeffen bie Sputen Des verfleibeten Jung inge nicht, von bem er abnite, bag er fic unter ben Loutern bes Romas befinden muffe. U pffes betfente fich baber einer Bift, um ibn ju entbeden, und, wenn ibm bie Entvedung delingen follte, judetd fele nen falu : mernen Delbenm ich mieber angufachen. b achte in oas thuialiche Binimet, wo Alle verfammelt was ton; unter ben Gaftgefdenten fur bie Rauen, auch einige Baff. n Alle Rrauengimmer griffen fogleich nach ben fue' R. to reigwollen Begenftanden; aber Moill griff , femer une th Derft blichon Reining nach, unmilltubilich nach ben Bafe Buut ich machten bie Beighrten bes Ulvffes, bie eben Davauf gemartet barren, por ber Thure eine erregerifche Dus Degeiftert von ciefen Conen, fprang Adill, bie ererife fenen Baffen fcolngent, auf, und bie Frauenimmer ente foren , ericenden, wie uber ben ploblichen Einbruch eines Withors.

Renen und bis auf unfere Zeigen archmmen find, werten

diebe man wieder auf diese Kamille des Lysomedes zu, aiebe mehr ols einen Grund, zu alauben, das inn ed mals kein gemeinschaftliches Sanz sondern erst durch die Hand des Restaura. den nicht sehr geschickt und kunstreich, darzu Hander die Franzie des Lysomedes in els fo wurden sie exstens nach den nien sie in ibren stauarischen Wert no wirden geschaft zu baben scheinen, ro mit einander in Verdindung.

Aber ber größte Theil biefer Statten war beschölog, jat an wichtigen Theilen gertrammert, ba man fle entbedte. Der Kardinal ließ fle durch den frangoffichen Bilbhauer Lambert Bigiebert Abam, den filtern, der damais in Rom ftwolerte, ergangen, und mit biefen Erganzungen find fle und verandert bis auf diefen Tag ein Gogenftand ber Bewunden und der Kritit des Alterthums geblieben.

Die mannliche Statile, welche mit einem weiblichen Demande betleibet ift, und in welcher man ben Adilles er-Tannt baben wollte, and die Sauptperanlaffung zu ber Defnung, baf die übrigen weibliden Statuen und eine andere . mannliche Figur, mit ihr ein Banges ausgemacht batten, welches nichts anders, als die durch Ulpffes bewirfte Ent-Dedung Achill's unter ben Tochtern bes Conias Epfomebes in Serros vorgestellt babe. Diefes voransgefest, glaubte man den Daaffab gefaßt zu baten, nach welchem man ben ber Restauration zu Werke geben muffe. Rad biefet 3dee wurde also Alles ergangt - Binfelmann zweifelte zuerft an ber Richtigfeit biefer Restauration; tonnte aber nur wentg Befriedigendes barüber fagen, ba et ble Statuen felbit nie gesehen batte. Berachtet man aber biefe Statuen feibit : fo fieht man wohl, daß alle Attribute, die fie jufammen gur Samble des Lytomedes machen fonnten, neu find, und bus es felbst evelselhast ift, ob der angebilde Adisses auch wied lid Adilles fen.

Der neue Erganger icheint ben feiner Arbeit folgenbe Sagengeichichte von ber Ramilie bes Lotomebes im Sedacte niß gehabt zu haben: Achill mard von feiner Mutter Thetie. naddem feine Ergiebung beum Chicon bennebe wollenbet met. und die Radricht von dem burch Paris begangenen Rande ber Delena gang Griedenland mit Rachfact und friegerie fchem Duthe erfulte, in Rranenfleiber verftedt, und als ein Mabchen dem Ronige Lptomedes auf Scorps übergebent Raldas batte nămiid vorbergefagt, daß Trois nicht obne Benhulfe Achille von den Griechen exobert werden konnte, und Ebetie wußte burch ihren Bater Merens ju gut, daß ihr Sobn in biefem Rriege den Delbentob finden warbe, wenn er felbft baran Theil nabme. Getanfest burch bie außere Gea falt, nahm Rhnig Lofomebes ben verfleibeten Innalfna unter feine Cochter auf, und bier entfpann fic amifden fin und feiner alteften Tochter Beibamia eine fo fenrige Biebe,

bot ging Coin' bie Frunt, ibret heimtiden Umarmungen. ward. Unterbeffen fuchte man ben verfchmundenen Uchill in gang Griechen aud bewiebens auf, bis man endlich, mit Bulfe bes Babilagers Raidas, Radricht von feinem Aufe. enchalte beem Lykomedes erbielt.

"Unffes un' Diomebes wurben abgefandt; um ihn bort" Ole langten in Ochfos aii 3. auffauchen und abzubolen. aber meber Lytomenes, noch fonft Jemand, tonnte ibren! om Amill, ben Miemand fannte, Auskunft geben. Soa fbride bes ichlauen Uloffes entglengen inbeffen bie Sou. ren bes verkleibeten Jung,inge nicht, von bem er abnete, bağ er fic unter ben Lochtern bes Romas befinden muffe. U pffes betfente fich baber einer Lift, um ibn ju entbeden, mus, wenn ihm bie Entbedung gelingen follte, qualeto fele men falur mernen Delbenmath mieber angufachen. bachte in oas thuigliche Binimer, wo Mile verlammelt mas ten, unter ben Gaftgefchenten fur bie Rrauen, auch einide' Baffen Alle Rrauengimmer griffen fozleich nach ben fue R. fo reigwollen Begenftanben; aber Adill griff, feiner une worft blichen Deining nach, unwilltubilich nach ben Bafe fen. Buglid madten bie Beitheten bes Uluffes, bie eben Darauf gewartet batten, por ber Thure eine friegerifche Das Begeiftere von ciefen Tonen, fprang Adill, Die ererife fenen Baffen ichwingend, auf, und bie Frauenzimmer ente flonen, erichtoden, wie über ben ploglichen Einbruch eines Brindes.

Birfifthe afte Runftwerte ; bie biele Rabrigefdichte vora fellen, und bis auf unfere Zeisen arfammen find, werben mun nach ber Reife erwähnt und befduteten.

Aber num wieder auf Diefe Ramille des Enfomebes an' fommen. Es girbt mebr ofe einen Grund, ju glauben , bag, Diele gebn Statum ebemals tein gemeinschaftliches Sangs gebildet figben; fanbern erft burch bie. Band bes Reffaura. tors, und ginge ebeit nicht febr gefchicft und funftreich, Dargu gemocht worden find. Satten Diele Statuen gufammen' mirelich ein Ganges, b. & die Familie Des Epfomedes in ela ner Buppe, ausgemacht fo murben fie erffene nach ben Brunolaben, welche bie Alten in ihren fatuarifden Wert n An Sigficht auf Bruppenverbindung befolgt ju baben fcbeinen, swiff andere angegebnet und mit einander in Berbindung. 17. 7. D. B. XCI. B. I. St. 1116 deft.

gefest worben fenn. Sweyrena paffen auch Anne. Sberatlung biefes Gegenftandes. Drittens mas than allenfalls barauf binbeuten tonnte, if blog bas Wert bes Reftauras tors. Diertens jeigt bie Berfchiebenbeit bes Marmots und bes Siple febr beutlid, baß biele Statuen ju verichiebenet Beiten , und won verichtebenen Runklern , gant von einandet unabhnangig , gearbeitet worden find. Bunftens tann es faft von jeder einzelnen Rique mit Bewillbeit bargetban wer's Den . was fie uriprunglich im Alterebume vorgeftelle babe. Diele Grande merben alle febr aut audgefabrt, und aus bem Brifte ber alten Runft mit ben gehörigen Beweifen unter-Aubt, fo, daß also aus dieser ganien Untersuchung so wiel hervorgeht, daß biefe logenannte Familie bes Lyfomebes bie. felbe urfprünglich nicht vorgeftellt babe. Dr. L und YL welche als Achilles und Hipfes reftaurirt worben find, maren bepre urfpranglich nichts anders, als nur etwas in Stellung und Befleibung von einander abweichende Borfiele. Innaen einer und berfeften mythilden Derfon, namlich eines. Apollo Mufagetes, aber Citbaedone, wie bet Weif, aus giner Statue im Dufeo Dio : Elementino, aus einem Bage Bellef, und aus verichtebenen Dungen bartfur, wo Elvile in berfelben Stellung; ober vielmehr in bemfelien 200 bes Bortidreitens, als Anführer feines Mufendors, mit berfelben Batrung bes Rorpers vorgeftellt wirb, und jog et aud die Palla gierlich boch aufgegurtet trage ic. tomme noch ber Umftanb, bag biefe benben Ctatuen aud mirtita in Befeficaft mebrerer Wufen mfunden worden find ! die fiche aber auch gefollen tallen mußten, butch die Band Des Reftaurators fich ibrer Wottlichkeit beraubt au feben. Die Il. III. IV. V. und VIII. Safel Reffen Diefe PRufern vier, welches febt grundlich bewirfen wird. Babriceinlich M ber neun Schweftern : Chor gang vollftanbig gewelen : nur bie gangliche Bertrummerung bee brev feblenben erlaubte nicht ihre Biederberftellung, ober vielmebr ibre Ummande lung en Toderer des Lytomedes; wir wurden fie sonft gewise auch unter biefer vermeinten gamilie erblicen. Re, VII. balt ber Berf. fur eine Statue, Die mit ben vorremabnten in feiner Berbindum gestanden, und nur burd Bufall mit ibnen an einem Orte gefunden worden mate. " Alles mas fich. von ihr fagen lagt, if biefes, bag fie fich binlanglich ale-Batione carafterifict; aber das fonft mides Beflimmteres?

## Bilbenbe Erholungeffinden für bie Jugend ze. 393

wan ihr bestanptet werden kand. Ber. IX. ift die nachassemung eines Berts, das uns aus dem Alierthume fast noch gang abrig geblieben ift, namlich die jüngste Tochter der Riobe, in der bekaunten florentinischen Gruppe, und in Ber. A. glaude Derr L. eine Dienerun bey einem Opfer ober Gastomable zu rebillen, die in der rechten Sand des zierlich aufgehobenen Arms ein Prafericulum bey der Sandhabe, voer ein Tinthorn gefast hatte.

Do nun gleich auf diefe Art bie gamille bee Lyfomebes gang welchwindet: fo bleiben diefe Staquen boch toftbare Bentmaler bes Alterthums, von welchen ber Berf. mit Bredt wanton, daß fie einmal von einer geschieftern Sand, und ihrem ursprünglichen Charafter gemäßer, restaunter were ben nichten.

Rh

# Erziehungsschriften.

Bildende Exholungsstunden für die Jugend und thre Freunde. Ein nügliches Handbuch für Aestern und Leheer, um varaus ihre Kinder und Zöglinge auf eine leschte und angenehme Weise mit Gott, der Welt, und sich selbst bekannt zu machen. Frankfurt am M., in Kommission den Hermann. 1803. Erstes Bandchen. 10 Wog. 8. 12 2.

Ein außerst nuersebliches Produkt! Der Berf. gehört zu bem imitatorum iervum pocus, die in fich nicht ben mins beffen Fond hoben, bem, was sie in fich nicht ben mins beffen Fond hoben, bem, was sie inachabmen wollen, einen Anstrich von Meuhelt ober Schönheit zu geben. Den Haupt thhatt dieses Banbdens macht die Beisperibung einer kleinen Beise auf bem Markfchiffe von Baing nach Sichk aus; mit verschiednen eingerückten episobischen Erzählungen. Dabin geboren die Beischreibung des Wartschiffes seibit, des jeht uffingiden Grabtchens, Höcht, und der dasgen Nubelfabrik, ber Labatssährik des Bolongaro, eine in einer henachbarten Drabte vorgefakene Mordgeschichte durch Undank eines aus bem angerfen Eiend geretteten fremben Masspurschen: Ges

fdicte eines Lleberlichen, Thoms, durch allewiele Deffas meston enteraftet: Beidreibung, bes fpgenannten Dabnene lenggens, eines einfaltigen Spiele ber: Bauern ber:Rt mefe len, Gund an anbern Orten much, ben Sodueiten ). Beforete bung bes Murmeltbiers, burd Bolongaro verentagt. agnien Conft, als wenn es ber Berf, mit annelebn batte, are mble er; dag: blefe. Thiere Mbos und Den . fu Ausfacte: ung bes Bobens ihrer Bintermobnungen auf folgende Mirt eine brachten. Ein Murmelthier, an dem eben ble Reihe fen. muffe fich auf ben Rucken legen, und fich bas Den und Moos auf bem Band gulammen laben laffen, welches es bein mit feinen bier Rugen feft balte, und fich bunn bon feinen Ras meraden mit ben Babnen an ben Comany rudmarts nach der Boble forifcbleifen laffe. Charaben, vie min fegleich ere rath, fleine moralifde Ergablungen, eine Unterrebung, uber Monofifferniffe und die Bigur der Erde, zwar mangelbafes aber boch immer einer ber beften Auffage im Burbe. Deutschland und feinen Bewohnern in gang alten Belten ein in Buddern biefer Ent febr abgebroidemer Amitel. foichte eines Kindlings, ber burch einen Bund intbectt, nad & Sauten en ben Folgen eines Sundebiffes farb, und bem biefer Selegenheit, Etwas von der Bunt smuth. Ben Taus ibungen Des Befichts und ber Aurcht; Befchteibung ber menfcblichen Gebororgane - in einem Brief eines Rinces on ein anpres. Dies ift abngefabr ber Subult Diefer neuen Erziebungsichrift, die der Berk wenigkens durch einen richtie gen Ausbruck batte empfehlen follen; allein er verftebt nicht einmal reines Deutsch zu fcreiben, g. B. G. 31 eb' es lang wurde te. st. es währte nicht lange, so te. S. 32. der Arme kann wohlhabend werden, wenn er sich darnach ftellt. D. 33. feine Bormander faben ibm nicht auf, ft. führten teine Aufficht für ihn ; G. 39. es vernift mir picht - ft. ich werbe es nie vergeffen. G 61. Jemanden ein pant Dugden aufzufnaten geben, ft. ibm' eine Charabe porlegen. &. 136. eine flichdunkle Racht — wo tas Pferd Schente und jurud bufte, beffer bein Aubrwert verferen als du, fl. dem Leben. Vor Etwas ficheuen, fl. fifen werten. 6, 83. wied gelägt: die bochften Berge maren nicht über pier Stunden boch. — Dehr ale vier Stunden lang muß man wohl Jen Gipfel manches Berge erfteigen; aber eine perpendiculaire Sobe von 4 Stunden bat nicht ein Berg un. fret Etde. Intelli-

# Intelligenzblatt.

#### Antunbigungen.

In der Fr. Micolaifchen Buchbandlung in Berlin, find in der Leipziger Ofter. Meffe 1804 folgende neue Bader hernusgekommen.

Bibliothek, Teue Allgemeine Deutsche, LXXXII, bis LXXXVIII. Band und des LXXXIX. Bandes istes Stück.

gr. 8. 9 Ehr. 18 St. wird fortgesetz.
Biesters, J. E., neue Berlinische Monacschrift. Jahre

Dieffers, J. E., neue Berlinische Monatschift. Jahre gang 1803: Mov. Dec., und 1804. Jan bis April. 8, Bedes Stad 7 Gr. Der Jahrgang 3 Thie.

Dapps, &., turje Predigten und Predigtentwurfe fber bie gewöhnlichen Sonn und Kestags Changelien. Debft einem Anhange von Rafualpredigten und Reben; besonders fur Landleute und Landprediger. Des VI. Jahrgangs ifte Abtheliung. gr. 8. 12 Gr. wird fortgesehr.

Engels, J. I., Anfanachende einer Theorie ber Dichtungs.
arten ans bentichen Duffern entwickelt. &. Nene verbefe ferte Ausgabe. . 8 Gr.

Soot, Jeffe, praktiche galle vom Maten ber Einsprügunegen in den Krantheiten der Harnblafe, und von der nat enrlichen Phimosis als Ussache derseiben, moft einer neuen Wethode fie ju hellen. Nach ber jumpfen Ansgabe aus dem Englischen überseht von Dr. Abord heinrich Meinnote. Mit einem Kupfer. 8. 12 St. Joeferte, M., aber die Aufenn und Bebanding ber Siffer bamme; enthaltend die vollständige Beschreibung einer nenen Wethode, Bamme zu beschreiben und an zieben. Rebft einer neuen und verbesserten Ausgabe seiner Beder anderwein aber die Arantheiten, Sabren and Gefebridung einer der Arte, und Beschreibung einer heisendern heit heisendern heisender auf Beschlichen Beschreiben gewacht: Aus dem Englichen Regierung besaint gewacht: Aus dem Engl. überlichen wir Der Albeite Gefericht Beinelte, Mit ein Kunft gewade geber.

Glacketen, bas filberna, bon Feberigo Aedenna, Ein Roman mit a Rimft von Senne, 3, a : Ge,

Alein, B. A., Annaleie der Gifeggebung und Rechtsaelebre fanteit fin den Konlaf. Preuß. Scatten., XXIII. Band. gr. g. 1 Ehr. 4 Gr. (Bird jur Michael Meffe fertig.)

Chore, J. Germ:, Kommunionbuch, enthaltend: 1) els nie furze Unweilung zum würdigen und nüglichen Sebrans che des hell. Abendmahls; 2) Betrachtungen und Sebers für Kommunikanten; vor, bry, und nach der Haltung des heil. Abendmahls; 3) einige Lieder für Kommuniks kanten; 4) nötbige Borstellungen wider die Geringsschäung und den Mistenach des hall. Abendmahls. Fünste durchaus verbriferte Auslage. Mit einer Borrede von Ioh, Aug. Sermes. Mit kleiner Schrift. 8. 6 Se.

Martins, Job. Wic., Untereicht in ber natürlichen Bas gie, ober ju allerhand beluftigender und mublichen Runfts finden, vollig umgegebeltet von G. E. Zofenthal.

#### Mud unter bem Eltel:

Die natürliche Magie, aus allerhand beluftigenden und nugelichen Lunftftaden bestehend, willich zusemmengetragen von J. E. Wiegleb, fortzeieht von G. E. Rosentbal. XVIII. Band, mit 9 Aupfettafein. gr. 8. 8 Thie. 8 St.

Molers, Justus, parriorische Phomosien. I. die III. Theil.
Dritte verbessere Auflage. Mit dem Blouisse des Bers
faffers, gr. 8, a Thir. 26 Or.

Renf., J. D., das gelehrte England, oder Lexikon der Schriftsteller in Groß-Britannien und den vereinigten Staaten von Nordamerika, sehlt einem Verzeichnisse

ibra

Eiger Schriffen. Supplement von Jehre 1796 bir 1801. 🕳 Bande, gr.: 😵 :

#### And unter bem Eifel:

F. D. Rauf Alphabetical - Register of all the Autors in Great- Millain and in the United Provinces of Northn America, with a Catalogue of their publications : Supsplement from the year 1790 to the Year 1801. Two Volumes: gr. 2. Bepbe Banbe & Bit. 18 Gir. (Det ate Theil wird nachgeliefest.)

r & (Dus Bert, woger biefe Gupplemente gebbeen, wele des bie von allen angifden Gdeiftftrllern von 1770 bis 1790 berandgegebene Coriften in swer Banben enthalt, foftes , Thir. 6 Gt. alfo bas come Bert compl. 5 Thir.

Misgleb's Pagis, XVIII. Bank f. Martius.

Tegrenner, & G. , ber beutide Schulfreund; ein wiblie des Lefebuch fur Lehrer in Burger . und Laubfauten. XXX. Theil, ober bes neuen bentiden Odulfreundes VI, 36th 8, 10 Gr.

#### . . Ranftig werden beraustomn

Buins, D. J., außer = enropaliche Geographie, ober Erb. befdreibung von Aften, Afrita, Amerita und Auftralien; 'als Rortlegung von Rlagels Entuelopable ber gemeinnabige Ern Reunentffe. ar. 8.

- beffen europalide Geographie, ober Erbbeidreis bung von Europa; ale Bortfegung von Rlugele Encytles

phole ber gemeinnubigften Renntniffe. gr. 8.

Dapps, R., Magalin fur Prediger auf bem Lande und fa fleinen Schren. I. Band in 3 Abtheilungen. gr. &, Bird fortgefebt.

#### Kolgonde Bildniffe find zu baben

Bilduis des Herrn Georg Joseph Beer, Doltors det Athe neptunbe und Augenarits bey ber R. Seulgi. Univerfitat im Wien, gr. 8.

Billinff bes Deren Jones Jafoph Gall, Dr. ber Leftiepe funt in 28 en. gr. 8. 4 G.

bes Berry Dr. Gerbard Anton Gramberg, Dergon!. Hiftein. Oldendurg. Kanglegraths und Doimeditus in gu Oldenburg. gr. 8, 4 Gr.

.. ..... des Berrn Rayellmeifters Jofeph Sayon. gr. 8.

bes herrn Barl Gottl, Abrener, gr. 8. 4 Gr. bes, heren Lebr. Friedr. Benf. Lentin, Konigl. Großbritann Leibargts zu Sannover. gr. 8. 4 Gr.

. des herrn Leinrich Peffalossi ju Burgborf, gr.

bes Beren Gottl, Jakob Plank, Konigl. Grad beimm Aurb aufichweig. Konffitorialtathe und Profesiots ber Bott soel zu Gottingen gr. 8. 4 Gr.

bes Deren Bart Friede Pocel's, Bergogl. Braunidweig, gr. ..

8. 4 Ør.

Den her Johanff Micolaus Cetens, Abnial. Danifch, Konfer nicaths ju Appenbager. gt. 8. 4 Gr. bes Deren Beneditt Maria Wertmeister, Pfare tets ju Seinbach im Birtembergifchen. gt. 8. 4 Gr.

Gerr Anguffin, Domprediger gu, Salberstadt, wied seines Schwiegervaters, des verstorbenen rubmlich bekannten Rensisteraters Gortlob tigtbangel Jischern auserles sens Schriften, herausgeben. Die werden seche Bands in a start warben, Der eiste Dand soll auf Michaels d, Berlodinen, und die abrigen von Bierteljabe zu Bierteljabe folgen. Auf jeden Band auf Drudpapier fann i Thir, 6 Gr., auf bolland, Postpapier i Thir 20 Gr., und auf gegiatretem engl, Belinyapier 3 Thir, 12 Gr. porausbezahlt weroste. Pernad wied ber Preis biben sepn.

Manorabilie des Predigern des 19ten Jabebutis.
Deuts gemudmet, von & B. Wagnitz. II. Bandes
Colfes Spiel. & Salle, 12 Dr.

Enthalt Abhandlungen: 1) über die vorgebilde Bera achtung bes Predigerftandes, von Rebt. 2) Ueber bem Unterricht ver Taubitummen; besonders in der Risigion, von Pakifus. Miscellen. 4) Briefe zur nabe in Kenntnit bes Auftandes des Religions und Predigtwelens. 2) Rafuele reden: Meineideverwarnung, von Manhel; Anrede vor der Konfingunion, von Derder.

Ben & 3. Steinuder in Leipzig, find in ber Ofierm-ffe

-Bergte, siphologifche Lebenserheltunge, und Lebensverlane acrumoftunbe. 8. 8 Ribir. 8 Gr.

Ects. 3. G., norvilde Blatter, ober Beytrage jur beffern Renmals ber porbifden Reiche. 3tre Grud. gr. 8.

Megleenen, Letpziger, in Bilbern. iftes Deft, mit 4 folon

peftaloggi's Reliaionslehre, aus feinen Rachforidungen über ben Gang ber Ratur in der En wiereiung bes Menfchen, aufchleches gezogen, von M. C. G. Gempel. 8. 9 Sr.

Meile von Tharingen burch Gachlen, Die facfliche Schroeis, und die Oberlaufis, aber ben Oubin und Mefferedorf in bas ichieffiche Riefengebiege, 2 Sanbe. Mit Rupf. 8. 1 Rebir. 18 Gr.

Schifter, die Serer Briechenlandes. Jum Behuf ber Des Sjamation herausgegeben, und mit mythologifden Airmer- bungen begleitet von E. F. Ocibria 8. 4 Gr.

Beber eine febr tomplicitte Dalenschatte, obet einen foges nannten Bolferachen te Operiet von D. J. G. Gefolot, und physikelier und beschrieben von D. F. D. Mautens.
Mit 4 funn Aupfern. Fol. & Rible. 12 Gr.

-Bebags, A. B:, Predigt: Gber Das Belen Der feinen Beit, poer Diejenigen Dinge-, welche unter der gebildeten Belteflaffe als nothwendige Zugenden angefeben tverben.

· 8, 3 Ø1,

Zeitschrift, aberdeutiche, for Cand und Sanswirthe, Adufeleute, Fabeikanten und Mannsaktunften, mie Aussen. gr. 8. Ifter Sand ifter 6tes heft; und seer Band ufter Deft, jeder Band a Riblin au Gr. Jin Kommission.

Berlagebucher bes Buchhanblere Aeyfer in Erfutt, Juffe latemelle 1804.

Bellermann, Jal. Joach., Sandbuch ber biblifchen Liegentur. 2ter Theil. 3wepte, verbefferte und vermehrte Aufgelage. 8. 1 Thr. 10 Gr.

- biblifche Geographie. Erfter Theil; none Auffage. Co. Their io Gr.

Sortharb, 3. Chr., bas Gange ber Pferbegudt, ober vollftanbiger Unterricht in ber Wartung. Pflege und Behandlung ber Pferbe, ihrer Bermenbung, Rengenis und Seilung ihrer Krantheiten. ater Band. 2. 20 Gr.

Sabn, 3. S., bie Sausblirbraueren, ober wollstäpfige praktische Anweisung ju Bereitung des Malges und Sause bietes neblt Beichreibung einer Braumgidine, wermitrez telft ber man auf eine leichte Art ein Sausbler seich brauen kann; wie auch die Bereitung verschiebener Obstweine nur Effige. Milt : Rups. 8. 16 Gr.

Saus und Schulgelapsbuch, teligibles, auch benm bffente lichen Gottesblenft anmenbbar, herausgegeben von R. Z.

Ar. Miller, 8. 8 Gr.

Seibach, J. Chr., Grundlage von den Rechten, Gefeben und Gewohnheiten ber Rirchftellen ober Airchftable, Agpillen und anderer Rirchftande, belonders nach preußte 
ichen, fachflichen und andern Verordnungen. 8. 8 Br.

Shpfner, A. F., die Serreifen, ein Bud jur Unterhaltung und Belebtung in der Maturgelchichte und Physik des Scheres, in der Schifffahrts allaber, Bolfen und Prosputientunde. After Baud. 8. 18 Gr.

- der kleine Phyfiter, ober Unterhaltungen, über nas ; theliche Dinge, für Rinder. aris Bandcen. 8. 12 Gr. & Ronig, E. R. von, Beptraue jus Geschichte der Desorogenischien der B. Roburg : Salfelbilden Lunde. Su lete, ner Berthelbigung aus ben landschaftlichen Aften gezogen.

8. Meinungen, (in Kommission.) & Br.

2 am

Sandither De; effereitige praftifches Sandfuch ber Pfleerhollenide, ober Befareibung aller Krantheiten und beile anethoden ber fanmeliden Sandschiere, nach ben neuern mehleinlichen Gumblobin, für bentende Arepte, Thire deste und Defonomen. ar Band. 8. 1 Thie, 6 Gr.

Lieber, 3. C., Mestunft für Goulen und fürs gemeine Leben, ober fur alle biejenigen, welche noch wenig davog stuffen. Bit befeten und leichtern Erlernung berfelben, mie ben Unfangsgrunden ber Buchftabenrechnung, und einigen Theileh bet gemeinen Rechentunft begleitet. 210: 12612.

Bagajin, freyes literarifches, für bas Gemeinwohl ber Blie fer und Lander, ober über Policen : Kipang : Ramerate Patibles und Fabiliwelen, Artifile, Land : und Garene wiethichaft, Gelchichts : und Landertunde, auch Releif der Gelegatiging. efter Band. 8. 16 Se.

Diepenbring, Dr. G. D., Deutschlande allgemeines Difpens fatorium, nach ben neueften Entbertungen und Erfahrund gen in ber Pharmatologie und Pharmacle. ster Band. Bingiftrafformeln und einige andere Produkte enthaltenb.

Mingand, Br., Waarenfenning! Betrings, und Siderfiell: fungs, Lepiton, bem Ein, und Bertauf aller Art Bei Spriniffe; ober Anstellung ber Kennzeiden, ber Bite und Berfalldung aller Produtte, Waaren, und alles bestellt, was zum menichlichen Leben und Bequemlichfeit nehbett, und vertäuflich, ober bem Betrug und ber Bete fälschung unterworfen ift, nach alphabetlicher Ordnung, bearbeitet. 3ter Band, & 3. 1 Thie.

Rommerbt, C. Cb., erigmamertifche Tafein und kurze And weifung ju beren Gebranche; Winfel bis ju einer Minute genau zu meffen, und auf das Papler aufzutragen. Bus Ersparung mehrerer Instrumente, und jur Exleichterung geometrischer Arbeiten, berechnet und entworfen. Aus bem ehewert, prakt. Unterticht in den Aufangsgranden bet Westunft zo. abgebrucht. 2. 16 Gr.

Stelber Br. Ch. 3. E. faber Theurung bee Getrelbes und Abminifration bet Domeinen ober Rammergater, els , gegenwirtenbes Mittef. 8. 8 Gr.

Bogel, Dr. 2., allgemeines medicinifd spharmacentifches Gormel sober Acceptienifon, enthaltenb eine möglichft vollftändige Gammlung berjenigen gulammengefesten Ais-

uchmittel und pharmacentischen Anbereitungsmeitseben, welche als besonders mertivärdig und beilfam in und außer Dispensatorien bis jest aufgestellt worden find. Ein handbach für Arre und Apotheter. Ifter Band, U-C. gr. 8: 1-Tht. 8 Gt.

#### Berichtigungen.

Die in der D. A. D. Bibl. 90. Bb. C. 277. miliaes theilte Madricht von bes berühmten Raturforichers Pallas ju Ulmetichet in der Arimm, Tode, ift zu voreilig gewesen. Dach den festen Briefen von ihm und feiner Battinn, an feinen altern Bruber, den herrn Prof. Pallas in Berlin, war er in feinem saften Jahre gefund und wohl.

### Beforberungen, Chrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

herr Prof. Dr. Paulus in Barzburg, hat, megen eines abgelehnten Rufs nach Dorpar, 300 Gulben Gehaltsjuiage, und frepe Bohnung im ehemaligen ablichen Seminar erhalten.

Der als Schriftfteller befannte Konteftor, herr Dres wes ju Ludwigeluft, ift Prediger ju Kalthorft ben Labeck geworden.

Die theologische Fakultat ju Salle hat bem Konfilos giglrathe und Rektor ber Domichule zu Magbeburg, Deren C. B. Junk, die Dottormurbe ertheilt.

Der, durch mehrere Anweilungen jum Striden und Stiden befannte Zeichenmeifter Der Aretto in Leipzig, ift, auf jein Geluch am i ten Junius als Lodtengraber ben ibm Stadtlirchof angeftellt marben.

Derr Matthis, fonft Direttor des Grantidoter Ginne naffums, dann Professor in Maing, bat jest eine Professus am Symnasium in Franksurt am Main erhalten.

In eben blefem Somnaftum ift ber Koneetter Woften bem Reftor Purrmann quiumiet worben. Derr Mag. Copfer aus Grimma ift als Lehrer ber Mathematif bey bemfelben angeftellt.

Der Dietoms Andres in lowenstein, Berfasser eines Bucht: Entwickelung der Ursachen, welthe die Ausabreitung den Christenthums in des ersten 4 Jahre bunderten beforderten," ift Pfatter zu Michtlieth den Berthheim gewarden.

Der bieberige Proreftor am Sominafium ib Berford? Bert 2. Cb. Sartwann, geht nach Oldenburg ale Lehe rer am bortigen Symnafiam.

## Zobesfälle,

1 8 0 4

Am oten Juk ftarb zu Selmstädt ber ruf. Kalfert; Hofrarh und Professor der Medicin, herr Dr. A. C. 20, Cappel, 31 Jahre alt. Er war willens aewesen, in eints gen Monaten nach Moskau, dem Orte feiner Bestimmung, abzugeben.

## Chronit beuticher Univerficaten,

建rlangen. 1804.

Am eien Mai ind herr HR. und Prof, Sarles 32 feiner Undergabe des Procedurates an Herm Dr. und Prof. Aust. ein., durch: Dn. memarabilidus Bibliothecas Acad demine Erlang. Commentat. VI. 1 Hog. 801.

Am 19ten Mai wichien bas Pfingsprogramm bes gern G. L. Raibs Seiler : de vero Jelu Christi mortui

in vitam redied ad sedimendum et emendandum genus humanum mecellatio. a Bog. 4:

Das Ofterprogramm bes herrn K. M. Dr. Säulein enifatt: Partic. VIII. Exeminis curarum criticae. atque exegetic. G. Wakefield in N. T.

## Belehrie Gefellichaften und Preisanfgaben.

Ø o tringan, 1804.

Die biefige Königl. Societäe der Wiffunschaften, Just filgende Preiefregen aufgegeben:

I. Bar ben Movember 1804.- Eine aus ben Quellen geschopfte, mit zwedmäßiger Auswahl und auf Sanftunbe geftügter Kritif abgesahre Geschichte ber Meteotologie, von ben Untersuchungen ber Griechen und Romer his auf die neuern Zeiten.

11. gar ben Movember 1805. Ueber ben eigentlichen Gefästen ber Gewächte, und beren vom Thierreiche abweitenber Organisation. Der Preis für jede Aufgabe ift 50 Butaten, ber frateffe Termin ber Einfendung der Abhande fungen ift bas Ende Septembers ber genannten Jahre.

Befanntlich hatte die hiefige medicinifche Fakulat ber George Augusts Atabemie einen Preis auf die beste Abhandlung über: "Buft, Baffer und Lage von Göttingen," ausst gefeht. Am 4ten Jun. 1804, ift berfeibe bem Genblofe ber Meblein, herrn J. Pielbard aus Salamandan, mit phelen, Ausgeichnung ertheilt worben.

Für das tunftige 180ste Jahr hat biefelbe Katultat Die Frage ausgestellt: Wird von bem Stickfoff, ber mit ben Abrigen Beftandtheilen ber gemeinen Luft burd Lunge und Daut in ben thierifchen Körper fammt, in beffen innen Thellen nichts abgefest?

## Briften.

Bibe am fleit September 1805. Ulm, ben Mocisgan.

Sollen die Deutschen beym willenschaftlichen Ung terricht die deutsche odes leteinische Sprache gen brauchen!

Dre Ant, beigt bas bie todien Sprathen nicht fina reichend find, einen Gelehrten ju bilben; daß es vielmehr auch bes Studiums bet beurichen und anderen lebenden Opra- den bedürfe. Man tann taum glauben, bas folche Boben geften teft Sewiefen werden barfeen!

## Bermifchte Nachrichten und Benterfungen.

Der König von Preufen will unter Oberaufsicht bas Königl. Generallientnants herrn von Geufan, das Kicks. feld und das Kriverische Gebiet trigenometrische aftronor wisch auswehmen, und demnächt eine milickrische Kharen von ganz Eburingen versertigen lassen, was dereist die Herren Derzoge von Beimar und von Gotha ihre Wiewies dung zugesichert haben. Der König hat 2000 Khe. zu. den Kriten diese Unternehmens vor der Sand gewihmet, was hat die Leitung dessehnen vor der Sand gewihmet, was hat die Leitung dessehn prin berthumen Istranom; Frehe herrn von Jach, zu Gotha ausgetragen, dem verschiedens prenssisse Ind.

Der Königi. Preuß. Beneratmajor Derr von le Cog. welder Bip feiner Anwesenheit in Weftphalen ben größten Theil des westphälischen Kreises seibst aufgenammen hat, giebt auf Königi. Rosten eine große Charte des westphäsischen Areises in zwanzig Oläteren bergus, welche zugleich einen Theil von Sannover und Walded, und das ganze bergathum Westphalen enthulten wird. Diese Charte wird an Benauigseit Alles übertreffen, was man von diesen Geschen bisher hatte, und, da sie von dem berühmten Jade zu Berlin gesichen wird, wich sie sich auch durch äußere Galabeit ausselchnen.

Die Ronfiftorien ju Darmftabt und Gliegen haben eine verbefferte Einelchrung erhaiten. Die führen jeht ben Marmen: Riechen und Schulrath, und haben nichts mehr mit gerichtellichen Gaden ju thun.

Der verftorbene Professor I. J. Angel in Serting ber ehemals & hrer am hortigen Joachimsthalischen Springas film war, hat in seinem Testamente einem der vorzüglichiten Ballinge jener Anstalt, beit Ertrag seines Mobiliars vers macht. Dieses Legat, das 300 Thaler betrug, fit ju Dit en de Freinem Jimminge, Ramens Salpius aus Mauen, persannt worden.

Der verstorbene Rileastath und Sehrime Archivar Berg, 3 3 Schläcer zu Betlin, hat der Schule feiner Geburesq Raat Rachenow feine Bibliothet vermacht.

Der Konig von Prengen bat die Cammlung des Beren Bebeimen Rath von Desfeld ju Berlin, aus Ruperfitz den, Sollicuitum und Landcarten, über beit deug. Staat bestebend, gefauft, und fie der großen Königl. Dibliodet einverleidett laffen.

#### Warbefferungen.

Im LXXXVI. Bb. 2. St. S. 493. 3. 22. st. poetside 1. policy — LXXXIX. — — — — 314. — 7. st. Scherlach I. Scharf

# Neue Aligemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Banbes Erstes Stud.

Biertes Deft

# Erziehungsschriften.

Ibeen über Nationalerziehung, besonders in Rucksicht auf die Königl. Preußischen Staaten, von D. J. Fr. Zöllner, königl. Oberkonsistorial- und Oberschulrathe 20. Erster Theil. Berlin, Realschulbuchhandlung. 1804. 396 S.

»Diese Ibeen grelfen (S. VIII) genau in ben allgemeinen schulplan ein, den der Bert Staatsminifter von Mafe » fow nach mehrern Berathschlagungen in bem Ober Schule pfollegio mit eigner Sand entworfen bat ; in welchem abes »bas eigentliche Lehrfach und manche Dobififationen allgemeiner Grundlabe bis jest noch offen geblieben find. . Der Bf. ließ fle brucken um Urtheile duruber ju boren. »Es ift,« fagt er O. III. "über Ergiebung fo viel gefdrieben worden, »baß man glauben follte, es fonne taum noch eine babin ges »borige erhebliche grage abrig feyn, welche nicht vollftandig Derortert mare; und boch trifft man ben jedem praftifchen »Soritte auf Schwierigfeiten, bie entweder nach gar nicht »berührt, ober febr unvollständig gehoben find. polelen Der vortrefflichften Schriften ift febr gut aus einandere refest worden, was gefcheben follte; aben felten bat man, »wie Luther in feinem Ratechismus, gefragt: wie geschiebs. "das" 3 - und S. V. "Inbem ich jest ein Gebaube aufe »führen belfe, von beffen Ginrichtung größtentheils bas vers mehrte ober perminderte Bobl und Web wenigstens bet nade W. M. D. D. XCL D. L. St. IVs Seft.

»fien Generation abhängt, ergreift mich oft eine Art von "Schwermuth bep dem Sedanten, daß ich in Ausehung so wielet Fragen, welche von achtungswerthen Phoagogen langkt mile ausgemacht behandelt wurden, doch nicht mit mir einig wwerben kann, so bald es nicht mehr eine allgemeine Unters "suchung, sondern Anwendung auf gegebene Fälle gilt."

Man stelle sich mit unbesangenem Sinn an Jollners Stelle, n. man wird subjen, wie soweressen, die Forderungen des treuen Staatsblenersgegen die des ausgeklärten Beltburgers so ausgigleichen, daß man von keiner Seite sich was vorzuwerfen habe; sonden dem Kaifer gebe was des Kaisers, und Gotte was Gottes ist.

Man tonnte fagen : bas verftebt fich ja von felbft; baju ering ja Bouffeau feinen Emil, bag er fich in allen Landern gefallen ließe, mas bie Lanbesverfaffung mit fich brachte, ober ber Bille bes herrn forberte, wenn es nur nicht mit ber Recht. Schaffenhelt ftritte, daß er überhaupt fich dem Befet der Dath. menblateit untermurfe; und baju wird ja jeber Cebrer , ber weiß, was er thut, feinen Bogling anführen. Breglich; aber fobalb die Erziehung ju einer Staatsangelegenheit gemacht wird', reicht bas nicht mehr bin; es liegt vielmebe in bem Begtiff einer Staatserziehung, bag ble fammtlichen Landese Binder für ben Staat, dem fie geboren wurden, durch bles fen Staat, in feinen Anftalten, nach feinen Borfdtiften erzonen werben. Die Landes Schule ift fur die Staats: Policey ein eben fo unentbeheliches Wertzeng, ale bie Lane Des Birche; baber muß biefe Policen theils verbuten, baf To wenig in jener als in biefer Etwas vorgenommen merbe, bas Die Bobifarth Des Staats, falus publica, gefabree; theils peranffalten, das alles was da vorgenommen wird, jur Bes forberung bes öffentlichen Bobis abzwede. Dabet muß bie Staatspolicey bestimmen, was, wie, von wem gelebret merben foll, und fo entftehen naturlicher Beife Landestatechies men, und andere Landesichulbucher; fo entfteben Rirchens und Schulbiener, Die von dem Staat für den Zweck des Staats au arbeiten vervflichtet werden.

Dierin liegt nun zwar an fich nichts Befährliches für bas Menfchenthum, wenn biefer Ausbruck etlaubt ift; man kann zum Burger feines Staats, wo nur die Staatsgenoffen Brüber find, und dum Burger im Reiche Gottes, wo als de Menfchen Brüber find, jugleich erzogen werden; das Ele

me fallent bas Undere nicht nothwendla que. Gin Sausge. moffe baef fic ber Benoffen anberer Baufer annehmen : nur nicht mit hintaufehung ber Benoffen feines Saufes, benn' es mare ungereinit, querft und mehr fur grembe, ale fur bie Beinigen zu fergen. Bon eben ber Art ift bas Berbalinif efe mes Stantsgenoffen ju ben Benoffen anderer Stagten : es werbietet ibm nicht, blefen ju nuben, es verbletet ibm bloff. Dieß auf Koften der Seinigen zu thun. Sonach tame es wur barauf an, bie Staatsergiebung biefem Berbalenif gemaß einzurichten.

Aber nun tommt wieder die ichwere Frage: wie gee fciebt bas?

Rant - bet fich leiber! nur ju oft im Musdruck vere. greift, und badurd fich felbft wie feine Lefer vermirrt will in feiner Pabagogit, wie unfer Berf. S. 9. bemecft, daß bie Rinder nicht dem gegenwärtigen, fondern bem Butunftig möglich beffern Buftanbe bes menfdlichen Bee. fclechts, b. L. ber Joes ber Menfcheit und beren' ganger Deftimmung atgemeffen, erjogen werden; und fett bingu :: »biefes Dringin ift von großer Wichtigkeit. Ja mobi! es ift : ale Schimare außerft wichtig; benn mas fann ungereimter fenn, als die Rinder fur einen Buftand ja etgieben, Der nicht Aft, und ufe fenn wieb, weil er nicht fenn fann? Rant wollte vermuthlich fagen : man muß bie Rinder fo erifeben. baft Re Babrbeit und Recht lieb gewinnen, und fomit alles midbilligen, und fo viel möglich ju bindern fuchen, was Unrect und Lage Bofes auf Erben ftiften. Damiber tann Diemand Gemas baben: auch mirb teine Stantsergiebung bas Begens ! theil befehlen; ob es gleich, nach Ausjage ber Geichichte, von jeber Staatsmanner genng gegeben bat, welche dies Begene theil thaten. Unfer Berf. fagt bierüber 6. 9. 30 febr viel Treffendes, was ble Stubenphilosophen und Frepheltsavoftel fich merten mogen. Unter andern beift es G. ag.: "Bir, mbenen es obliegt, das große Problem praftifch ju lofen, mufwien bie Grundfate aufzujuden trachten, Die in einem Staa. ste anwendbat find, in welchem ein weifer und guter Rura? Dan bem wichtigen Berle ber Boltserzichung ble Spilfemfte mel barbietet, bie ibm ben ber gegenwartigen Lage ber Belt mund feines Reiches ju Gebote ftebn. Mogen wir dann auch much fo weit hinter bem Ideale jurud bleiben; es wirdund. marnug fenn muffen, gethan ju baben, was gefcheben tonnte !«

Sa mobi! und man wied welt genug, nicht nur binten. bem Ibeal ber Stubenbenter, fonbern aud binter feinem els genen, binter bem der mitmirtenben und fachtunbigen Staatse. Diener guruchbieiben muffen. Das flegt in ber Datur ber Cade: ben ber Ausführung ftoft man auf Odwierigteiten. die man ber der bloken Porstellung von der Aussubrung auch nicht von fern geahnet hatte. Berner bebente man beit grofe. fen Umfang bes Staats, beffen beffere Ergiebung jest im Bett. ift; eine Lebrmacht fur biefen Staat tann nicht leichter anpranificen, an discipliniren, ju revidiren, an refentisen. fenn, als feine Briegemacht. Bile viel Beit, Dibe, Geld wied bas erfordern! Ble viel Difgelffe, und barunter viele von wichtigen folgen find ba möglich! Wie mander Rnoten mirb sethauen werden muffen, weit er nicht anigeisfet werden fonnte! Der blofe Bufchauer, wie Rec. Der fein preufifchet Unterthan ift, etidricft icon vor dem blogen Gebanfen an Das riefenhafte Unternehmen; befondere wenn er noch ermant. deft Alles diefer Art, mas von Staats wegen, b. i. imanass meile, ausichlieftend, und raich betrieben wied und werden . muß, unmöglich fo gedeiben tann, als was bie Stantsgenoffen als ibre eigene Angelegenheit, aus Babl, und von der Roth. wendigkeit ber Cache innig abergeunt, beforgen; & B. bas Armenwelen jeht an einigen Orten. Dam mochte in biefer Diefict wunfchen, bag es mit bem Armenwefen überall fo, und mit ber Ergiebung burd Rirchen und Schulen wie mit bem Armenmefen gehalten mirbe; aber ein folder Stubenmunich frommt eben fo menig als ein Kantifches 3beal: wie nehmen alfo die Sache, wie fie liegt, und boren Bollnern gu, mas für Erziehungsgrundlage er in bem preußischen Staate gegenwärtig anwenthar findet. Es find, wir es fich von bier fem Manne nicht anbers erwarten lagt, im Gangen genommen Die namlichen, welche von jeber von Sacwerflandigen aufasftellt, und besondere in ber zwepten Salfte bes achtebenten. Sabrhunderts mehr als vorber in Umlauf gebracht murben.

Erfes Zapitel, won Arziehung überhanpt. Der Berf. wünsch vorzäglich eine ftrenge Prüfung Dieses Kapis tels, »weil er hier die allgemeinen Sefichtspuntte sestikelle, »bie er überall'vor Augen gehabt habe.« Aec. will seinem Beytrag dazu liefern, so weis die Gränzen einer allgemeinen Biblistitet es gestatun.

- S. 1. »Erstehning ift fortgeletzte absiditliche Mitwirfung, »den Menschen im jugendischen Alter vorzubereiten, daß er »das werde, was er in seinen reifern Juhren seyn soll. « Man Reht, daß Erziehung hier in einem weltern Sinn genommen wird; eigentlich ist sie wohl nur Pflege des Menschen im Zinde, oder wie Lode es ausdrückte Sorge für die Bestundheit seiner Seele und seines Körpers.
- S. 11123. Treffend find bier bie Binderniffe ber Biet. Hotelt und bes Bluds, bie es in jedem Staate giebt, in bren Rlaffen gebracht. » Buvorberft gleht es in jedem Stam mte, in bem einen mehr, in bem andern weniger, Griebe. Eine wrichenngen und bergebrachte DIBbrauche, beten Abstellung biof wwon einem ernften und feften Billen der Regietung abbangt.ce » - Anbere Mebel, Die dem Beffermetben der Menichen bindere mlich find, geboren ju benen, welchen feine Regierung burde waus abhelfen tann, weil fle nicht burch ibre Gintidtungen. mondern burd die großere und mannichfaltigere Reibung bere morgebracht werben, ble von einem großen gefellichaftlichen »Werein nicht ju trennen ift.« - Enblid giebt es bina berniffe ber Sittlidfeit und bes Blude, "bie an und. fur fic siebt mobl vermieden werben fannten; bie fich aber burch alle »Stanten verbreitet baben, well von Altere ber bie Regierung maen allerdings, fatt ibres eigentlichen Swecks, gang anbere »Radficten vor Zugen batten; mit anbern Borten; weiles melne Politif abbt, die unaufborlich die Stimme ber Gerecha mtiateit und Sittlichkeit bum Schweigen bringt.«
- S. 27.30. »Rein es giebt feinen Stand — whener auch die , welche ber Jugend mit ihrem Bepfpiele vora »leuchten follen, muffen erft erjogen werben. « Eben fo fcon gefagt als mahr gebacht.
- S. 31 f. Für das jartere Rind, etwa bie jum fiebent sein Jahre, tann teine andere ale die bausliche Erziehung wollig zweckmäßig fenn; denn nur fiehat es in ihrer Gewalt, win der jungen Geele alle austeimenden Fählgkeiten zu pflegen, aule in dem Berzen verborgene Geschöhe zu wecken, und das steine nach Freude haschende Geschöpl spielend zu ernsthaften Weschäftigungen binüber zu ziehn. Da aber außerst wenisge Mätter Zeit, Reigung und Fählgkeit haben, ihre Aleit wen u bilden, und eigene Erzieher, wenn sie auch zu has when waren, für die meisten Kamillen zu lostbar find: so pen waren, für die meisten Kamillen zu lostbar find: so pheibe

»bleibt får bie größte Babi ber Rinder, wichte Gbrig, ale i .»Schule, Difto nothwendiger aber ift es, ben Elementars afduten eine besondere Aufmertfamfeit ju wibmen, und Rine wher nicht leicht vor bem fechften Jahre in die Soule ju fole weten. Bis zu diesem Alter ift es bem Rinde notbig, Dag es »feine jatten Glieber in unaufborlicher Bewegung erhalte, um »fie gebrauchen zu fernen und ju flarten; bag es viele Begene »ftanbe febe, finnliche Einbrude von allerley Art fammle, wund feine Opantafte mit Bilbern bereichere. Um einen Une Dietricht, wie er in ber Schule gegeben werben tann, ju bte muben, febit es ibm bis babin noch an Rraft, fic einigers maafen ju bebertichen, an ber notbigen Befanntichaft mit »ber Sprache, und an bet Rabigleit, bestimmte Beiftesopeta-Deionen vorzunehmen. Bon biefer Beit an ift es ibm, wenn wes nicht au Saufe gebildet werden tann, beilfam in bie Sous »le ju gebn, damit es fich gewöhne, feine Ausmertfamteit wauf bestimmte Gegenstande ju beften, feine Thatigfelt einer »Borfchrift ju unterwerfen, einige Befonnenbeit mit feinet Rraftanwendung ju verbinden, und überhaupt, wie Rant wes ausbrudt, die Menfcheit in fich ju entwickeln.«

Dier ift fon, nach Rec. Anficht bet Sache, ein Russ ten vorläufig auf bem Dapier gerichnliten, nicht aufgelbfet. Da die bausliche Erglebung fur die erfte Alnobeit die zwecke maßigfte ift: fo mußte man bie Mutter, eigentlich beyde Meltern, ju gewinnen und in Stand ju feben fuchen, fic biefer Erziehung anzunehmen, falls nicht etwa eine gute Elemene taridule ibre Stelle vertreten tonute. Das Lette glaubt aber Dr. 3. nicht ; benn unmittelbar binter ben Borten : Defto nothe wendiger ist es den Elementarschulen eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen, sagt et: und Kinder nicht leicht vor dem sechsten Jahre in die Schule zu schicken. Ronnten diefe Soulen das alterliche Saus erfeten: fo mußte man ja die Kinder je eber je lieber babin schleden. tonnen fie, nach Jollners Ibee, fo wenig, bag vielmehr Die Rinder von Baus aus fich mit Etwas verleben muffen, bas ionen nicht febien barf, wenn fle einen Unterricht benugen wollen, wie er in ber Soule gegeben merben fann. Und was lik denn das? Miches Geringers, als erftlich die Braft fich einigermaaken zu beberrichen; zwegtens die nothis ge Bekanntschaft mit der Sprache; prittens die Säbige keit bestimmte Geistesoperationen vorzunebmen. Und

wie erwerben die Rinder fic das zu Saufe, wenn die Teltern wicht Zeit, Meigung und gabigleit haben, fle zu bilden; ober wenn fie die Rinder wohl gar verbilden, wenn fie z. G. anftatt fle in der Selbftbeberrichung zu üben, fich von ihnen ber herrichen laffen?

Der Berf. fcheint ju glauben, bag bieg Alles ben Rine bern mit ben Jahren von felbft tomme; er macht ju ben Borren: daß er viele Gegenffande febe, finnliche Eindrich de von allerlei Art sammle und seine Phantasie mit Bildern bereichere, S. 33 bie Anmerkung: wiedoch bin wich nicht ber Meinung berer, welche bas Rind mit fere abs »wedfeladen Eindrucken beflurmen. Ein Rind, bas nicht »in einem Retfer, ober auf einer muften Sanbicholle aufwächft, »befommt, ohne alles Juthun seiner Erzieher, Begens »ftanbe genug vor die Augen, um feine Wahrnebmung 34. ȟben; und auch von der Entwickelang der Rindesfeele gilt »es, bag bie gute Bermaltung eines mafigen Austommens »bem Sowelgen im Ueberfluffe unendlich vorzugleben ift.« Arenlich tommen einem Rinde Begenftande genug vor bie Mus gen, um feine Bahrnehmung ju aben ; aber abe es fie bate um fcon? kann es fle uben? Wahrnehmen beißt: Gine nenftoff ju Porffellungen gestalten, d. l. sich etwas Bestimme tes daben benten; und dieß ist obne Worte nicht möglich. Bober nehmen benn aber bie Rinder, fich felbft gelaffen, Die Worte? die Borte der Opcache, worin fie nachher ben Soulunterricht empfangen follen? Rinber aus ben niebern Standen, befonders auf bem Lande, boren wenig und über menig Begenftanbe reden; Rinder aus bem Mittelftande und in Srabten, boren zwar mehr und über Debrerley reben; aber darum nicht mehr Iweckmäßiges ale jene: fann ihnen bas bie für die Schule nothige Belannticaft mit ber Sprade verldaffen? ober verfteht 3. unter ber nothigen Betannte icoft mie der Sprache etwa pur eine gemilde Fertigfeit im Sprechen, b. i. im Bervorbringen ber Worttorper ober Worter (nicht Worte) mittele ber Sprechwerfzeuge? And batin werden es die Rinder des Candvolfe, befonders des are mern, burch gufälliges Soren wicht welt bringen, weil fie wenig au boren befommen. Much forechen in einem groften 'Ebeil von Mordbeutschland, in Statten, Rieden und Dort fern, Mittels und niebere Stande durchgebends plattdeutich; bingegen wird der Shal e wie der Rirdenunterricht bochdeutich

egeben, — Sonach mögen bie Kinder, fich felbif gelaffen, noch so viel Segenstände sehen, noch so viel sinnliche Einbeücke von allerien Art sammeln, und thre Phaneaste mit noch so viel Wildern bezeichern: sie werden badurch um nichts schulbfähiger, in dem Sinn, worin Dr. 3. dieß Bort niemmt; denn sie tönnen, wie wir eben gesehen haben, dadurch nicht zu der nöthigen Bekannschaft mit der Schulsprache gelangen; und eben so wenig können sie, sich selbis gelassen, sich Krastzur Selbstbeherrichung, und Kahigkelt bestimmte Geistesoper rationen (das beißt in diesem Jusammenhang: die von der Schule, und für die Schule bestimmten Geistesoperationen) vorzunehmen, erwerben; denn auch dazu wird Anleitung und Uebung ersordert.

Und nach ber Rec. Anficht, bie fich auf eine lange Ere fabrung grundet, find Rinder icon in ben erften feche Sabe ren ibred Lebens biefer Anteiring und Uebung eben fo fabigals bedurftig; fo fruh icon tonnen und muffen fie gewohnt werben - mas 3. erft nach dem sechsten Jahr für möglich und nör thig balt - »ibre Aufmerklamteit auf bestimmte Segens »fande zu beften, ihre Thatlakeit einer Vorschrift zu untermerfen, einige Befonnenheit mit ihrer Reaftaumenbung »ju verbinden, und überhaupt die Menschbeit in fich gu wentwickeln. Mir bem Augenblich ihrer Geburt fangen die Rinder an, nach ihrer Gelbstentwickelung ju bafden, wie Destalozzi es treffend ausbruckt, und von demfelben Augene blick an, muß und tann man diefem Safchen ju Bulfe tommen, und thut es auch; obaleich nicht immer auf die rechte Art. Bill man ben Augenblick ber Geburt nicht ale ben ets ften ber Gelbftentwickelung und ber baben zu leiftenben Gulfe pon auffen gelten laffen, welcher Augenblick foll benn blefet etfte fenn?

Dieser Weinung ift auch Pestaloggi. Er sage (Gertrub S. 314.) »Das vorzüglichste Wittel. Berwirrung, Luden wund Obersichlichseit in der menschlichen Bildung zu verhär wien, beruher also hauptlächlich in der Sorgsalt, die Anfangoswörnde der wesentlichsten Gegenstände unserese Erkennte unfig dem Ainde bep ihrer ersten Anschauung so bestimmt, wo richtig und so umfassend vor die Sinne zu bringen, als wimmer möglich. Schon der der Wiege des unmändsen unsmitten und mund anfangen, die Johrung unsere Veschiechts uber hinden spielenden Rauf aus den händen zu reißen, und

mund fie in bie Band bet beffern Braft in fegen, bie une »die Erfahrung von Sahrtanfenden über das Befen ihrer emirmen Befebe abftrablren gelehrt bat; und B. 318. maleld. »wie nun ein fich felbst überlassenes Rind verstandlos in sole Belt bineinguct, und durch die Betterung einzelner. »blindtings aufgefundener Erkennuis Wuchstäcke. wieglich von Jerthum zu Jerthum berabfinet: fo fteigt »bingegen ein Rind, welches von ber Blege an, jenen Ben ngefahrt murbe, taglich von Babrbeit ju Babrbeit.«

Ben biefer großen Berichledenhelt ber Unfichten ift es Bein Bunder, bag unfer Berf. über Deftalogi fo urtheilt. wie er G. 154 . 188. thut. Auf Diefet letten Seite beifit es : sone Refultat von biefem allen ift, daß hen. Peffaloggi's »Lebratt, ben allem Siefgebachten, was baben jum Srunde pliegt, und bep aller Achtung, bie ber Mann verbient, boch midt baju geeignet ift, die Jugend fo ju bilben, wie ffe nach »ridelgen Erziebungs : Grundligen gebilbet werben maß: »daß bas Gute mas von ibr ju erwarten feyn mochte, vief Du einseltig ift; und daß fie am allerwenigften, wenn fie Die Grundlage ber Wolksbildung werben follte, von mobile sthatigem Ginflug werben murbe. Chen Demegen enthalte »ich mich auch zu erortern, wie unmöglich es ift, in ben ges mobbaliden Goulen, in welchen ein Lebrer Rinder von vermichiebenem Alter und verichiebenen Borertenneniffen, untere mrichten foll, bavon Gebrauch zu machen.«

Rec, befennt, bag er von biefem allen gerade bas Ses gentheil in Deftaloggi's Lebratt findet. Babriceinlich fomme Diel unter andern baber, daß ibm Deftalogu's Schriften Erinnerung gemabrten, Erinnerung an bas, was er felbe fcon lange theils gethan, theils gebacht und gemunicht batte. Mehr fann, nach bes Platonifden Sofrates Musirud, Den 3. S. 388 auführt, ein Buch nicht gemabren, teinen verständigen und sichern Unterricht für din, welchem die Sade, wovon es rebet, gang neu, unerhort ift; bieg fann Ben Sr. Rollnern, wie bep anbern Dannern von Ginfiche. Die fich wider Deftaloggi erflart baben, ber goll gewefen febn. Indeffen folge baraus, daß Rec. mit Peffaloggi'n aberein bentt, teinesweges, daß diefer Recht habe; wir tonnen ig. > benbe Unrecht haben; Rec. ift fich ber Doglichfeit ju fren, funia bewußt, und fühlt fie noch lebhafter in bem Augenblick mo ar, einem Manne wie Zollner gegenüber, eiwas bebaup.

ett, was dieset laugnet. Daß Mee. schon lange die Pestalopzische Ide mit fich herumgetragen hat, beweist nichts für ihn
re Wahrheit; sie kann dessen ungeachtet eine fire Joee, ein Wahn seyn. Run, diese Idee, Wahrheit oder Wahn, will Riec, bier, so weit es durch Schrift, und in der Kutze möge lich ift, in seinen Bemerkungen über Zöllners Ansicht dek Pestalozzischen Lehtart darstellen; er bittet asso die Leser, als les was diese Bewerkungen, so wie überhaupt diese ganze Res cension, wider Zöllnern enthäle, nicht etwa als Inrechts weisungen diese Mannes, oder als richterlichen Aussischung gemeint, anzusehn; Rec. ist dios Parten, und diese Bibliothes ist tein Oberappestationsgericht.

B. »beschräntt sich (S. 135) bep bem, was er über Des »falogi's Methode zu sagen hat, bloß auf die Beweife, welnde dieser selbst der Welt vor Augen gelegt habe, auf die vom
sihm herausgegebenen Elementarbucher, abs find die brev
etsten Defte; denn weiter war dis dabin nichts erschienen.

Aber erfilic, tann ber Schiuß von blefen Bruchfice eten auf bas Ganze nicht gelten; in ben folgenden heften tann ja Mandes, woran man fich hier ftogt, aufgeklart, berichtigt, erganzt werben.

Dann können die Buchfiaben blefes Elementarwerls so wenig, als die Buchftaben irgend eines andern Buchs einem verftändigen und sichern Unterricht demjenigen gewähren, dem sie keine Erinnerung an etwas ihm Betanntes gewähren; und ohne einem solchen Unterricht ist ein sicheren Urzeil nicht möglich. Destalozzi wollte denen Ansängern in der Lehrtunk, die durch Zeit und Raum von ihm getrennt sind, Mittels seines Elementarwerts schristlich das vormas chen, was er seinen Sehülsen Archs, Duft, Cobler, perssönlich vormachte. Dur diese Männer, oder wer ihn sonst lange genug personsch hat handeln sehn, können sicher beurgestein, ob sein Elementarwert seine Lehrart treu darstelle.

Wer nie eine Uhr und die Bestandtheile derfelben hat machen sehn, der wird, wenn er tein geborner Uhrmander ift, sich in ein noch so umftanbliches schriftliches Doug machen derselben nicht sinden tonnen. »Dies nämlich, afget Plato in der oben angesubrten Stelle, wist das Mandagelhafte der Schrift, und barin gleicht sie fürwahr der Macwierel, deren Schrift, und barin gleicht fie fürwahr der Macwierel, deren Schriftnungen wir lebendige Wesen bastehn; der

maber, wenn man fie fragt, folechterbings fenerlich fomeigen. »Chen fo bie Sorfften! du mochteft glauben, fie verfton. »den, was sie dir sagen ; wenn du sie aber, um es zulernen. »weiter darnach fragfi: fo wiederholen fie dir immer »Daffelbe. Much fomeift jebes Bott, baseinmai gefdrieben ift. ȟberall umber, nicht bioff ju benen, die es verfteben ; fonben wauch ju folden, denen es nicht frommt, und es weiß nicht, wan men es fich wenden foll, und an wen nicht. Wird es »angegriffen ober mit Untet gefcmabt: fo bebarf es ime mur des Beyffandes feines Vaters; benn felbft fann es »lich meber beichüben noch belien.«

Endlich tann mander Tabel blefes Clementarwertes gegrundet fepa, und von Deftalogi felbf bafür erfanut merben, ohne barum feine Lebrart ju treffen. Diefe fofte in jenem, für angebende Lebrer, nachgebilbet werben; bie Dad. bilbung miglang bin und wieder: bleibt beffen ungeachtet wicht Die Lebrart mas fle ift? verunftaltet eine migratbene Rople das Original?

Deitalotti felbft fennt und bekennt die Unvoffommenbeit feiner Elementarbacher; er nennt fie (Borrebe j. B. b. Ditte ter S. XI) die arme Balle seiner Formen, die von tausenben und taufenben lange lange als ihr Wefen werbe angefes ben werben. Er fagt von bem Buche ber Matter, noch vor der affentlichen Ericheinung beffelben, (Gertrub C. 319) "buf er vorausfebe, bag Rinber, Die nach biefem Buche ges siabet werden, es aligemein wegwerfen, und in allem mas fie umgiebt, eine beffere Begweifung zu feinem Biel afinden merben, als diejenige, bie er ihnen gegeben.« fant (eb. baf. 6. 323) »wenn ich fage: es giebt einen Des »daniemns, beffen Refultate phofifche Mothwendigfeit find, »fa lage ich um besmillen nicht: ich habe die Gefette deffel. »ben in ihrem gangen Umfange entwickelt; und wenn »ld fage : es giebt im Unterrichte einen reinen Berftanbes-»gang : fo fage ich um beswillen nicht : ich babe die Befetze »dieses Ganges in ihrer boben Vollendung dargelegt. »Jib babe in der ganzen Darftellung meines Thuns wweit mehr die Sicherheit meiner Grundfate beiter wau machen gesucht, als das bochft gebemmte Thun »meiner schwindenden Individualität zum Maakstab »dessen aufstellen wollen, was durch die vollendete »Entwicklung diefer Grundfage für das Menschen.

»geschlecht berauskommen kann und berauskommen »muß.«

Es fragt fic nun, ob Peftalogi's Grundfage burch thre armo Salle, fein Elementarweil, eigentlich durch die bieber öffentlich gewordenen Bruchftucke diefes Betts, nicht ichon kennbar geung durchscheinen?

Aber vorhet fragt fic, welches diese Grundfate sind? Peftaloggi fagt es uns. (Bertrud S. 47, vergl. S. 165.)

"Es murbe mir mit jedem Tage tiarer, baf man in ben sinngren Jahren mit ben Rinbern gar nicht rafonniren; fonbern fich in ben Entwickeiungsmitteln ihres Geiftes bar
"fin beforanten muffet"

- 1. » Den Rreis ihrer Aufchauung immer mehr ju er-
- a, "Die ihnen gum Bewufifenn gebrachten Anichauuns wen ihnen bestimmt, ficher und unverwirrt einzupragen;
- 3. »Ihnen für Alles, mas Natur und Kunft ihnen guin »Bewußtsenn gebracht bat, und jum Theff jum Bewuftseyn »bringen foll, umfassende Sprachkenneniß zu geben.«
- S. 164 f. ftebt gleichsam ber Rommemen zu biefen Grund; saben; "Jahl, Korm und Spriche find gemeinsam die Elemenstarmittel bes Untertichts, indem sich die gange Summe als vier außeim Eigenschaften eines Geaenstandes im Rreife seis nes Umriffes und im Berbalinis seiner Jahl vereinigen, und durch Sprache meinem Bewustleyn eigen gemacht werden. Die Runft muß es also zum umwandelbaren Gesetz wihrer Bildung machen, von diesem dreysachen. Juns vonnent auszugehen, und dahin zu wirken:
- 1. »Die Kinder ju febren, jeben Gegenftand, der ihnen sjum Bewuftlenn gebracht ift, als Einhelt, d. i. von benen segesondett, mit benen er verbunden erscheint, ins Auge gu sfaffen.«
- 2. "Sie die Form eines jeden Gegenstandes, b. i. fein "Rag und fein Berhaltniß tennen ju lebren.«

3. »Ole

s. Die fo fith ale moglic, mit bem gangen Umfang ber Borce und Mamen allet von ihnen ertannten Gegene seftanbe befannt ju machen.

»lind so wie der Kinderunterricht von diesen drey Eles mentarpunkten ausgehen soll: so ift binwider offenbar, das wie ersten Bemihungen der Kunft datien gerichtet senn muss. »fen, diesen drey Anfangspunkten des Unterrichts die »möglichste Einfachbeit, Umsassung und Uebereins sfimmung zu geben.«

Bir wollen nun fegen, in wie fern unfere Berf. Cine wurfe abfe Grundlage, ober blog ihre Richtbefolgung, ober teins von bepben treffen.

3. »will (S. 135) mit P. nicht fiber einzelne Befichtes »punte rechten, ble zwar dem Streit unterworfen; aber von »wenigem wefentlichen Ginfluffe find. Dahin gehore bie Behauptung, von welcher er in feinem B. f. Mutter (Gors rede S. VI) ausgeht.

»Da nicht ängere Gegenstände, die das Kind sieht mund bort, sondert es selbst, indem es sich selbst, sindem es sich selbst, sondert es selbst, indem es sich selbst, wes felbst, ludem as sich in der gangen Unbehüssichteit selwas ersten Dasenns fühlt, es selbst, ludem es sich als den »Borwurf der mütterlichen Besognis und Liebe in dieser Undehüssichteit sählt, selbst der erste Vorwurf leines Berwustispus und seines Bemyetens ist: so sängt mein Buch selwas in Anleitung, die Kräste des Kinden zum Bemerken und "Beden zu entwicken, auch mit dem Insaugesassen seiner seiner "selbst — feines Köppers — an."

»Mer, fagt Dr. 3., »liegt nun gleich mehr als ein Missperständniß jum Grunde; — ja 1 aber, ich besürchte, in Irn. Zöllners Einwürfen auch. P. konnte diesen Eingang, ben man nicht vermist haben würde, ganz weglossen, und, stat des eigenen Körpers des zu unterrichtenden Kindes, ben menschlichen Kärper überhaupt, warunter ja jener mit begriffen ist, an die Spise der Lehrühungen stellen, da er ja vhnehin die Mutter nicht zu dem Kinde sagen läst; dein Kiper, dein Kopf, dein Angesicht u. s. w. sondern der Koper, der Lopis das Angesicht; und da, wie Z. richtig bemerkt, theils (S. 137) die ganze Ausmertsamfeit den Kindes nach außen gerichtet ist, sobald es zu der Wahrnehe

mung gefommen, baf außere Gegenstänbe auf leine Sinne einwirten; theils (G. 139) ber größte Theil seines Korpers, und gerade ber mertwardigfte, das Angesicht, dem Bifct bes Kindes entzogen ift.

Aber barin tann Rec. Orn. Bollner nicht benfimmen. bağ bas Rind "feibft feine Sanbe und Rufe, die es am mei-»ften vor Angen bat, anfangs als Wegenftanbe, bie ibm frems »de fenn, betrachte.« Es fühlt fie gewiß als fein, d. f. es fat eine bunfie Borftellung bavon als von etwas, bas ibm augebore; frevlich anfangs eine febr duntle Borftellung. Dad ben Meuferungen der Rinder ju urtheilen , tonnta man cher vermutben, baf fle bas, was nicht zu ihnen gebort, for einen Theil ibret felbe bielten, als umgefehrt. - "36 »habe nichts bagegen, bag bas Rind frub bie Theile feines »Rorpers feanen und benennen ferne; nur ift gar fein Grund »vorbanden, warum es damit anfangen folle.« ofner vorbanden, marum es nicht damit anfangen folle? Ges fest, fine Sante, guge u. f. w. maren ibm fremd, fint bas die andern Gegenstände, die es umgeben, nicht auch? Laber ift ihm boch sein Körper, als jeder andere Körper; und date auf fuffet D. Er bat bieg pfpcologifd entwickelt, Gertrub . 159 : 162. Bier ein paar Stellen daraus. »Unfere Er: »tenneniß gebt von Berwirrung jur Bestimmebeit, von Seet Bimmtheit jur Rla:beit, und von Rlarbeit jur Denilidteit »binaber. Aber bie Matur balt fich in ihrem Kortideiere an Diefer Entwidelung beftanbig an bem großen Befebe, daß. vdie Alarbeit meinen Erkenntniß von der Kabe oder »Jerne der Gegenstände, die meine Binne beribren, ab. Alles was du felbft bift, ift bir »bānaia macht. — — — »leichter flat und beutlich ju maden, als gles, mas außer bit »ift: alles, was bu von dir felbit fühleft, ift an fich felbft eine »bestimmte Anschanung; nur was außer dir ift, tann eine »verwirte Anschaunng für dich sepn; folglich ist der Gang »Deiner Ertenntniffe, fofern er dich felber berabrt, veine Stufe targer, als in fofern er von legend etwas que »fer bir ausgeht. Alles, mas bu bir von bir felbft bewußt biff, »deffen blit bu bir beftimmt bewußt u. f. m. te nun gwar nicht behampten, baf ein Rinb gleich von feiner Beburt an eine bestimmte Anschauung - biefe Uebergangs-Aufe von ber vermitrten jur flaren - von fich felbft babe: aber um bie Beie, wo es feiner Optechorgane machtig wirb, bet

bat es fie höchst wahrscheinlich, und hat fie besto bestimmter, je früher und häusiger die Mutter, oder wer ihre Stelle versteitt, von ihm zu ihm gesprochen haben. Sonach brauchte P. sich in der obigen Stelle aus der Borrede 3. B. d. M. nur bestimmter auszudrücken, um den psychologischen Grund seizwes Versahrens sichtbarer zu machen; er brauchte etwa nur ju sagen: da demy Menschen das Nächste und Wichtigste der Mensch ist, so muß man so früh als möglich das Kind wenigstens mit dem Neussern des Menschen, mit seinem Körper bestannt machen: dann hätte wenigstens Nee, nichts einzuwens den gehabt.

Mec. muß manche ben bieberigen abnilche Bemerlungen, bie er aber S. 139-162. noch machen tonnte, ber Rurge hale ber unterbruden; und auch von da an darf er, aus eben bies fer Urfache von wefentlichen Puntten nur einige ausheben.

S. 162, »Bas nun aber bie Banptfache, bas Gigentliode der Deftalogischen Lehrweise betrifft : fo bat er diefelbe in »den erffen Uebungen des Buchs für Mütter, und nach ibs orer gangen Strenge in der Anschauungslehre der Jahe »len . und Maafiverhaltnisse, angewandt. »fich aus der Matur ber Sache, und nach allen Berichten, »bie mir von bem Erfolge jugefommen find, wirb es barch . »die Erfahrung bewährt, daß die Rinder auf biefem Bege revon den Segenftanden, die fie auf diefe Beife burchgegans »gen find, febr beftimmte Borftellungen erhalten, und fic »ridtig und fonell barüber ausbrucken lernen. Aber bennoch »murbe ich nicht bie Unsbildung des Beiftes ber Rinder auf »biefe Methode berechnen; benn alles lauft barin auf einen »gemiffen Mechanismus binaus, ber freplich Beläufigfeitsin dem, mas baburd bem Gemuthe eingepragt wird; aber »unmöglich eine gewiffe Gewandtheit des Kopfs über-»baupt betvotbringen fann.« - 8. 163. » Benn nach »blefer Methode ber Unterricht eine langere Beit fortgefebt-»with : fo muß unausbleiblich eine folche Einformigfeit in bem »Ideengange der Rinber entstehen, daß fie fcmerlich fpater-»bin eines lebhaften Sortschrittes und einer schnellen »Derbindung ibrer Borftellungen fablg werben.«

Dun, dann geschiebt freniich gerade das Gegentheil von dem, was P. will. "Er will" (Gertrud S. 51) "die Krase "te des Geistes intensiv erhöhen, und nicht bloß extensiv "wist Vorstellungen berühren."

Aber Br. 3. bat nicht erfahren, daß biefes bit Foigen von D's Lebrait find; er schließt blog, bag fle es feyn muffen. Er follift es barque, dag Alles in biefer Detbobe auf einen gewissen Mechanismus binauslaufez und auch bieses Schlieft er nut, und folleft es , optifch getaufcht, (6. 163 unten) aus bem Deftalogifchen Ciementarmert. Oprifch ges skusche; denn dieß E. W. ist nicht das Wesen; sondern nur, Die arme Sulle von D's Lehrweise. Es fieht freglich furd. terlid aus, wenn, wie S. 165 bemerft wird, micht meniger wals 175 Seiten in groß Ottav mulfen durchgegangen wer-"ben, und gwar 175 Seiten, auf benen lauter Sabe, wie "folgende ftebn : 1 ift ber balbe Theil von 2', 2 mal 1 ift ! mal 2, 3 mal i ift i mal 2 und ber balbe Theil von 2, 4 mul t fft 2 mat 2, 5 mal t ift 2 mal 2 und ber balbe Thil woon 2', und fo fert bis es endlich ju bem Gabe tommt: 100 wift 10 mal 10, 90 ift 9 mal 10, 10 mal 10 ift 10 mal der wote Theil von 9 mal 10.« Aber ber Buchstabe tobtet, filer wie übernu; und ein Buch bedarf, wie Dlato fagt, bes Benftandes feines Daters, wann es angegriffen wird. Diefer Benftand ift bier frenlich nur wieder ein Bud, bas Bud wie Gertrud ibre Binder lebrt; aber in biefem Buche ftebt ein Teugniß, woburch, wie es mir icheint, unfere Berf. Schluß gang entfedftet wird; benn in Erfahrungsfachen muß boch wohl ein zuverläffiges Jeugniff mehr geiten, als ein Schluß des scharffinnigften Denters; befonders wo Diefer aus Bruchffucen aufs Bange und vom Schein auf das Wefen follegt. Buft, einer von Deftatogie Ber butfen und Mitfiftern feines Berts, fagt, (Gertrud &. 129) et fen überzengt, »baß die Dethode Die Rraft, fich in jedem "Race Durch fich felber weiter ju helfen, burch ihren Eins »fluß auf den menschlichen, Beift ben den Rindern allgemein nerzeuge und sichere, und an sich felber wesentlich ein "Schwungrad fey, bas nur angelaffen werden muffe, um »feinen weitern lauf durch fich felber in Anden.«

Wet sich durch sich selbst und in jedem Fache weiter beifen tann, ber bat doch wohl Gewandtheit des Bopfs; nicht bioß Gesaufigkeit in dem, was seinem Gemutbe einz geprägt worden; auch teine solche Einformigkeit in seinem Ideengange, wodurch er spätethin eines lebhaften Jort schrittes und einer schnellen Perbindung seiner Vorstellungen unfähig wethe.

Dr. Zöllner fagt, (S. 164) »es ift sehr natürlich, daß, »das Kind, welches diesen ersten Gest (der Aebungen in den »Zahlenverhältnissen) durchgegangen ist, eine welt anschaulte schere Vorstellung der Zahlen von i bis 100 besommt, als ves durch das Jählen und das sogenannte ein mal eins ges violant. Aber was gehött auch für Arbeit dazu!«

Buß fagt, (G. S. 129) »die ganze Methode« (er hat vorhet ausbricklich auch des Rechnens gebacht) » ift für wieden ein Spiel, sohalb er ben gaben ihrer Anfangspund vte in die Hand friegt,«

Böllner-kennt ficher die unermestiche, qualvolle, nab mut ju oft freichelofe Arbeit ben bem gewöhnlichen Unter richt im Rechnen nicht; fonft batte er; felbft ben bem Anbild Der Deftaloggifden Anfangeubungen im Rechnen, wiegle ibm erfcheinen, und ben bem Durchgeben berfeiben, wie er fich bieles mabricheinlich benft, nicht auspufen fonnen: was aus Bort für Arbeit dagu! Ge murbe erftaunen, wenn Rec. ibm bier jene Arbeit in ber treifenften Befdreibung, obne fegenb ein bebendes Roldrit, vorlegte. Umd mober tommt bie lim ermeffichteft, Dust, und freichtlafigtett jener Arbeit! gerabe Daber, baf meber Behrer noch Lebrling bie aufchauliche Morfiel. lung von Bablen baben, Die fle, wie &. juglebt, burch Dei Ralozzifche Borubungen betommen. 3. fagt, es fep febr na. turlich, bag Rinder auf biefe Beife Diefe Borftellung betom. , men; aber er fagt auch tein Bott von bem unbefchreibild grofe fen Berth biefer anschaulichen Borffellung!

Ift der Unterticht nach Peftalozel's Lehrwelse ein Spiel, wie Buß sagt, so fallt auch das Webe! weg, das & »dem mungludlichen Lehrer ruft (S. 165), der verurtheile ift, Jage wie lang in eben diefen genau vorgezeichneten Rreifen, immer mit gleich abgemessen Schritten, stavisch umbet zu gehen. Wuß sagt (G. 140.) »die Renntuiß der Methode hat die »Helterkeit und Rraft meiner Jugend größtentheils wieder in mir hergestellt. Bie stimmt das zu dem, was 3. noch bin zuseht; voles muß unausbleiblich den Mann von Lebhaftig. "Lit und Geist abspannen und ermüden, und ihn endlich um valle Rraft zur frenen Gelbstichtigkeit beingen. Her steht man recht den Unterschied zwischen dem Wissen a priori und dem a posteriori, in solchen Källen, wo es auf Chatsachen, also auf Erfahrung untommt. — Unser Berf. speint gee 17.21. D. R. XCI. B. 1. St. IVs zeft.

abnet zu haben, daß man fich, wiere diese seine Behauptung, auf die Lehrer in Burgdorf berufen murde; benn er sagt in einer Mote (S. 166): ist das ben den Lehrern in Burgdorf noch nicht der Fall: so ist der Grund darin zu suchen, daß sie jeht noch ben allerhand Abanderungen der Versahrungen art mitwirten; daß fausige Besuche und Bepfallsbezeugungen sie ermuntern; daß sie sich noch nicht lange in dem einsbemisgen Kreise dreben u. s. Nun was mit den Lehrern in Burgdorf der Fall sepn wird, das mollen wir denn erswurzen.

Indessen weiß Rec., der schonseit vielen Jahren im Gets fie bieler Merhode unterrichtet, und also nicht aus einem biofem Beguiff von ihr, sondern aus eigener Epfahrung von ihren Bohithatigkeit prophezent, daß Riemand ihr untreu wers wen mird ber durch Ausahdung ihr Wesen erkapnt, und sie mit der zewähnlichen Lehrweife, die er ebenfalls ausgendt has den must, verglichen bat. Wer wird den längern Weg statt des türzern, den holprigen statt des ebenen, den wo er sich alle Augenblid veriren fann, statt des schenen, den wählen, der ihm kundenweise, ja von Schritt zu Schritt sagt, wo er ift, wo er gewesen ist, wo er gewesen ist, wo er gewesen ist, wo er jehnedmunt, und wie weit er noch bis zu einem Ziel hat?

3, bedauert die Lebret nach blefer Methode welt mehr noch als die Rinder. Die Rinder, fagt er (S. 165.) toms wien allmabilg welter, ihr Fortschritt selbst, der ihnen desto miertlicher wird, weil er nicht sowohl im Wissen als in Jers vigkeit besteht, macht ihnen Freude, und endlich einmal wwerben sie doch der Beschäfftigung mir dem Einsachen und Beleckstruigen überhoben: Der Lehrer dagegen treibt immer wur, was er schon tonsendmal getrieben hat, kehrt unaufs whirlich wieder dazu zuruck, und die Strenge der Meshode werlaubt ihm nicht, sich den Einzebungen seines eigenen Bele nicht auch nur in einzelmen Namenten zu überlassen.«

Dier scheint dem Rec. mehr als ein Migverständnis zu sein. Erftich ift die Strenge der Methode nur auf anges bende Lebrer, d. i. Jöglinge der Lebrkunft berechnet; und diest werden fie als die größte Wohlthat ansehen. Di was hatte Nec. barum gegeben, wenn er als Lebrling det Lehrfunkt — und, wohl zu merken! als Mann von drepfig Jahren, und nachdem er schon Lode, Rousseau, Basedom gelesen

gelefen, und in ihrer beffern Lehrweile das Reblerhafte der fet. migen erkannt batte - was batte er damale um ein Deftas louisches Clementarwert gegeben! Dog por mov gw, rief es unaufhotlich in ibm, und weder ein Dann noch ein Buch von allen, bie bamale mit Recht als bie beften geschäft mur-Den, antwortete Diefem Ruf. Sie gaben Regeln, bemiefen bie Mothwendigfelt ber Befolgung berfelben aus ber Datur Det Cache, und erlauterten fie burch Bepfpiele. Alles ant. sim eine allgemeine Ansicht und Binficht ju begrunden; aber biefe balfen, wie fie immer thun, fo gut mie nichts ben Der Anwendung auf ungahlige galle, für bie erft burch fole gerungen aus jemen Regeln und Bepfpielen bas notbige Licht gefunden werben mußte. Um biefe Folgerungen ju machen. feblte es, bay ber Menge ber taglichen lebrftunden und an. bern Geldafften an Beit, und fomit an Regft und Luft ; benn Diefe legten bepben find felten, wo es an jenet gebricht, und mur aufferordentliche Unlaffe tonnen fle ben ungewohnlichem Menichen - bendes ift an Deftaloggi ju febn - ju einem fole. den Grad erbeben, daß man allen Schwierigteiten Eros bles tet. und feine gange Erifteng baran fest. Bon uns andern beißt es in dem alltäglichen Lebensgange nur an oft: video meliora proboque, deteriora fequor; befenders menn ble deteriora allgemein fur bie meliora gelten. Rec. fand nacher. baß es andern Lebtlingen der Lehrtunft nicht beffer gieng als fom, daßifte oft die Sace im Allgemeinen begreifen und bile ligen; aber in ber Musfubrung immer ben bem ftebn bleiben. was man ihnen wirklich vormacht. Es geht dem Anfanger in der Lebrfunft, wie dem Fremden in einer groffen Stabt. Er fragt mo ber und ber moone? man nennt ibm Die Strafe, beschreibt ibm ben Beg : »von bier aus gebn Sie predter Band bie Strafe biniang, dann über ben Dagba-»lenen Rirchof. von wo fie in tie Strafe B tommen, n. f. m.« Er fommt an ben Rirdhof, aber fun weiß er nicht, ob er rechts ober links die Rirche vorbevgebn foll. In diefem Scheidewege tann er fich den Eingebungen seines eiger nen Beiffes, und mare er Leibnis felbft, nicht überlaffen. benn er bat feine; bie Belehrung muß ihm von außen fome men. In dem Lebrgange giebt es taufend folder Scheibes mege für ben angebenden Lebrer; baber wird biefer, wie ber Rremde, fich freuen, wenn er feine erften Bange auf ber großen Gerbabn an ber Sand eines einheimischen Bege meifere machen fann, ber ibn ben jedem Schritt über mo-

ber? und wohin? and was? und wie? eben so zuvere sichtlich als zuverlässig belehre; er wird die Zuversichte lichteit nicht für Strenge anlehn. In Ermangelung eines Tolden Adbrers bebilft fich ber Fremde mit einem Brund. riff, und der angebende Lehrer mit einem Pestalozzischen Elementarmert, wenn fie ju baben find. 3mar tann bieß lette, ein Bud, und mare es bas volltommenfte in feiner Art, 'nie eine so anschauliche Belehrung von der Merbode geben, als ein Grundrif von einer Stadt, ober als Ben. Straffens Karte, Strom Der Jeit genannt, von ber Ge-Schichte. Aber auch unvollkommen in seiner Art bleibt es unter den Buchern die fich Elementarwert nennen, das vollfommenfte; benn es giebt weit anschaulichere Belebrung als fie, über die Elemente, die Anfangelinien des Unters richts; es giebt fie fo wie ber Anfanger, blefer grembling in ber großen fich taufendfaltig burchichneibenben Lebrhabn fle braucht und wanfcht; es giebt ihm für jedes Lebrfach einen. Leitfaden; es tnupft' das eine Ende jedes Radens an ben Eingang, das andere an den Ausgang seines Rachs; jeber Satz in bem Buch ift ein Anoten in bem Jaden, um ble Jabl ber ju thuendes Schritte, und somit auch ibre Groff. fe ju bestimmen. — Dieß leiften die bisberigen Bruch. i fruce von Destalogis Elementarmert. Db fie es volltoms men leiften, ob fein gaben ju lang ober ju furg, feine Rnos tentabl ju flein ober ju groß, tein Aus ober Gingang an ber unrechten Stelle befindlich ift, bas bat Ric. bieber nicht unterfucht; binlanglich befannt mit bein Beifte von Deftalougi's Lebrart, befammert er fich, chne befondere Beranlag fung, wenig um ihren Buchftaben. Gen bas E. B. feb. lerhaft in der eben genannten drepfachen Ruckficht, (und bal ift es fo gewiß, als jede erfte Darftellung einer Ibee es ift) bas thut feinem Wefen nichts, und es bleibt auch unvolle kommen, wie icon bemertt worden, dem angebenden lebe ter eben fo usentbebrlich, ale ermunicht; benn Beftimmte, beit des Punkts von wo, und des Punkts wohin, und Sicherbeit unterwegs nicht zu verfren, gift jedem Ans fanger in der Lehrfunft uber Mues. - Aber beffer ift befe fer: man inche alfb ble Bebler in Ds E. 28. forgfattig auf, und mache fie, nebft ben gefundenen Berbefferungen, befannt Doch mehr: man verbeffere nicht bloß die Sehler, man erganze auch, wenn man tann, die Mangel Einer von dies fen Mangeln ift bie nicht gegebene Benbeftimmung. Jabl

Sabl der Schritte ist in der Jahl der Sätze gegeben, und die Jahl der Gänge in der Jahl der Uebungen, deren 3. B. das Buch der Mütter zehn über den menschlichen Körpet ente hält; aber wie geschwind oder langsam man schrekten und gehen soll, ist nicht angegeben. Man versuche, ob und wie sich dieses Beitwaaß bestimmen lasse.

Aber es ift Zeit wieder einzulenten, um noch Etwas über ein anderes Miftverständniß ju fagen, das in folgenden Bort ten Zöllners liegt: "ber Lehrer treibt immer nur, was er icon »taufendmal gettieben hat, tehtt unaufbörlich wieder dazu zus "tud. « Aber das ift ja offenbar ben jeder Methode der Kall; jeder Lehrer muß nach feiner Methode ben jedem Anfanger dasselbe thun; und Anfanger hat er ja alle halbe Jahr. Das ift eine Last, die von dem Lehrstande überhaupt unzertrenns lich ift.

S. 166 erflart 3. es für die bebenflichfte Seite von D's ganger lebrart, baß fie Lehrer und Schuler immer in bes fimmten Schranten bait. Aber nicht Lehrer und Schuler überbaupt balt fie in folden Schranten, sondern nur die angebenden; und auch diesen bleibt in diesen Schranten nech frever Spielraum genug zur Selbstentwickelung ihres Beiftes übrig; ober vielmehr, diese Selbstentwickelung fann gar nicht besser gedeißen, als innethalb dieser Schranten; als wiche nothig find, um allerlen Bind der Lehre und der fich selbst gelaffenen Phantasie abzuhalten.

Rec. übergeht Alles, was von hier an bie S. 188 noch fiber diese Materie gesagt wird; diese Recension würde ein Buch, wenn'tt alle Eiswendungen unsers Vers. auf diesen zwey und zwanzig Seiten, durchgienge. Er wollte bloß seis ne Ansicht der Zöllnerschen gegenüber stellen: dieß ist durch das Wisherige und was nachber noch gelegentlich vorsommen wird, hinlänglich geschen. If sie richtig: so ist die Zöllnes siche durchaus verfehlt. Auf welcher Seite die Wahr. scheinlichkeit für die richtige Ansicht sey, mögen die Leser benriheilen; Rec. hat gezeigt wie seder von uns bevoen zu der seinlgen kam. 3. sah das Eiementarwert von P., und nichts als dieses an; des Buchs wie Gertrud ihre Kinder euszieht, gedenkt er mit keiner Sylbe. Ist das Zusal? Die Gertrud aber verhält sich ungesähr zu dem E. W. wie die Bis del zum Latechism. Dieser ist nicht sammer ein treuer Spies

her? und wohin? and was? und wie? eben so zwere lichtlich als zuverlässig belehre; er wird die Zuversichte lichkeit nicht für Strenge anlehn. In Ermangelung eines folden Kabrers bebilft fich ber Fremde mit einem Brund. riff, und ber angebende Lehrer mit einem Peftalossischen Elementarmert, werm fie ju haben find. 3mar tann bleß lebte, ein Buch, und mare es bas volltommenfte in feiner Art, 'nie eine fo anschauliche Belehrung von der Merbode geben, als ein Grundrif von einer Stadt, ober als Ben. Straffens Karte, Strom Der Jeit genannt, von ber Be-Schichte. Aber auch unvollkommen in feiner Art bleibt es unter ben Buchern die fich Elementarwerk nennen, das vollfommenfte; benn es giebt weit anichaulichere Beiehrung als fie, aber die Elemente, die Anfangelinien bes Unters richts; es glebt fie fo wie der Anfanger, blefer grembling in ber großen fich taufendfaltig burchichneibenben Lebrbabn fie braucht und wanscht; es glebt ibm für jedes Lebrfach einen Leitfaden; es tudpft' das eine Ende jedes Radens an den Bingang, bas andere an ben Ausgang feines Rache; jeber San in bem Buch ift ein Anoten in bem Jaden, um ble Jabl bergy thuendes Schritte, und somit auch ibre Grofe fe ju bestimmen. - Dieg leiften die bisberigen Bruch: i fluce von Destalozzis Elementarwerk. Ob fie es volltoms men leiften, ob fein gaben ju lang ober ju furg, feine Rnoe tenjabl ju flein ober ju groß, fein Mus : ober Gingang an be: unrechten Stelle befindlich ift, bas bat Ric. bieber nicht unterfucht; binlanglich befannt mit bein Beifte von Deftalogi's Lehrart, betammert er fich, chne befondete Beranlaft fung, wenig um ihren Buchffaben. Gen bas E. B. feb. ferhaft in der eben genannten derpfachen Rudficht, (und das ift es fo gewiß, als jede erfte Darftellung einer Ibee es ift) bas thut feinem Wefen nichts, und es bleibt-auch unvolls kommen, wie schon bemerkt worden, dem angehenden Less rer eben fo usentbebriich, ale ermunicht; benn Beffimme. beit des Puntts von wo, und bes Puntts wohin, und Sicherbeit unterwege nicht zu verfren, gift jedem Ane fånger in ber Lebrfugft uber Must. -Aber beffer ift befs fer; man luche allo die Behler in De E. B. forgfaftig auf, und made fie, nebft ben gefundenen Berbefferungen, befannt Doch mehr: man verbeffere nicht bloß bie Sehler, man erganze auch, wenn man tann, die Mangel Einer von dies fen Mangeln ift bie nicht gegebene Beitbeftimmung. ðabl

Sabl der Schritte ift in der gabl der Satze gegeben, und die gabl der Gange in der gabl der Uebungen, deren 3. B. das Buchder Mütter zehn über den menschlichen Körpet ente hält; aber wie geschwind oder langsam man schreften und gehen soll, ist nicht angegeben. Man versuche, ob um wie sich dieses Beitmaaß bestimmen lasse.

Aber es ift Zeit wieder einzulenken, um noch Etwas über ein anderes Mifiverständniß ju fagen, das in folgenden Bort ten Zöllners liegt: »der Lehrer treibt immer nur, was er icon etaufendmal getrieben hat, kehrt unaufbörlich wieder dazu zur vide. Aber das ift ja offenbar ben jeder Methode der Kall; jeder Lehrer muß nach feiner Methode ben jedem Anfänger dasselbe thun; und Anfänger hat er ja alle halbe Jahr. Das ift eine Last, die von dem Lehrstande überhaupt unzertrenns lich ift,

S. 166 erflart 3. es für die bedentlichfte Seite von D's ganger Lebrart, daß fie Lehrer und Schuler immer in der ftimmten Schvanten hait. Aber nicht Lehrer und Schüler überbaupt halt fie in folden Schranken, sondern nur die angebenden; und auch diesen bleibt in diesen Schranken nech frever Spielraum genug zur Selbstentwickelung ihres Weistes übrig; ober vielmehr, diese Selbstentwickelung fann gar nicht besser gedeiben, als innethalb dieser Schranken; als wiche nothig find, um allerlen Wind der Lehre und der fich selbst gelassen Phantasie abzuhalten.

Rec. übergeht Alles, was von hier an his S. 188 noch über diese Materie gesagt wird; biese Recenston wurde ein Buch, wenn'tr alle Einwendungen unsets Vers. auf diesen zwey und zwanzig Seiten, ducchgienge. Er wollte bloß seis ne Ansicht der Zöllnerschen gegenüber stellen: dieß ist ducch das Bisherige und was nachber noch gelegentlich vorfommen wird, hinlänglich geschen. Ist sie richtig: so ist die Idlines siche durchaus verfehlt. Auf welcher Seite die Wahrsscheinlichteit für die richtige Ansicht sen, mögen die Leser beurtheilen; Rec. har gezeigt wie jeder von uns beyden zu der seinsigen kam. Isah das Elementarwert von P., und nichts als dieses au; des Guchs wie Gertrud ihre Kinder existieht, gedenkt er mit keiner Sylbe. Ist das Aufall? Die Gertrud aber verhält sich ungesahr zu dem E. M. wie die Ole bet zum Katechism. Dieser ist nicht immer ein treuer Spies

gel von jener; und in ber Gertrud, wie in ber Bibel, fiebt man die Lehre nicht bloß geworden, man fieht fie werden; flebt ibren Beift, von ber Stburt an, mubfam ftreben, fich einen Rorper, einen Buchftaben anzueignen, ber ibn nicht tobte, nicht untenntlich mache. Der Rorper eines Menschenkindes wird vor dem achtzehnten Sabte nicht vollender, man gonne alfo bet neugebornen Lebre wenigftens Diele Rrift; vielleicht bat fic bann ibre Beftalt - ober auch unfer Auge - ju ihrem Bortbell geandere. - Aber wie bem auch fep, und wie wenig auch Deftaloggi mit feinem Bers such die Mülter in Stand ju fegen, ihre Kinder in den Une fangepunten bes menichlichen Biffens felbft ju unterrichten, austichten moge: justis tamen excidit ausis; benn einmal menigstens inufte, burfte biefer außerft wichtige Berluch ges macht, und von einem Privatmann gemacht werben, ba ber Staat mit aller feiner Dacht bier nicht belfen tann, und bie Rirche nicht beifen mag. - Doch bier ift ber Ort nicht, dief welter auseinander ju feben. Bir febren ju Bollnern auruc.

- S, 60. Dem Bunfc nach einer zwedmäßigen Schule bibel tritt Rec. ben, aus voller lieberzeugung von ihrer Rothwendigfelt. Zuch glaubt er mit Irn. 3., daß Luthers fo trafe
  tige und allgemein befannte Ueberfegung im Ganzen muffe
  bepbehalten werben.
- 5. 78 ff. was hier für und wiber Olivier's angeblich neue Buchftabiermethode gefagt wird, tann Rec. nicht beurtheilen, ba et diefen Mann nicht unterrichten gefehn hat, und in best fen bisberigen Schriften teine hinlangliche Belehrung über die Sache findet.
- S.-89.2 »Man findet in ben meisten Lectionsplanen sofir niedrige Schulen besondere Stunden ju sogenannten Ver»standesabungen. So oft ich dieß lese, etgreift mich eine »Art von Wehmuth; und boch muß ich gestehen, daß ich sele »der in viele von mir entworsene Unterrichtsplane ausdrücklich »deraleichen aufgenommen habe, weil ich bis setzt tein Hulfs, »mittel fand, sene Stunden entbehrlich zu machen. Wenn »aber der gesammte Schulunterricht das wird, was er seiner »Bistimmung nach senn soll: so muß er durchaus Uedung, »nicht bloß des Verstandes; sondern allei Seetensähigteiten »werden.« Ja wohl! nur hatte, in diesem Zusammenhang, eigente

Ibeen über Mationalerziehung ic. von Böllner. 23

eigentlich gelagt werden muffen : »fo muß der Berfand durche wans in alten Lectionen geubt werden; ober noch bestimmter »fo wird er nothwendiger Beife in allen Lektionen geubt, wweil es alsbann keine Lektionen mehr giebt, die Berfandess »los find, ober auch nut fo scheinen tonnen.«

6. 94. »Bur Uebung bes Gedachtniffes bient gmar salles, mas bas Rind in ber Schule auffaßt und behålt; aber muß au & gang abfichtlich bafur geforgt werben , baß bie »Rinder bestimmt und wortlich auffassen.« Allerdinge, aber doch nicht in befondern Stunden? bas gabe ja in ben Leftionsplanen wieder eine besondere Rubrit, wie die der Ders Mandeshbungen. Zuch muß es nicht auf Die gewöhnliche Belfe betrieben merben. . - 3. fagt nachher von ben neus. ern Pabagogen, »baß fie bas Auswendigiernen aus den Sous sen verhannten, und es bochftens jum Behuf der Redeubuna maen und des Detlamirens Lipbehielten; daß fie amar aufe Sebalten drangen, bag bieß aber gleichfam nur ein freyes, mungebundenes Behalten mar, woben es bem Schuler meis »ftentheils überlaffen blieb, was er von dem Geborten, und win welcher Ordnung er es fich einpragen wollte.« fen babin gestellt, ob und in wie fern blefer, an fich gegruns Dete, Label die neuen Dabagogen ausschilefilch trifft; aber bat denn ber neuefte Dadagog, Deftaloggi, wicht alles wies ber gut gemacht, was feine Borganger mogen verfeben baben ? begt und pfligt er nicht, burch fein Einpragen bis gur Uns vergefilichkeit, ble gabigtelt bestimmt und wortlich ja bebalten, die Bertigfelt genau diefelben Worte, die man gebort, und eine vorgezeichnete Ibeenreibe wieber zu geben ? welcher Sabigtelt und Fertigtelt Rollver, und Rec. mit ibm; einen vielfachen Rugen in allen Standen und Berbalts miffen bes Lebens jufchreibt. Satte man bas Setachtniß De-Ralogalid geubt, fonnte es bann babin fommen, wohln es nad " Sn. Bollner, getommen ift, "bag faft alle offentliche Unreden. feibit ole tariern, abgelefen werben; bag ble Randibaten bet Theologie nicht genug flagen tonnen, wie fauer es ihnen wete "De, eine Predigt ju memoriren; baß die Botanit, die Miner prologie, die Anotomie zc. felbft Geographie und Deidichte Den Anfangern ein Grauel find, well es fo viele Damen au "behalten giebt; baß angebenbe praftifche Mergte fic lange martern, ehe fie bas Dispenfatorium in ben Ropf betoms men tonnen; bag felten Semand ibm betannte Derfonen, D 4

"Gewächse, Baaren ze. in einer gewiffen Reihefolge berfangen fann; daß Leute die etwas ju bestellen haben, wenn sie etliche Namen oder Zahlen baben behalten sollen, sich diesels wen vielmals wiederholen laffen, und dann doch vielleicht die "Saiste vergessen; mit einem Borte: daß die Fertigkeit, das "hab behalten, woden die Eindidungstraft und der Verstand afeine Handhaben bieten oder an bestimmte Vorschriften-ges niessel werden, immer seltener und schwächer wird." Das ber dringt nun S. 3. 97 mit Recht barauf, daß das Gedächte nif der Linder auf die vielfachste Weise geübt werde, und empfieht dazu unter andern, "daß man sie ansangs drey, vier, "und nach und nach mehr Dinge, Ramen, Zahlen und einszelne Wörter nennen und sie in eben der Ordnung, oder gauch rückwärts, wieder hersagen lasse."

Schabe, daß ein fo wohlbentenber Mann wie Dr. I. gee hindert ward, Deftalogit's Lebrart fcharfer ine Auge ju fasten: et wurde fonft gefunden haben, daß er ihr weit mehr jus gethan ift, als er jeht felbst weiß; und daß mancher Label berfelben mit mancher Neußerung an andern Stellen seiner Ideen nicht vereinbar ift, wie man aus folgenden Bepfpies len siebt.

S. 179 f. "Dru. Deffalozzi's Methode im Unterrichte aber bie Jablenverhaltniffe ift mehr ein Abrichten, als geine Beiftesübung., - Aber ift es benn weniger Mb. richten und mehr Beiftesubung bie Rinder Ramen, Bablen, einzelne Borter nennen, und fle in eben ber Orbnung, ober aud rudwarts, wieder berfagen laffen? und gebort bas Sebadtnis nicht jum Beift? - "gewiß lernen bie meiften Rin-... ber allmalich biefe Berbatiniffe bloß auswenbig und üben bas ben bodffens bas Bedachtnig. - Empfichlt benn Dr. 3. nicht bringend, und das mit Recht, Gedachtniftbung, namentlich auch in Binficht ber Bablen? und gitt nicht pon den Zablen. Verbaltniffen, was von den Jablen überhaupt allt? - Benn viele bamit auch bie Rertigleit verbinben. afich die abgetheilten Quabrate in Der Phantafie fo lebendie \_vorzustellen, als ob diefelben auf ber Tafel vor ihnen ftanben : "fo ift auch damit fur bie Bilbung bee Ropfe nichts gemone "nen i" - gebort ble Phantaffe nicht jum Bopf? --"benn jebes Rind wird jebe Sade, auf Die es unichlige mal ... bie Augen geheftet bat , feiner Ginbildungetraft einpragen :" - wie folgt daraus; daß damit fur die Bildung bes Ropfs

michts gewonnen fen? - nund es folgt gar nicht, bag barum -auch die Rinder alle andere Wegenftante eben fo genau bes \_tracten und bas Bild berfelben ihrem Gemuthe eben fo tren meinpragen werben, weil fie nach Bochen und Monatlanger Defchafftigung mit ben Quabraten fich biefe jo genau betanne gemacht haben." - Sierauf antwortet Rec. mit On. Bollnets einenen Borten, Die ummittelbar vorhergeben 6. 178 f.: "Ich will nicht behaupten, daß bamit" (die Rede ift vom Reche nen im Bopfe, bas D. 3. hauptiddlich veswegen empfiehlt. weil sich das Kind-dabey gewöhne, die Aufgabe schnett aufzufaffen, die Verhalenisse der gegebenen Broffen in der Beschwindigkeit ju vergleichen, und jedesmat die schicklichfte, Ubfürzung der gangen, Operation zu erfinden) eine größere Gewandheit des Gelftes fur bie Behandlung \_aller andern Vorstellungen bewirft werde; aber einie "ges Leben wird boch dadurch in den Ropf gebracht, und "bie leichte Ideenverbindung, woren fich die Seele in "dem Verkehr mit den Jablen gewihnt, wird ihr un, Afreitig auch für ihre übrigen Operationen eber habituel. als wenn fie diefer Uebung entbebrt bat. Ohnehln macht Les dem fleinen Ropf ein großes Vergnugen, fich feiner, -Selbftbatigteit bewuft ju merben, und bief Bergnugen "wird beym Rechnen jugleich badurch unendlich erbobt. \_baß jedesmal vollige Gewiffheit und Befriedhung die "Anffrengung belobnt," - Bier folgen nun bie Bori fe: "aber D's Methode ift mehr ein Abrichten, ale eine -Beiftenübung." Das fann in biefem Bufammenhange nichts anders beißen, ale daß Peffafoggi's Boglinge gedan, Fenlos rechnen lernen. Aber bas Begentheil ergiebt fich ofe fenbar baraus, daß fle mit der Anschauungstafel por Augen fich im Rechnen uben, und alfo ben jedem Borte, bas fie aussprechen, etwas Beffimmtes benten lernen. Daff fle jene Worte jugleich auswendig lernen, macht biefe nicht zu leeren Borten; und die Anschaufing Des Inhaits (Binns) der Borte verschwindet nicht baburd, bag fie in ben Sintergrund jurud tritt, wenn ble Unichauungetafel nicht mehr vor Augen ift; fle bleibt im Gedachtnif haften To aut wie die Borte, und fteht, mittelft der Erinnerung - nicht ber Phantafie, ale welche tein aufwachendes In. newerden des Vorhandenen, Tondern eine Schöpferinn aus Vorhandenem ift - ber Betrachtung ju Bebot, und mittelft diefer, ber Dernunft, ju Erzeugung neuer, wie

pu Erneverung alter, ehmals schon gemachter, Kombinas tionen. Konnten P's Zöglinge bloß das letzte, könnten sie weiter nichts als wiederholen, als die Aufgaben lösen, an denen sie das Lösen leenten; so entstünde natürlich der Verdacht, daß sie gedankenlos nachbeten, was der Lehrer ihnen, pselleicht eben so gedankenlos vorlagt, und daß sie das Nachzus betende sklavisch, wie Hr. Z. S. 184 will, auswendig lers nen. Aber sie können mehr; sie können was das Auss wendiglernen sinnloser Worte durchaus nicht gewähren kann sie können Ausgaben. Und Postalozi's Methade sollte mehr ein Abrichten, als eine Geissenabung seyn!

Mad 6. 182 foll fie bochfens eine anschaulichere Bor-Rellung ber Zablenverbateniffe juruchlaffen. "Und diefe, fest "Dr. 3. bingu, erlangen bie Rinder in einem binreichenden "Masse, burch ble zewöhnliche Uebung im Ropfe ju reche Davon tann Mec, aus vieliabriger Erfahrung bas Gegenthell bezeugen. Dieß gewöhnliche Rechnen im Ropfe Aft zwar immer ned viel beffer als bas gewohnliche Rednen mit bem Schieferflit ober ber Reber; abet erft in Derbins dung mit den Porubungen nad Deffalozzi's Anschauungs: tafeln tann es gang leiften, was man bamit beabfichtigt, und gant werben, mas es feiner Matur nach fenn muß, "eine von \_ber Unichauung ausgehende, in ihrem Rortichrite an bie Un-"ichanung gefettete, und bas Befen ber Denfchernatur inalbrem gangen Umfang befriedigende Vernunftubung, bes "Berbaltnifigefühle ber Dielbeit." (Deftaloggl'e Borte.)

S. 180 f. "Die Bepfpiele, welche Soyaur (von der Fertigfeit Pestalotzlicher Jöglinge im Rechnen) pauführt, ders abtenen allerdings Bewunderung; aber welchen reellen Werth "bat die Fertiateit, welche die Knaben damit an den Tag les "gen?" — Die Antwort hierauf steht selbst S. 109. zes ist nichm" (dem gemeinen Mann) miwar an und sur stü nicht "nötbig, daß er intt aroßen Isbien und vielerlen Brücken ums "nugehen wist; aber jenes ist als tressliche Uedung der "Ausmerksamkeit und der beharrlichen Pünktlichkeit, "mind dieses als Kulsamittel kurz und schnell zu rechnen, "sehr empfehlungswerth; ganz insandeiheit deinge ich auf "die Fertigkeit im Kopfe zu rechnen, wicht bloß, well man "so oft etwas rechnen muß, ohne Schreibwerkzeuge bey "der Land zu haben;" (S. 182 heißt est wann kommen

im Leben Falle vor, wo man nothig batte, solche Bruckechnungen anzustellen! und geschähe es dann und mann, warum
solkt, man alcht die Feder zur Hand nehmen?) "sondern
weit mehr, weil nur dadurch die Kinder eine wirkliche
"Borstellung von dem Werthe und den Verhältnissen der
"Tablen erlangen, und durch die schnelle Behandlung dereis
"den unvermerkt eine durchgängige größere Gewandheit
"des Geistes gewinnen." Diese durchgängige größere
Gewandheit des Geistes nimmt H. J. S. S. 178. zuräck in den
Worten: "ich will nicht behaupten, daß damit eine größere
"Sewandheit des Geist-s sur die Behandlung aller andern
"Vorstellungen bewirkt werde." Rec. indessen habet.

6. 183. "Ble wiele Beit und welche Anftrengung, bages "gen" (gegen die "zwep wochemilichen Rechenftunden, in einfe -gen berlinifden Erwerbidulen, in welchen Boglinge alles mas "im gemeinen Leben vorfallen fann, und felbft mit jufammen "gefehten Bruden febr gut rechnen lernen") "verlangt Defta-"loggi's Methode!" — Dieses Jeit und Anstrengung Berlangens gebenet Dr. 3. an mehrern Stellen, legt es aud Peftologi's Liebungen in ber Unichanung ber Maagverbaltnife fe jur Laft; was er S. 180 von Wochen . und Monat langer Beschäfftigung mit den Quadraten sagt, gebort auch bieber. . Aber wo, unt nach welcher Methode wird man denn in einigen Cagen und ohne Anstrengung mit irgend einer Lehenbung bep irgend einem Kinde fertla? und woher miffen wir benn, daß D. ju feinen Uebungen wochentlich mehr als zwey Stunden braucht? - und stann mobi etwas truglicher fenn, ale wenn man bie Leiche -tigfeit ober Schwierigkeit einer Seelen Detation nach "ber Menge von Borftellungen berechnet, welche baben bem Bemuche vorfchweben muffen. Dach diefer Berechnung mitte "de man a Priori bewelfen fonnen, daß es unmöglich fev eis "nen jufammenbangenden Sas von vletzig ober funflig Bor-"tern aus bem Stegereife ju fagen; ober bag ein Rind vor "bem drengebnten Jahre eine Sprache richtig und gelaufin "prechen tonne. Die der Schnelligkeit des Blices geben "ble Vorffellungen durch die Seele, und bie Rinder "moden bie bewundernswurdigften Abstrattionen und "Bombingtionen mit einer Leichtigkeit, die ben aufmerte «famen Beobachter in Erftannen fett. Dan erinnere fit

"de aussinden, welche versteckte Anclogieen sie in der Spras
"de aussinden, wie regelmäßig sie ihre Zeitwörter bilden,
"wie viel Wis, wie viel Schafffinn sie oft beym Wissers Afteben verrathen, wie tiessinnig ost ihre Nasvicaten sind "u. s. w." — Zöllners eigene Worte S. 83, die Rec, buchs stabilch unterschtelbt. Sie zeugen durchaus sur D.; denn P's. Methode glebt, mehr als jede andere, den Kindern Anlass und Spielraum ihr Abstraktions, und Kombinationsvers mögen zu üben, offenbare und verstreckte Analogieen zu sieden u. s. w. Daher nennt Buß diese Methode ein Schwungs rad, das nur angelassen werden musse, um seinen weitern Lauf durch sich selber zu sinden, und P. vergleicht die Sees le der Linder mit einem Wagen, der von selbst gebe, wo man also nur auszuladen brauche.

Ben, Bollnere Anficht blefer Dethode fann fic ber Rec. wie icon gefagt, aus einer optifchen Taufchung ertiaren. febt fie namlich, burch bas Blas bes Giementarmetts, bes fonbers ber Anfdauungslehre ber Bablen . und Daagverbatte niffe, ale eine Reife an, die ber Lebrer mit feinem Oduler durch eine ungebeuer lange Sandmufte machen follen, wo teine Quele le fprubelt, tein Bach riefelt, tein Bogel fingt, tein Blumchen fproft, tein Daum Ochatten glebt; wo man fich alfo viele bun. beit Meilen welt mit nichte Undern unterhalten fann, und anch ... nicht unterhalten foll, ale mit bem Bablen und Deffen feiner Saritte, ober auch ber Sandtorner, morauf man teitt, und das Alles ohne ein Rafenplatchen jum Ausruben ju finden. Da er bie Bertrud nicht gelefen batte, und alfo nicht wife fen tounte, wie D. auf Die Sbee eines folden Clementarmerts gerathen war und gerathen mußte; ba ibm fomit blifes E. 28. teine Erinnerung gewährte: fo gewann bie erfchrochene Phantafie freven Spielraum, und dittiete - mas wir aes lefen baben; wozu noch ein langer Dachtrag geliefert werden tonnte, wenn bier Raum baju ware. Doch ein vaar Stell len noch.

6. 166 f. Dlejenigen Menschen, die fic ausschließend mit Spekulationen und theoretischen Untersuchungen »belchäfftigen, baben vorzüglich die Fertigteit nöthia, alle Ger genftande ihres Dentens in ihre Merkmale zu zerlegen, Alles »in seine Theile aufzulösen, die Reihe aller einzelnen Bestime »mungen bedachtam durchzumustern, bey jedem zu verweilen, »und sich aller ihrer Geistetoperationen Schitt für Schritt

»bewußt zu werben. Und dieß ist es, was Pestalozzi durch »feine Methode, da wo er derfelden getreu ist, befordert. »Aber die allgemeine Erziehung muß auf das praktische Les »ben gerichtet seyn.« — Der Borwurf, daß Pestalozzi's', Wethode nur dem Spekulanten und Theoretiker zu gute kome inze, und daß nur diese vorzüglich nötzig hatten, die Reis be aller einzelnen Bestimmungen bedachtsam durch, zugeben u. s. w.; daß also die Praktister, also auch Mans mer, weiche z. B. Schulplane entweffen, diese nicht so sehr nötzig haben, war dem Rec. selbst nach dem Auffallend, sten, was er bisher aus Hen. Zöllners Ansicht dieser Methode dem Leser vopgelegt hat, ganz unerwartet, wie er jedem seyn wird, der mit dem Geste von Pestalozzi's Lehrart ist.

8. 134. »36 geftebe gern, baß biefes gante Berfah. »ren« (es ift von ben-lebungen in der Unichanung ber PRagfie verhaltniffe bie Rede) "ubrigens" (namlich abgefeben von bem blogen fliavifchen Auswendigiernen und bem Ginpragen Der Tabellen in Die Einbildungetraft) "bam Schatffinn und »der Erfindungsfraft bes Urhebers große Ehre macht. Es ift »mab haft bewundernemutbig, mas damit geleiftet wird. Mur »bute man fich auch bier, bas Bewundernswerthe fogleich »für guträglich zu balten! bas Mugenmaaß wied bis zu einem mngewohnlichen Grabe genbt. Aber es ift boch immer nue »bas Augenmauß im Bleinen, welches im taglichen Leben menig gebraucht wirb. Um großere Maage ju fcaben, »find bod wieder gang antre lebungen nothig, und nach mefmen oben gemachten Beobachtungen (S: 92 ff.) bat ber gen »fcbidte Lebrer aud, obne biefe mubfame und geitverfplier sternde Bortebrung, Gelegenheit genng, bas Mugenmaal »får feden Bebraud im Leben zu üben; benn es fann ims mer bed nur bis jur Schatzung gebracht werben, und mo wes auf Genauigkeit antommt, muß doch wirkliche Deffung . . »porgenommen werden.« - Freplich, aber bieß wirfiche MAffen tang beum Schreiben nicht vorgenommen werben ! bier muß bloß bas Auge fcaten, und barauf find Deftalogal's Uebungen berechnet.

Wir geben zum zweyten Kapitel von Hrn. Boliners Ibeen über. Dieß handelt von Tationalerziehung übere baupt, sonderlich mir Rücksicht auf die königl. Preußischen Staaten. Sier geht der Verf. (S. 192) von der Bemerkung uns, »daß der Mangel an Tationalgeist in den Smel

»melften neuern Staaten ein febr bebauernswerthes Uebel ift, Dund fleht es (O. 194) mit Recht für eine Frage von ber »auferften Blotigfeit an: wie iff in einem Dolte ein ge-»wisser Mationalgeist zu beleben ?« Die Deutschen und Italianer find in unferm Belttheil die benden Rationen, die am meiften unter verfchiedene Regierungen gerftudelt find; ben benen aber boch immer noch ein gewiffer Dationalgeift abrig ift; und wir burfen nur barauf achten, wie fich bere felbe außert, und worauf er fich grundet, um ble Dittel ju entbeden, durch melde Rationalgeift überhaupt, und auch ein eblerer und beilfameter, ben einem Bolte zu beleben ift. Das erfte, was imifden given Deutschen, ober zwen Stallas nern . Die fich aufferhalb ihrem Baterlande treffen, eine medifelfeltige Unnaberung bervorbringt, ift ble Sprache; bas zweyte ber Berih, ben fie auf ihre Abkunft von ihrem Bol te' feben; das dritte ift bas Jufammentreffen in Ideen, Marimen, Grundsätzen und Sitten, Der Berf, ermabnt bier nicht (O. 201) »mas eine welfe und aufmertfame Reglwrung burd Gefeggebung, burd politifde Borfebrungen, und "aberbaupt burd ihr ganges Benehmen baju thun fann, die wverschiedenen Bollerichaften, Die ihr unterworfen find, burch weine Art von Samilienband an einander gu fetten , feine Krade ift: was kann zu diesem Ende durch die öffentlie che Erziehung geschehn?

Juerst: bie herrschende Landessprache muß allen Provinzen des Reichs allgemein werden. Im Preußischen also
die Deutsche. Dabin, (S. 204) daß die Regierung und die Lehrer in Kirchen und Schulen bloß mit der deutschen Sprache ausreichen können, und daß endlich die Eingebornen sich der felben in ihrem Verkehr mit dem Hauptlande ohne Schwie rigkeit bedienen, kann es allein durch die Schulen gebracht werden. — Impertens verspricht sich der Verf. (S. 214) viel von der Erweckung einer größern Anbanglichkeit an den Chron und an den Staat, die ebensalls das Werk der Schulen sen soll. — Drittens rechnet der Verf. (S. 252.) zur Nationalerziehung die Verbreitung einer gewissen Erkenntnismasse durch alle Provinzen des Staats, und ebenisalls, wie es die Natur der Sache mit sich beingt, durch die Schulen.

Barum nun biefe Segenftande 3wed ber öffentlichen Erz glebung fepn muffen, und wie biefe Erziehung einzneichten fep, bag

Daß fle ein tauglides Mittel ju Erreichung jenes Zweite merbewelde Dinberniffe man wegguraumen, welche Salfemittel man berben au ichaffen habe, mit welcher Borficht man baben, mie überhaupt ben ber gangen Gache, ju Berte geben muffe, mas fic bamiber einwenden laffe, und wie richtig mancher Gine murf fen; wie unbeflegbar aber auch auf ber anbern Beite bies fe und jene Schwierigfeit : baruber wird in blefem Rapitel von Anfang bis zu Ende fo viel Babres, nub diefes mit folden Mubefangenheit, und wo es die Materie mit fic brachte, mie & 226.249, wo ber Berf. Die beffere Bollsbildung ges gen bie Bolteveratter in Sous winmt - mit folder beles beuden Barme, und baben fo einleuchtenb gefagt, bag unfer einem daben gang mobi ums Berg wird. Ar, Bollner verbient eine Ehrenfaule, daß er biefe vier und gwanzig Selten fcbrieb. und fle gerabe in biefem Buche abbruden lieft. Richtet et michte bamit aus, fteht es nach bundert Jahren mit ber Anfe Marung bes Bolts noch fo mie jest: unn fo ebre baun ein abe' fer Barde Bollners Andenten und fich durch einen Bers im Sinne ienes tomifchen:

Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni,

»Bit tann man bas Einsige, wodurch Wohlstand,

»Wednung und innere Rube der Staaten allein zu grung

wden und zu sichern ist, den Anhau der Vernunft im Pole

»Le, für gefährlich ausgeben wollen!« S. 245 f.

Drittes Kapitel. Bon Soulen überhaupt. Der Staat habe bas unstreitige Recht, blejenigen von feinen here anwachlenden Mitgliedern, die sonst ohne Erziehung aufwach sen warden, jur Theilung an dem Schulen zu zwingen; mit diesem Rechte hange unmittelbar die Verpflichtung zusame men, für zweckmäßige Schulanstalten zu sorgen, wohln geräumige, belle, gesunde Schulbaufer, und hinlangliche Bie solbungen der Schullehrer gehören.

Ben ber Bee des herrn St. M. von Masson, bas Schulgelb abe all aufzuheben, und dafür fest stebende Schuls bentedge einzusähren, welche jedes Mitglied der Gemeine entreichten müßte, ohne Rucklat, ob es viele oder wenige oder gar teine schulschigen Kinder habe, erinnert sich Nec. eines Städtchens im nördlichen Beutschland, wo seit 1760 bie Einstichtung besteht, daß siedes Hans, es mögen Kinder darin sein oder nicht, sährlich einen Thaler, ein sogenanntes hale

bes haus einen halben Tholer Schulgeld glebt, wofür es feis me sammtlichen Kinder, und ware es ein Dugend, taglich seche Stunden in die öffentliche Schule schicken tann. Das errege it wie natürlich, aufangs vielen Unwillen; auch war es in der That hart, daß Leute deren Kinder schon der Schule ente wachsen waren, pun, wie sie es ausahen, noch einmal Schule geid dafür bezahlen sollten; besondere wenn sie durftig maren, welches ein großer, wo nicht der größte Theil des Stadtchenswittlich war; sie nannten es daher das Sundengeld. Ine bessen traf es nur die dymalige Generation, und so möchte diese Einrichtung wohl die vorzüglichste sepn.

S. 302. » Landidaten und überhaupt Mamer, die in wistabten erzogen find, wurde ich nie zu Landschulleheren wwächten. Sie wissen sich nicht leicht in die Sitten der Lands wbewohner zu fieden, sich zu denselben beradzulassen, was ihr venn nühlich ift, auszuwählen, und sich mit der einsachen Berdensweise, die hie Zustand von ihnen fordert, zu begnügen. — Sehr wahr! geht es doch den Predigern auf dem Lande eben so. — »Auch für die kleinern Bürgerschulen eige wert sich selten Jemand, der auf Universitäten gewesen ist; webenfalls wahr, und aus den hinzugelügten Gründen einz leuchtend. Man sieht beziäusig hieraus, wie wenig Gemeinz zuchstebe bie so genannte wissenschaftliche Form gewährt, worin die niedern und höhern Selehrtenschulen ihre Zöglinge zießen.

6. 340. Auch Rec, verwirft, wie ber Berf, und aus venfeiben Stunden, bas Anfchreiben ber Damen auf Die Gie rentofel, bie Sterne, und andere bergleichen Auszeichnungen ber fleifigen und guten Zoglinge. Pramien fcheinen Dru. Boliner weniger bedentlich , »weil auch in ber Belt ber ande baerefchnete Denfch wohl befondere Belohnungen erhafte.« Aber ein folder Denich erbalt ja and Stern und und Dre densband; und ift das Anschreiben der Ramen an die Ehrentas fel 2c. nicht auch Dramie? und ift die Dramie nicht auch eine Ehrenbelobnung? Freplich wird biele unichablicher, und que gleich wird Partenlichfeit, und ber Berbacht bet Partenliche keit auf Seiten des Lebrers, verhütet, wenn wie der Berf. tath. nicht ber Eibrer allein. fondern die Stimmehmebrbeit ber Schuler enticheibet, welches Rind ber Pramje werth fen; aber auch die Binder find partenifc, und geben ihre Stime men je nachdem fie gerade gegen biefen ober ben geffimmt find;

werden auch far die Freunde, wider die Keinde, die fie indem Augenbild haben, Turz, fle machen es wie die Erwacht fenen in ahnlichen faften, i. G. bey Wahlen. Außerdem hat Rec. noch einen wichtigen Grund wider Prämien: fle find Presse des Sieges der Ainder über andere; und nur det Sieg, den die Kinder über sieht selbs, über ihre Trägbeit; Unberonnenheit, Janksächt n. s. bavon tragen, kann und darf bamerkt werden. Auch besohnt, aber ja nicht öffente lich; und eben so wenig durch Geld oder Gesoewerth, als durch Ehrenveichen; sondern unter vier Augen, durch einen Dend der Hand, durch ein Bravo, ein macte nove virture, Puer!

Bon ben Pramien und Chrenzelden gilt gerabe baffeibe, was Dr. Bollner, gang nue Rec. Seele, (S. 343) von ber öffenelichen Beurtheilung ber abgegangenen Zöglinge in ben Schulichriften fagt, womit er fo wanig, ale Bec., fich je hat aussahren tonnen:

»Bas in ber Odele vorgeht, muß immer wie eine Zet avon Samfliengeheimuff begandelt werben, und man bet es seicht obne Grund von alten Beiten ber fur ichimipflich gefale mten, aus ber Schule ju plaubern. - Das that aber mer Dramien ausibeilt; er madt baburd befannt, mer bie Gier ger und mer bie Beffegten find. - » Im wenigften muß Deln junger Menich; ber noch erzogen wied, eine Rolle von stem Dublitum fpielen, mare es auch nur bie paffive, fic »beurtheilen ju laffen.» - Gehr mabr! alfo muß maniche aud nicht burch Erthellung aber Berfagung von Dramien im Bie Rothwendigkeit leten, eine folde Rolle zu spielen. »Erbalt er ein bffentliches Lob« - bas eine Dramie is auch ift - »fo legt er fic alliuleiche ein Bewicht ben, beffen Gee »fabl ibn gemobnich für fein ganges Leben veiftimmt.« Die jungern werden burd bie Dramien nur gar ju oft eitel und trage, wo nicht auf immer, bod auf lange Beit, und biefe Belt ift benn boch fo gut ale verloren fur fle; - »wied er aus tabelt, - und bas wird indirefte jeder, ber teine Bramle befonnt - » fo bat bieß nicht nur auf fein Schicffet, fone »bern and auf fein Corgeftibl nicht felten einen Ginflug, Der »ichweritch in feinem gangen Umfange ju berechnen ift.« ---Diefer Ginfing auf bas Chrgefubl außert fic auch icon in Dem Rinde, bas man bffentlich tabelt; beftånbe and blefer Label nur batin , bag man es bep Berthellung ber Dramfen' 87. 21. 30. 25. XCI, 25. 1. Gt, IVe deft.

leet ausachen laft. Um ihren Berdruf zu verbergen, thun einige, als lage ihnen nichts an einer Deamle; aber man bort das Begenthell an dem Zone, womit fie bas fagen, man fieht es an ber Miene, die fie daju machen. Andere welnen in der Stille, wenn fie auch ihre Stimme bem gaben, ber bie Pramie et Sich felbst konnten fie ibre eigne Stimme ja nicht ge ben, fein andrer gab ihnen die feinige: bas frantt ! aber mate um gab es benn feine Stimme bem beneibeten Gladifden ? weil es foon gemerkt batte, daß auch obne diese eine Stime me jener ben Preis davon tragen murbe; meil es nicht neie bifd, nicht ehrlüchtig icheinen, und nicht bas Schicffal eines Kärrigen Tribuns baben wollte. den man ab officio res shovirt; benn ein ichlaues Rind - und bezen glebt es meht, als man genofnlich glaubt; bie Datur bat überall ber Odmas de die Schlaubeit gur Schnewehr gegeben - ein folgnes Rind merte bald, dag ber Lehrer, mo er zwar nicht allein aber boch mit enticheiber, und, wie natürlich , bas jus praefentandi bat, baf ein folder Lebrer bie Stimmen ber Rine ber unt pro forma fammelt, und baß fein praesentatus con co iplo fo gut als creatus ift, mebr ober menfger verftedt, de nachdem der Lehrer feine Augustuscolle que zu spielen welb, oder zu spielen notbig findet.

Man bewirkt alfo burd bie Pramien für da bleiben: De Souler fo gut wie burd bie offentliche Beurtheilung ber abgegangenen gerade bas Gegentheil von bem, mas ba-Den beabsichtigt wird; man macht die vorausgeeilten sicher and fomit trage und ritel badurch, daß man fle befchenkt, und He zuräckgebliebenen muchlos, und zugleich neidisch auf ben gefronten Gleger, baburch baf man fir nicht beschentt. Der Schwierigfeiten nicht ju gebenten, bie fich ben 2fasmite Mut eine jur Probe. selung der Würdigsten finden. Arnold und Bernhard betragen fich bende gut, und find bepta fleißig : aber bem fowachern Weifte Arnolds gelingt Die nams liche Arbeit in zwey Stunden nicht balb fo gut, als dem ftats Bern Gelfte Bernhards in einer: wer von benden ift des Preffes, wenn nur einer ba ift, marbiger? ober menn gwenune gleiche Preife ba find, wer von bepben befommt ben erften? und gefeht Arnold errange ben erften Dreis; mas gewanne er baben, wenn er ibm feine Befundhelt getoftet batte?

S. 343 f. "leberhaupt tommt ben ber Santjucht Affes wauf ben Con un, ber in einer Anftalt berricht. 3ft biefer nauf

ngut, so geht Alles von selbst wie es soll, und ohne ihn find male künstilchen Maschinen vergebens. — Ein golbenes Wort! Rec. seht noch hinzu: je natürlicher die Lebrart in einer Anstalt ift, desto besser wird der Con da seyn. Die natürlichste Lebrart flistet das beste Bernehmen unter Schillern und Schülern, Lehrern und Lehrern, Lehrern und Schillern. Unter andern macht sie alle Meritentafeln und Prasmien enthehrlich, da sie in sich den Rest zum Lernen hat, ben andere Methoden außer sich in jenen Laseln und Prasmien suchen — und nicht finden!

Piertes Kapitel. Pon einem allgemeinen Plane, fur alle Schulen.

S. 346. »Ein Sauptübel unserer bieberigen Schulvere »fassung mar dafin ju suchen, daß nicht bestimmt festigestane »ben hat, was in jeder Schule und in jeder Abebellung bere »felben ju lernen sep. Dies hat durchaus von der Einsicht »und Willtübr jedes Reftors und allenfalls der Ephoren abges »hangen.« Die übeln Folgen davon werden S. 347,350, nach dem Leben geschildert.

S. 350 f. »Das allerwichtigfte aber ift, bag auf biefe >Melse ule eine Mationalbisdung ju erreichen ift. Goll, mad bem patriotiden Schulpiane bes Beren Minifters von Daffom, burd bie ganje Marion eine gemiffe Daffe von »Renntniffen , gleichfam als ein gemeinfames vautiandifches »Erbtheil verbreitet werden; follen die verschiebenen Stande bes Staats, von dem bochften bis jum niettigften, in Diener iconen Barmonie fteben, bag ihre gefammte Thatige Bobifabet jufammen wiete, wie bie »Quellen und Bache, Die buich ein weites glufgebiet Bruchte »bartelt verbreiten, fic endlich in einen Dauptftrom eiglegens »foll Biebe jum Regenten und ju ben Mitburgein febe Bruffwentflammen ; follen die, welche dutch ble burgerlichen Bere »baltniffe von einander getrennt fad, doch durch Mittelglies Ber fo verbunden merden', baß fie ein wohlgeordnetes Same Des barftellen : fo muß von der bodften bis gur niebrigften >Soule aberall berfelbe Beift alle aufblubenben Staatsbur mger leiten , baf fle mie bie Mitglieder einer großen Familie Dimar an tofferer und ausgebreiteterer Bildung verfcbleben, Daber in ben Geffunntigen und Grundfagen Des Stammbaupfes fic vollig abnlich find; und ju biefem Ende muffen alle

»Crifebungsanftalten nach einem gemeinsamen Plane, fo vers »ichleben übrigens auch ihre Abftufungen fen magen, anger "bronet werben."

Dieß ift bas entjachende Sbeal, beffen Ausführung Rec. aben ein tiefenhaftes Unternehmen naunte, und bintet wels dem Die lachfundigen Staatsbiener mit ber Ausiubrung weit genna murben juruchleiben muffen. Man tann nur bau. en mit Waterialien, die man schon bat, und auf Platien, wa noch nichts oder nichts mehr steht; darin lite gen taufend Dinderniffe, Die unvertilgtor find, wie bie Ropfe Abet in magnin volaiffe lat eft. Ochon Der Spoten. bieles ernfliche Wollen einer beffern Eistehung für ein gane ges und großes Cand, biefes Bollen eines guten Sinigs und feines thatigen Dinifters, tommt bet Erziehung auf mehr als eine Art ju Ratten; es erbobt ben einigen ibre Mathweudige . Leit; es reizt andere gum Nachdenten über ihre Möglichkeit; es veranlagt aberhaupt allgemeinere Theilnabme an biefer wich. tigffen Sade ber Denicheit. Und bep der Ausführung ternen die Staatsmanner eift unschaulich, was ihnen auf ber Sobe und in der Entfernung, wo fie fieben, unmöglich au Beficht tommen tonnte, was bas ladrifte Dachbenten bes beliften Ropfs, tas aufmertfamfte Lefen ber beften Erziehungs. fchriften, feibft bas Bereifen bes Landes, für welches fie are beiten, nicht gewähren tann: fle letnen bie Brange fennen, mo der Zwang, und felbft der Kath aus dem Munde ber Macht, aufhört wohlthätig zu fepn, ober gar zweckwidzig wied; wo fie also fic begnagen muffen, nur nicht zu bindern, und nur die Suffe ju geben, die verlangt wied; eingebent bes Worts; wer nicht wider uns ift, der ift mit uns. So, und nur fe, fann ven Staats wegen, wo nicht über tuts, boch über lang, wiel für die Berbefferung bes Ere afebungsmelens gethan werben, und Baco's Bort and bier soine Unmendune simben: de impossibilitate ita statuo; en omnia poffibilia et praestabilia esse censenda, quae ab aliquibus perfici pollunt, licet non a quibusvis; et quae a multis conjunctim, licet hon ab uno; et quae in succesfigne faeculorum. Ricet non codem sevo: et denique quae multorum enra et famte, licet non opibus et industria singulorum.

C. 372. bis ju Ende bes Rapfeels, welches und bas Ende bes Buchs ift, erflart der Berf, fic naber dariber, wie

Die Borberung, bag alle Erziehnugenftalten nach einem ges meinfamen Plane angeordnet werben, ju erfillen fenn burfte,

- S. 356 ff. » Bas juvbrberft bie Gattungen von Schut. »len betrifft, welche bas verschlebene Bedürfnift der Staatie »bürger nothwendig macht, fo hat der Sr. Minister wen » Maffow in bem allgemeinen Schulplane solgende angen »nommen;
- »1) Schulen für den Rahrungsftand, oder für die haupt, »fächlich mit der Hand arbeitenden Stände; nämlich: Land, »fchulen, kleine Stadt, oder Klementarschulen, Bar, »gerschulen, weiche wieder nach Umftanden niedere und »bobere sein thunen,
- >2) Schulen far die Jugend, welche zwar nicht eigend plich gelehrte Bildung zu ihrer fünftigen Bestimmung, aber »boch mehrete Geistesbildung, als der eigentliche Dandar-»beiter abthig hat, z. E. für fünftige Officiere, Laudwirthe »im Stoffen, Kanzelen, und andere inbolterne Staatsber »dienten, Künstler, Fabrifanten, Kunsteute ic. Sie fter »ben in der Mitte zwischen den wiedern Barger, und Seibre »tenschulen. Dahin geboren: die Realfchulen, welche' bos where Barger, und Mittelschulen in sich nereinigen,
- »3) Gelehrte Schulen, welche die eigentlich wiffen. wichaftliche Bitoung ber Zöglinge bezwecken; die Gymnafien mund Universitäten. Jene follen theils zur Universität vor »bereiten, theils benjenigen, die nicht zur Universität gehen, »aber boch Kenntniffe gebrauchen, welche über den Horizont »ber Mittelichulen hinausgehn, z. B. Londuftween, Bauber weienten, virlleicht auch Officieren, die lette gelehrte Schula whlbung geben,
- »4) Prattifce Schulen ber Officiere, Aerste, Juriften, »Prediger, Kameraliften, Banbeblenten, Bergleute, Soib »fer 2c. und überhaupt alle eigeneliche Annite und Danblunge »fonlen 2c. Bu'blefen gehören infonderheit auch ite Semipan veien jur Bildung fünftiger Shulleheter.«

Roch fommen hinzu bie Schulen, welche burch individentle Berhateriffe nothig werben, 3. B. für Taubftumme, für bie, welche in Arbeitshäufern ober Befanguiffen ficen: Baden, welche jum Theil mit

ben Land und Bargerichulen zu verbinden find; enblich befone bere Militar und Privat Erziehungsanftalten.

Es versteht sich von seibst, das verschiedene von diefen Arten der Schulen mir einander vereinigt senn tonnen. So werden j. B. die Züngerschmlen in der Regel auch in ihrer untern Rlaffe den Eiemenrarunterricht besorgen, und Gyme nassen werden gewöhnlich Elementar, Burner Mittel, und Gelehrte Schulen jugleich sepn, vielleicht auch ein Seminae einm mit ihrem Plane verbinden.

Sler wird nur im Allgemeinen etwas aber biefe Schulen; gefagt, über jebe berfelben infonderheit wird ber Berf. im awenten Theil biefes Beres reden, um fich vollftanbiger gu extideen, wie er fich Alles in ber Ausführung bente. Bis bar bin wollen wir unfere etwanigen Bemertungen verfparen.

Œ.

Beobachtungen und Borfchlage über Erziehung und Schulen. In Briefen an einen Beamten auf bem Lande, von J. B. Grafer. Mit Genehmigung des hochw. Konsistoriums. Salzburg, ben Manr 1894. 17 B. 8. 20 20.

Da der Berf, nicht bloß oft vorgebrachte Rlagen, und Bore folage mleberbolt; fondern ale bieberiger Lebter an bem Salzburger Ergiebungsinftieut, Die Resultate leiner eigenen-· Erfahrung und feines eigenen Rachbentene vortragt: lo vere bient er, bag er gebort, und feine Gebanfen im Auszug mits getheult werden. Der Schmuttltel feines Buches brift: aber Die literarifde Erziehung auf bas Pringip ber Bucht gegrane-Det, ober bie literarifde Afrereiglebung. Das Buch felbft Beffeht aus 18 Briefen, Der ifte macht uns mit ber Beranlaffirna und Moficht beffelben befannt. Der Berf. entruftes te fic uber bas Borgeben, bag bie Auftlarung bes Bolfes ble frangbiliche Revolution bervorgebracht babe; überzeugt, bagim Wegenthell die vernachläffigte Bildung bes Bolfs Diefelbe bes wirft babe, entichlog et fich, Etwas jur Berbefferung ber ofe fentlichen Erziehung bengutragen, ater Brief. Populare Des mertungen über ben Begriff Eiglebung im Allgemeinen. Gelbfte ficholgteit ift, wie ber Berf. welcht, bas Ibeal ber Denfche beit

## 3. B. Grafers Beobachtungen und Borfchlage 2c. 247

Selt. Die Bribalfe alfo, welche reifere Denfchen ben noch unreifern in bem Endzwecke leiften, baf bie Entwickelung ibe rer Krafte und ihr Streben nach dem Ziele, Selbstffandige Beit, etleichtert und beichleunigt wird, tonnte man am ciche Bigften Erziehung mennen. Glaubt wohl der Berf, dag bieß eine populare Definition ber Erziehung fen? Um bas Riel ber Selbftftanbigfeit ju erringen, werben zweverleb Rrafte in bem Meniden vorausgefest; Die Moglichkeit fich leibft zu bes Rimmen ; und bie Ginfict von bem, wie man fic beftimmen foll ; jenes ift grepheit, Diefes Bernunft. Die Benbulfe jug Entividelung ber Rtafte muß baber bem Unmundigen jurime mer weitern Ausbildung ber Bermenft ju verbeifen, und bem Somiden in ber Geibftbebertidung zu üben fuchen, maativen Regeln ber Ergiehung find baber grechmäfiges als bie pofitiven; g. B. man bute fic bem Rinbe gerabeju etwas nu lebren, obne dag das Rind nicht für fich felbft babin nur Durch unfere Dulfe tame, - eine Regel, die doch mobi jameis fen eine Ausnahme erlauben mochte. ster Brief. Ueber ben Mangel an moralifcher Erziehung bet ftubierenden Jugend. Der Berf, fucht ju beweilen. bog biefe außer und in der Schue Te vernachläffiget werde; in ber erften Abficht theilt.er bie ftufferende Jugend in Land, und Stadtflubenten. Die er-Mern, fcon auf ihrem Dorfe vernachläßigt, warben nun noch mehr in der Stadt vonthtem Saus . und Roftberen ; biefe abes im alferlichen Daufe vernachläßigt; eine fehr einfeitige Bor-Rellung! Bon bem offentlichen Lebger tonne man die moralle the Erziebung nicht erwarten, weil er feinen Schuler-nur in den Lebestunden war fich babe, und ihn nicht außer der Schule als ein taglicher Begleiter beobachten tonne. Gehr mabr! Man fann fubnika annehmen, daß Mozalitatennd Immorae Htat ben meiften langen Leuten größtentbelis von den Ginbricken ber etften bauslichen Erziebung, von vaterlichen und martertiden Deploielen und Grundlagen abbange. aber Rinber unverbotben aus bem pateritben Saufe tommen, und auf ber Schule, etf burch Berfahrung und Bepe fpiel um Unfchuld und Dugend tommen: dann ift ber Lebrer megen unterlaffenen Aufficht und Barnung verantwortlich. ater Brief. Ueber bie Dothwendigtelt einer verhefferten lites rarifden Erziehung. Das fatale Grundpringip ber menfche 'liden Handlangen: man muß seine Glückseligkeit-befor. Dern, foll bieber nachtbellige Bolgen auf die Erziebung gebabe baben, lidem nach bemfelben bas Beffreben der Aeltern D'o i

tion ballen aefte, bem Rinde eine Anweisung zu geben, fich'in ber Rolai Genuf und Wohlfenn ju verichaffen - als wenn ber Grundiab, feine Bludfeligfeit auch burd bie aemirtte Siudfeligteit Anderer au beforbern, nothwendig das Streben nach egofftischen Gewüßen jut Folge baben mußte? Bem fallt nicht biet die Diffentung ein, Die Epifut von feinen Cad. lern erfuhr ? Ingwijchen geigt boch ber Berf. felbit in ber Mosausfehnne bietes von ibm für falld gehaltenen Drincips, febe banbig bie Mothmenbigkeit ber Erziehung für Zieftern und bem ster Brief. Heber Die befonbere Mothwendiateit. Erziebungsanstalten für die Kubierende Lugend zu errichten. Der Berf. macht ein fo grelles Gemalde von ben Sendieran den unfrer Beit, bag fich ibm bie Bruft von Bettemmung zufammengieht, wenn er bedentt, bag biefe an Leis und Beele vergifteten Menfchen-einft Prebiger ber Tugenb, Beforberen ber Gerechtigfeit und Stuben ber allgemeinen Boblfahrt merden follen. Diefes Berbeiben feltet et von der vermehrten Okenlichteit und Bolluff. unfrer Tage, Die ben Studenten matauglich jum geiftlichen Stand mache, aus ber Lefewuth. affermeiner Bereifgiofitat, aus der fritifchen Bhiloiophie, ber ten Erbeen amat beilig maren, bie aber gar nicht aber übel verstanden, jum Atheismus führten, und aus ber nan den Bevolation berffammenben jagelichenen Stimmung, ber. Die geiftliche Stand erhalte jeht feinen Randibaten mehr, als bem Schwachtouf, ben lieberlichen und ben burfefgen. Gin gons claner Ginfall bes Berf, ift es baben, wenn er G. 79 meint: wenn aud gleich ber ftublerenbe 3ungilug, um ber Befahr ber tritifden Philofophie anequivelden, fic an bas alee Coftem bieler : fo marbe bas blebel nach weit arger merben. Demm ve erfabet doch in der Kolge etwas von der Ungakinfeit biefes Sufterns, und werde dadurch Steptiter ober Unglanbicer. Den prattifchen Theil feines erletnten Guleme, namita bie Bludfeligfettelefte, benüte er baben jur Befriebigung fele mer Banfche und gang ju feinem Berbei ben - mit einem Boco te, er merde Athelft von der Theorie aus, und Manmalle von der Graris aus. Man ernut feinen Augen faum, wenn man Siebt, ju welchen Unbiffigleiten einen fonft vernümfeinen Mann die Borliebe ju feinem Ibol ber nenen Philosophie führen tonme. Mun folgt erfte Abtheilung, aber ben Rachthell ber He berarfichen Beziehung, bie auf bas Princip ber Auch angelegt und gehandhabt wird. Gter Brief. Ginistung in Die einare lalagene Unterfuchungsart. Es giebt gwey Principien in ber Du

## 3. B. Grafer's Beobacheungen und Worfchlage zc. 249

Wehandlung ber Jugenb : man will fie entweber burd Imanni Au bem maden, mas fie werben folls ober man trifft aur Mis Raiten, woburd ber Rnabe jur Catwidelung feiner Rrafte Beranlaffung und Bephalfe erbalt. Das erfte nennt der Bf. das Orincio ber Bucht, das zwente bas ber Erziebung. Minn gebt er barauf aus; burch Rolgen a priori (alfo nicht aus ber Erfabeung genommen) zu bewetten, baf bas erfte falfc fen reer Brief. Ueber bas Ginfpereen ber Studierenben als era fte Rolae . s aufgeftefften Begriffes ber Bucht. Bo in ben Togenannten Rollegien bes fath. Deutschlandes, soer in uns fetn Rattenidulen bas Giniverten noch in dem Grabe. wie bet Bf. befcheelbt, eingeführt iff, ba mogen wollt viele won bem Berf. baraus betgeleitete Baigen nicht gang ungegranbet ferm. Sart ift es aber doch wohl, wenn es S. 47 beffet: lebdafte Anaben werben in den Kollegiin eben bas, was der Bade Ang im Buchthaufe', b. f. noch follmmer. Bum Glad aber wird biefes Binfpetten in unfern Lagen immet feltenet, und irumballder. . 2. Ueber bas Bethalfuif ber Studierenben m. foren Dausgenoffen. Ber in einem recht einleuchtenben Ben-Spiel feben will, ju welchen Diffgeiffen bie von dem Borf, bes flebte Midelide Dethote, fich feine Belt a priori zu feben. web' nicht nach ber Erfahrung in nehtnen, wie fle ift, ber muß in Diefem Briefe lefen, wie ber Berf. bas Berbaltnif bes Senblevenben fm alterlichen foroebf. als fin Ernfebrung , pher wie er fieber will, Buchthaus befchreibt, und wie ungerecht und einfeftig er Bater, Dutter, Schweftern und Dagbe, ben Direttor ober Regens Des Erziebungsbaufes, Lebner und Diener folibert. Bey uns Protoftanten wenigftens letten biefe Bemalde nicht die allgemeine Anwendung, wie fie ber Berf. annimmt. 9. Ueber bie Behandlungsart ber Benble. genben im Allgemeinen. Dier gitt bas namlide. Der Ete aleber foll weiter Beinen Swert Lennen, als nur den Blating ann fieifigen Berneuf anzuhalten : er fahn fich wie zu bem We--banten erbeben, ibn ale Wenften, ale ein morafices Sia. Alphanin ju befondeln; und Rorreftionen und Strafer follen nur von der inomentanen Stimmung bet Erglebers abbans den, ber feinem Bogilng wie einen Stund feines Berfahreit. feiner Sthote und Berbote, angebe. Boter Befef. 'Lleber Die wiffenschaftliche Bildung. Durch bie Praceptoren werde Me luft ju den Wiffenfdaften verichendt, und ber Grund 24 einem wiffenichaftlichen Dechanismus gelegt; fle beban. beiten ihre Gobier, wie Jager benm Dreffren ihre hunbe, adbiten

iblten ble Solage nach den Reblem ab , a. f. w. ber Mangel an Ergobungen, vorzüglich ben Rollegien, und Deffen folgen. Bleber gang obne Grund nimmt bee Bert. an, bag es einem Bater, Dofmelfter ober Rollegiumsvorfteber, eine Thorbeit, mo nicht gar ein Berbrechen leb, auf Dianniche faltigfeit und Zwedmäßigfeit ber Ergobungen für Die Jugend 24 finnen. - Auf manden Schulen, triebe der Lehrer feine Schuler jum Spapiergand aus, wie ber Dirte eine Deerbe mutbiger gammer auf die Beibe; man finne auf Entfchole anngen, und verfalle auf Rartenfpiel ober an bie Rlippe, an welcher die Befundheit und Unichuld bet Rollegieithemobnet fcheitere 2c. La. Uber reffgiofe Bilbung. Die vollkommepe Bilbung muffe auf Religion gegrundet febn, und ben Enfe Schluß barzu miff- ber Gebanke an das Befen der Mibeit bemkten, welches das Weltall zu feinem Leibe bat - welch eine Sprace !- bie Rrage, ob ein Arbeift ein gebite beter Dann fenn fanne, ertiare en tategorifch (nicht fathe .aocida) får Unfinn — alkin Moralität kängt pickt von dem Stauben an Gott ab, und Benfpiele bezeugen bas Begens ebeil. In bem Princip ber Bucht (wie fich folde ber Bf. bentt) Hege ber Begriff ber religibien Bilbung gar nicht, weil ben für Alles, auch Religion, bloß gelerne werbe. Bon welchen Andfolduen von Lehrern feines Landes muß der Berf. feinen Begriff eines Lebrers abgezogen baben, wenn er als ausges madt vorausfest, daß fle bloß Gedachtnifwert treiben, und gar nichts toum, um Gefühle fur Gott in ber ingendlichen Beele ju erweden? Dag aber bas mechanische Anbatten ju -Danblungen des außern Rultus, bas Derblappern unabanbers licher Gebeteformeln nicht geeignet feb, religible Bilbung an bewirken; daß blefe überhaupt bep'ber Frivblität und Arres ligion unfere Beitaltere, und boy ben übein Benfpielen bar Erwachienen und Obern, fdwerer ale fonft ju erreichen ift. Sann man leiber nicht in Abrebe fenn. is. Ueber bie artis forfelide Bilbung ber Studierenben. Zuch bier bas embe ge Einerley, daß die Zucht blog jum Bernen antreibe, alle jus gendliche Munterfeit unterbrucke, und alfo auch dem Erich Det Wefeffigleit entgegenarbeite, Diefe unterlaffene Bilbund. ; bie freplic auf Schulen, jumal ben eingefchrantten Bermbe gendumftanten eines Bogifmet, ju bewirten fcwer ift, foll dang nicht bloß zur Robbeit, sondern anch zu dem vorbin ere "mabnten unnatürlichen Lafter führen. 14. Ueber die Bere nadidifianna ber eigenen Erziebung ber Seublerenben für bem Staat

## 3. B. Grafer's Bestachlungen und Borfchlage 2c. 25 x

Braat im Allaemeinen. Bu biefer Erziebung wird erforbert 1) Uebergengung der Berbinblidfeit gegen ben Staat: 2) ein boberes Intereffe für die Realffrung bes Staatezwecks. -pber Datziotismus ; berbes werdeben Studierenden verabfaumte aund er ift offenbetaig genug, einzuraumen baf ber-fünftige Dienes der Riche gewohnt werbe. Staat und Rirche als werfeleben und entgegengefoht antufeben, und in eingebilbeten Rollifionsfällen feine Anbanglichkeit an bie Rirde Staatemb befa ju auffern: Zergte und Abvotaten togren ia obnebem meiltens Die Anfabrer ben Revolutionen gewefen. 15. Uebre-Den Mangel ber torperlichen Ausbildung ber Studierenben. Der Berf, verfteht barduter nicht, wie gewöhnlich, eine gewifie tore meritate Beididlichkeit; fandern bie Gorge und Anordnung. mit welcher ber Erzieher bem jugenbliden Rorper nicht nur ein Betes Boblfenn gugufidern ftrebt; fondern fbm auch bas Bere emagen zu verichaffen fucht, in gallen ber Doth und Gefabr fich felbet zu beifen - eine gang rigene Bebeutung, nach ber freplich die forverliche Bildung auf Coulen groftentheils vere ablaumt werden mag. Ben bet Beweitführung verfällt ber Berf, wieder auf Ertreme, inbem er bebauptet, bag ber Schle ler in Rallegien entweber vor Ralte erftarte, ober verzärtelt. und folapp werde ; entweber verbungere, oder im leberfluß und Edel feine Befundhelt verfdweigen muffe, 16, Ueber Die Borgioligteit in Dinficht auf Die Refulichfeit und Mettige telt ben ben Studierenden. Dafür follte man nun doch mobilebem Lebret und Auffeber Sinn jutrauen . und wenn junga. Leute bem obnacachtet in biefem Duntte feblen: fo mag bie Schuld mobl an einem Mangel der erften Ergiebung im pas gerlichen Saufe liegen. Trter Brief. Ueber bie Strafen ber Sudt. Dier wird wieber angenommen, bag gfle Strafen ber von bem Berf. ber Ergiebung entgegengefesten Suchr. bloß Geborfam aegen bie Statuten, ober bergebrachten Bebrauche und fleifligeres Studieren; nicht aber bie Bearbeitung bes ine genblichen Bemuthes jum Zweck batten, und borans gefoldert , bag burch Bucht und beren Strafen tein Denich eries gen werbe. 18ter Brief. Ueberblid bet Sangen, und lete tes Refultat aus bemielben - und bas foll darin besteben, daß bie Aucht den Meniden als folden eber verberbe, als ibn Jum Menfchen erziebe; ber Denfch merbe burch fie nembont, obne Selbfffanbigteit, bloß auf frembe Einwirfungen ju bane bein, und folge, wenn er der Bucht entlaffen fen, anbern Riche dungen, entweber ermadenber Leibenidaften pher framber Ber-146.

fahrung. Daber entfiebe Miftiggang der Seinbenten und Indolope, und Loffeshoftigfelt der Geschäfteinebner u. f. w. Man fieht, das dieß gange Buch fich um den einseitigen Besgriff derfit, den fich der Berf, vielleicht, nach dem Ersahrunger und Wirfungsbreis, in dem er fabe, von der Juckt gemacht bat. Er verspricht nun noch einen zwepten Theil, der vom der Erziehung, fo fern fie noch seiner Brache der Jucht entogengesetht fü, handeln foll.

De re paedagogica in scholas academicas revocanda, libellus Augusti Ludovici Diemer, AA. M. et Advocati Lipliensis. Lipliae, Tauchnitz. 1802.

Da ble Pabagogit in unferm Beitalter allgemein gefchäst wird: fo ift er febr erfreulich, wenn ein junger, wit Einficht. Kraft und Buib ausgerafterer Gelehrter in einer eignen alabentichen Schrift die Wichtigkeit auf Afabenten Bortefungen aber Pabagogit zu halten ausfährlich erbrtere. Dan wird unter biefen bimpinben etwas Bergingliches zu erwarten bas vechtiget. Um aber die Lefer in den Grand zu fehen, aber diese fleine Schrift selbst urthellen zu tonnen, nach unfer zu fällendes Urthoil zu begründen: fo wollen wir benfelben einen Etnenen Busjug and biefer Abh, vorlegen,

Der Str. Berf. hat biefen Gegenftand in bren Raultein aus einander gefest. Sim veften Kapitel jählt er bie Urfachen auf, warum man bisber teine Borlefungen auf Atabemien iber ble Dabagogie gehalten babe, (es ift aber fcan in Dalle durch ben Brof. Trapp, und unfere Miffens auch durch D. Miemeper, geschehen) 😂. 4. und zwar giebt er 😂. 4. 1.7. folo genbe ale bfe nadften ant t) quod tum ab iir, qui pasdagogicen docere deberent, tum ab iis, qui discere, ignoretur hujus rei natura et gravitas; 2) quod deficiente justo studiorum reliquorum ordine, et raro obviis magifiris, qui ejus proponendi duces fint, necessirium ad earn discendam tempus juvenibus eripistur; ;) quod hane artem, quae per le est ses vere humans et omnibus communis, uni quali erdini vindicandam et aliis omnibus inutilem et supe: fluam, imo indignam (alfo mit dem Dativ !) ad hunc usque diem credant; 4) quod ipla forma lystematice

tica, qua doctrina de educandie hominibus tum ab iis. qui de en scripserunt, tom a doctoribus academicis ornata tu-It, confilio propufito minus apra fit; 5) qued academia. rum nostrarum as hodie, five quod ad docentes, five quod ad discentes spectat, conformatio est (? fit), at adjutum iis iri tem paedagogicam — vix sperare possis. Im amena ten Rapitel werben von &. 18:39. Grunde aufgeftelle, baf afabemeiche Lebige auch Pabagogif vortragen follten (quibus rationibus impellantiir academiarum doctores ad vindicandam scholis suis rem paedagogicam.) Rad des Dra. Bf. Arthelle find berfelben vier, namlich 1) arte paedagogica in academias revocata meliorem omnibus literarum disciplinis ordinem, fludium vero diligentius et utilius effectum ri, imo augmentum doctrinis accessirum; 2) summi ponderis elle istam revocationem ad mores formandos acque honestatis et humanitatis praecepta luculentius et efficacius juvenibus commendanda; 3) ad munera corum, qui iph paedagogi futuri fint et religionis doctores, ita pertinere academicem hujus disciplinae studium, ut sine summa jacture illud negligère, five in aliud tempus differre nequeant; 4) multum interesse ipsius patriae, artem paedagogicam in scholas academicas revocari. Das ste Rapis tel entelit won O. 40.62. eine Berbobit ber Dabagogie und eimen furgen Entwurf ber Ergiebungewiffenfchaft. Aur die Marhoolf werben folgende breb Regeln gegeben, 1) has scholas vere scademicas, s) praeticas 3) ite compolicas effe debere, ut non folum, quid jam fit et praestetur, respiciant, sed egram quoque, quae adhue possint et debeant Seri diligenter rationem habeant. Bon . 52 . 54, ente mirft ber Derr Berf. einen Lebiplan für afabemifde Bortes fengen über die Dadagogit, wovon Rec, ba ber Bf. ju worte reid und weltiauftig fic ausbruck, nur ben Sint bem Lefer mittheffen will. Er foll vier Abichnitte enthalten. Sin er-Gen foll man bie Befthaffenheit, den Umfang und 3wed ber Erziebung beftimmen; im zwepten foll biftvelfd gezeigt were ben, was man unter allen uns befanaten Bollern in der Ew giebung und bem Unterrichte geleiftet babe; im beitten folle man bie Methode und Dibuftit ber Erziebung fomebi, ale bes Unterrides, und im vierten, die totamendige Borbereltung und Uebung får bas fünftige Erziehungsgefielfft vomras Der Betf. bat im Gangen viel Gutes gefagt; aber boch nichts Menes. Defe mehr aber hat Rec. gegen die Deeffele

lung und Ausführung ju erfanern. Denn oftere vermift man Befilmmtheit und Ronfequent. Bon &. 1 - 3. 2. 9. und aud in bem Eltel fpricht der Betf. von einer revocatio artis paedag, in scholas academicas, ohne nur mit einer Spibe in ermabnen, wenn und von wem Gemais auf Afademien Pors Jefungen über Dabagogie gehalten worden find. Ueberbief muß man nach bem Begriffe des Beitworth revocure vermuthen, ber Berf. wolle die Pabagogit nur in Dem Umfange und nach ber Dethode, bie ju der von bem Berf. ftillfchmela gend vorausgefehten Beit auf Atabemien ftatt fand, wieber bergeftelle miffen. Damit aber ftreicet offenbar feine gange Mhandlung. Rec. vermuthet baber, ber herr Berf. babe de re paedagogica in scholis academicis tradenda - meldes auch aus bem Unfange der Bortebe mabricheinlich wird - banbeln mollen; allein in der Bezeichnung feines Dlans ben richtigen Ausbruck verfehlt. Auf Sintonfequeng fieft man. im erften Rapitel, mo bie Urfuden biefer unteriaffenen Bor. fefungen aufgezählt werden. Rach dem Ettel undeder Auss. fobrung biefer Abbandlung muß man glauben, ber Berf. banbe fein Augenmert auf Atgeemifche Docenten gerichtet. um Diefe ju folden Borlefungen ju peraniaffen. Diefem 3mede. ceman follten bie Sinderniffe diefer unterlaffenen Boriefungen. tief eingebend erzählt und genau entwickelt werben. Allein Dief lebnt ber Birf: mit ben Worten von fich ab (6, 4.) mittamus haec, cum ab aliis multum fint tractate itemque, generalia, neque iis, quibus haec proprie feribuntur, intellectu facilia; populari potius usi lingua (?) quae proximae causae sint expulsae ex acroasibus academicis paedagogices dicamus. Rach biefer Meugerung follte man glane ben, bie Abfitt bee Berf. fep nur auf Studiofen, nicht aber auf Docenten gerichtet, und doch lehren fowool bas expuls paedagogica ex acroafibus academicis, als auch bie paédagogia revocanda auf bem Eltel das Begentheil. Eben fo ift as Intonfequeng, bag ber Berf. S. 8. und 9 fich febr melte lauftig über ben Rugen bet Pabagogit verbreitet, ba gr bachnad G. 4 nur ben Mangel eines feften Studierplanes und bes baraus entiptingenden-Beitmangels für Stuvierende, als Dinberniffe ber pabagog. Borlefungen ichilbern mollte. Bon Der vertebrien Dethods ju ftubleren aber, welches boch ber Bauptgebante mar, ben ber Berf. feft ins Muge faffen und genan entwickeln follte, wied nichts gefagt. Gleich mobl mitb. B, 10, von jure nostro - debeant, de Kontlusion so are

**uditer, als ob die verwissen Oramissen vorder erörtert ward:** Den maren. Die Ausführung Diefer Urfache, fo wie fie jobt Dor une liegt, gebort gang unter Mr. I. und ift, wie jeber, bermachitefet, finden wird, vollig verfehlt. Die ste Urfache fin-Det ber Dr. Bf. barinne, baf Dabagogit biog auf Ebeologen eingeschrantt fep. Dier übertreibt er aber die Sache offenbar. Denn Juriften und Mediciner werden ja nicht von der Erzies. bungewiffenschaft und den für fle baraus entspringenten Bore Theilen gewaltiam ausgefchloffen; fonbern fte thun bieß felbit. Heberdieß aber fleben ja bie zwedmäßig betriebenen Stubien. Des Theologen unftreleig in weit engerer Berbindung mie ber Erziehung, als bie Biffenfchaften bes Juriften und Argtes. Die Aeufterungen alfo. S. 11. tantum abest, ut solis theo. logòrum discipulis (?) artem paedagogicam concredendam esse censeamus, ut potius non nisi summa cautione adhi-. bita (meint der Berf. mobl, wenn fein Borfchlag angenome men mare, biefe fummam cautionem ben Jueiften, Meblefer meza nicht anwenden zu muffen?) provinciam iliam familiis .. (3) et patrise gravissimam concédi ils debere statuamuet. and &. 16, paedagogicen nulli ordini (sc. theologico) unice adferibendam elle (bierinne ftimmt Rec, dem Berf. ber: aber im Rolgenden nicht) ICtum potius, Medicum, eum. oui reipublicae gubernator futurus est, summam ex einestudio utilitatem percepturum esse; in diefen Aeuserungen alfo ertennt Rec. eine Urbertreibung. Das Babre aber ffeat auch bier gwifden ben benben Ertremen in ber Ditte. - 62 14 ift ber Oat: paedagogia nititur elementis et sinitiis in. aliarum doctrinarum explicatione jam expositia et demoli-Aratis mit bem, ale Erlonierung baraut folgenven, utitur iis, quae philosophia practica, psychologia, anthropologia quaes Stionibus fuis effecere im Bioripeud; benn & emente und Grandbegriffe einer Biffenfchaft find dach weit von ben Ren fultaten berfelben verfdrieben. O. 17 fommen mehrere fruchtbate Binto por. Indeffen icheint doch der Bi. einen foftematifchen Bortrag ber Dabagogif mit einem abstrufen und taum ju fafe fenden für gleich bedentend ju halten, und verwirft baber ben enfern in biefen Borlefungen & 12.15. Allein fuftematie" ide Ordnung fann mit Deutlichfeit und gaglichteit febr que befteben. Ja fie ift fur Borlefungen über Dabagogit unerlaff. liche Bebingung, ba nur ben betfelben, wenn fie durch einen felliden Bortrag unterftubt wieb, fich ein fegensreicher Mu Ber der Ergiebungemiffenicaft für die Ocharfung Der Ute.

theilefraft und die plaumaffige Behandlung beraktigen Wil fonfchaften ober ber Be, Saffre ben ben Bubbrern ermasten taft. C. 19 und 20, wird mobi ber Einfluß ber Dadagurif tu weit andgebebnt, fo bag berfeiben bas jugefthefeben wird, mas man aut von einer Encoffopable der Biffenfchaften erwarten tann. Bon C. sg. Il. bis 27. werben die Biffungen bet Debagogit auf Dumanitat, gute Sitten und Moralitat gut auseinarder gefeht. &. 35. betricht wiederum Unbestimmtbelt. Der Berf. fteft namile Grunde auf, watuett bas Baterjand sabagog. Borlefungen auf Atabemieen erwaete. Dies. gift min ber Ratur ber Sade und ter allgemeinen Zufanbinung biefer Odrift gemäß von jebem Stante. Denn biefe Boriefunden fanwen und follen für bobe und niebrige Geldafftsmanner und Bürger eines feben Staates lebereich und nugs lich werben, ba ber Menfch; wenn er jum guten Wenfchen gehilbet worden ift, and gewiß ein braver Staateburger fem wirb. Gleidwobl icheluft ber Wetf. bief nur auf Churfachfen els, welches bas fastigium auod in literis, moritus, feliciente publica nune obtiner, behaupten folle. Ob natio no-Ben nun von Denticiand ober Churfachfen ju verfteben fen. Dartiber bleibt ber Lefer einige Beit in Ungewifibeit. Das fobgenbe His malis - 6. 36. educandis ift wieberum gewerell - wie es ber Abficht ber Abbantlung gemäß febn follte micht freclet. . 40. glebe bet Berf. folgenbe Regeln aber Die Beschaffenbeit pabagg, Vorles, un, 1) has scholas vere academicas 2) practicas 3) ita compositas esse debere, ut non folum, quid jum fir et praestetur respiciant, sed corum cuoque, quae adhue (porro. elen fe wirb auch C. 49. adhur fatto von ber Aufunfe gebrauche) pollint et debeant fieri, diligenter rationem habeant. Diefe Eintheffung ift modet denetic, noch pracis und völlig richtig. Wenn was Scholse vere scademicae find, ift dualit und muß . 42 und 43 weitlauftig ertiact werben. Ober foll Gefinblichtele allela auf Afademicen eingeschränft fenn? hoc Dii avertant ! Ston fo ift ber Begriff von scholis practicis fomantent; benn man weiß nicht, ob Binte fiber die Anwendung ber Grunde fact ber Erziehung und bes Untertides, ober in Segemmatt Des Bebrere im Unterriebten aminfiellenbe Uebungen buruntet betfanden merben follen. Und meldem an Bunbigfelt und Pacifion gewichnten Denfer fann bas Golepprade ber beite ten Regel gefollen ? Beit planer und pracifer murben fie burd scheine subtiles, communi usui spine, es temporibus emaibae

midde congrues angedentet worden febn. Indeffen febt bie awepte Regel Die britte nothwendig voraus, und diese follte Dabet jener, ba fie wie Urfache und Birfung fich ju einans der verbalten . vorangeben. G. 56. 59. wird ein Entwurf far bie Beidichte ber Pabagogit in fechs Dirioben geliefert, moven ble (ifte) nach Chrifti Geburt bie-auf Ronftantin ben Spoffen 3. 1 - 200; 2) bis Rarl ben Großen 3, 800; 3) bis auf die Reformatoren 3.. 1500; 4) bis auf lode 3. 1700 (warum wirb nicht auch Frante ermabat?) 5) bis auf Roufe kan und Basedom J. 1768. 6) bis 1802 sich erstreckt. Statt Den Sang ber Erziebungsmiffenschaft genau ins Auge zu fale fen, undimit fefter Sand benfelben ju geichnen, liefer man bien eine flace Ueberficht, die faft in jedem Rampendium der Unis verfalgeschichte eben fo aut fich befindet. Beit befriedigender ift der meifterhafte Umrif diefer Geldichte, ben ber verbienfte wolle Miemeyer der britten Auflage feiner Grundfabe ter Ete niehung und des Untertichte, im aten 26. 8. 451:464. an. gebangt bat. Unfer Berf. bat baraus Die Abtheilung ber Perloden - wie es fcheint - und ben Jahalt der fünften bis achten entlebnt; ift aber in Abficht ber fruchtbaren Rulle an Sachen, und ternbafter Rurte bes Musbrucks, weit bintet feinem Borganger gurude geblieben. - , Auf Literatur bat ber Berf, gar teine Rudficht genommen. Dies findet Mec. Lebr gwedwidtig. Denn wenn ein junger Gelehrter Dem lites Barifden Dublifum eine Drofeldrift feiner Belehrlamteit vom legen will: fo ift es fur benfelben Officht, burch forefaltige Burudmeifung auf die Quellen ju bemabren, bag et feines Segenftandes machtig fep, und Die vielbedeutende Forderung Sicero's Or. II. c. 38. habiture in arte tractanda, exfulle. Blof baburd tann er feine grundliche Belehrfamtelt, weite Almficht, und icarfe Urtheiletraft beweifen, und begrundete Resultate über Rort . und Rud;dritte lieben. 3m enigegene eefenten Ralle erregt ein Berf. gegen feine Befdicklichkeit Bere bacht, dem er doch aus Gelbitachtung porbeugen follte. Denn da man auf Afabemicen bas unschähbare Glud genießt, alle erforderlichen Sulfemittel benuben ju tonnen, und felbft burd Ronversation auf viele aufmertfam gemacht ju werben : fo muß man ben Dangel an literarifden Nachweisungen entweder ber -Unfunde oder der Bequemiichkeit jufchteiben. Reine abet von Diefen bepben Bermuthungen tann einem Berf. gleichgultle fenn. Auch murbe die Schrift felbft baburd nicht fiarter gemorden fenn, Da ben zweckmäßiger Defonomie des Drudes, -12. 21. D. 23, XCI, 25, I, GL, IV& Seft

fleinern Lettern für die Zomerfungen und forafaleiger Dras eifion im Ausbrude, biefelben Sachen auf berfelben Bogenjabl gellefert werden tonnten. Der Dr. Berf: batte ben mit Recht allgemein gefchabten Prof. Bect fic jum ,Mufter bierinne nehmen tonnen. Bie reichhaltig an Steff, wie Lichtpoll In ber Darftellung, wie pracis im Ausbructe, wie gedrangt fu ben biftorifchen Umriffen , und wie gewählt in Der bemaes brachten Literatur find nicht bie Oblervationes critico exegeticae beffelben ? Rec. muß babet aus Liebe jur Babrheit gefeben, daß ber Berf. fein Unternehmen fich febr leicht und bequem gemacht babe, und municht bagegen, bag er feine Machahmer finden moge. Die Guttigfeit biefes Urtheils ven glebt fic auch noch aus ber febr vernachfäßigten Dittion. Dan permift batinne Rumerne, Roneinnitat und Pracifion, und fionr nicht felten auf Dermanisuten und fogar grammatifalle iche Bebier. 6. 2. verurfachen bie Borte: Cum vero fcholarum et academiarum ipsumque literarum docendarum difcendarum ordinem contemplarer nicht allein eine bodite wibrige Ratophoute - man tann fle nicht fant lefen, obne bem Sprachorgane ben größten Zwang angulegen - fondetn man weiß aud nicht, ob discendarum jum Oubjeft literarum, pber jum Objeft ordinem gebott. Dief fonnie melt beutlie der und fenorifder ausgebrudt werben: Cum veto modam literas tradendi tam in inferioribus, quam superioribus Scholis receptum cogitarem. Daffelbe gilt- gud O. 3. von ben Merten: cum justum artis paedagogicae discendae docendae notionem animadverterem. Øctmanismen abet flab: fine omni adminiculo - praeceptione ft. ullo S. 2. familia ft. gens 6, 6, 9, 11, 28, 29. duplex ft. dup. 8. 7. meretur appellari ft. appellanda est S. 9. proventare S. 12, inferre lites in doctrinam ft. doctrinae &. 13 difficilis. ad intellectum ft. intellectu . 16. ambitum inspicere ft. perspicere 6. 17. lectionem autorum classicorum plus ju-Ro negligi ft. nimium usb ftudjum manet ft. viget & ar. lèctio veterum cuftodita ft fervata S. 22. ufurpatio ft. ufus 6. 23. pulcrae artes ft. liberales 6. 24. animi fenfum monstrare ft. prodere S. 30. vir adolescens, vir juvenis (!) S. 29 und 41, ablifto ft. defifto, S. 38 lineae proponuntur ft. ducuntur &. 40. familis olim interfore ft. patrem familias esse suturum S. 43. patriae aliquem utilem fieri curo ft. reddo S. 62. Berftbfe gegen bie Grammetie find: fi contemplatur, erunt ft, contemplatus fuerit . 4.

pirig juvenibus celentur S. 4r. eine modi discipling ft. talis, es und praecipit ft. praecipiat S. 8, paedagogice en est indole, ut veras fationes indagat et describit S. 20, Dh diese Febler Schuld bes Sebers, ober des Berf. sind, Lann Rec. nicht entscheiden; allein er glaubt, aus diesen Bes. merkungen folge, daß der Derr Verf. feinen interessanten Ses genfand weber mit der Umsicht und Grundlichkeit aufgesaßt, woch demfelben in der Varstellung die Sorgfalt und Pfiege gewiemet habe, die man von einem als akademischen Lehret der Padagogie sich ankundigenden jungen Manne zu erwafs ten berechtigte war.

Oi.

#### Kriegswissenschaft.

Bon dem Dienste des Officiers im Felde (.) besonders der leichten Truppen (.) sowohl der Kavallerie als Infanterie. Nach dem englischen Originale auss neue bearbeitet, und mit Benspielen aus dem sie-benjährigen und dem letzten Revolutionskriege desleuchtet. Zum Gebrauch der Akademie zu Belwedere ben Weimar, und Sr. Durchl. dem teg. Herzog zu Sachsen-Weimar und Eisenach, unterschänigst zugeeignet von A. D. G. von Groß, ete-maligem Obristlieutenant in Holland. u. Englischen Diensten, auch Herz. S. Weim. Kammerherrn. Gotha, den Ettinger. 1803. XVI und 240 S. 8.

Die englische Unschrift biesen Berte, scheint nach ber Eine seitung ju urtheilen, von bemselben Verf. ju sepn, ift leboch Rec, nicht bekannt. Der Zweck des Berf. ift, saut derfeiben Borrede, die Bichtigkeie der leichten Truppen und den Gen Branch derfolben ju zeigen; vorzäglich well es nathwendig sep, der Fechtart der Franzosen, eine gleiche Methode in Zufunft entgegen ju seben, Diese Fechtart, neunt der Verf, vielleicht nicht gang richtig ein menes Militarspfteme, welche Benens nicht gang richtig ein menes Militarspfteme, welche Benens

mung Rec. bestalb zu weltumfassend zu senn scheint, well nut pon dem Bebrauch der leichten Truppen und beren Ginfluß auf bie Leltung ber Operationen ble Rebe fenn fann. lettern, ober bie Urt ber Rubrung bes Rrieges im Großen und bieventideibenden Dagfregeln bes Reibberen, fann mon namlich nur bas Militarfyftem einer Dacht nennen. blefem großern Rach baben indeß die Brangofen nichts Reues geleiftet, und es ift eine licige Deinung, ihnen bergleichen Inschreiben zu mollen. 3m Gegenthell icheint fic burd eine genaue Drufung ibrer Maagregeln zu ergeben, bag fie burib ibre Berfabrungsart, ledfalich die alten Grundfate bet male ren Rriegefunft, von welchen man bieber abzuweichen geneigt war, bestätigt baben. Der Bebrauch ihrer leichten Eruppen bingegen, biefes, jur Berbergung ihrer Schwachen, febr amedmiffig aggewendeten Theile ihrer Streitrafte, grundet fic auf nichts Anderm, als auf eine aus ber Berfaffang bet frangofifchen Armeen, entftanbenen Sechtatt betfelben, wels the allerdings wichtig werden tann.

Der Berf. bat fein Werk in XXV Rapitel eingetheilt, und in benfeiben die einzelnen Cheile bes tieinen Krieges abs gehandelt.

Das erfte Rapitel: Pflichten der Seldwachen und Vorposten der Infanterie. Zuerst Definition des Beariffe pon ben Borpoften, woben ber Berf. jedoch die berühme ten Lager von Bungelwit und von Colberg nicht batte citiren follen, well die in benfelben befindlichen Armeen amar rings umber Siderheitemaagregeln ju ergreifen batten; teineswegs aber im Stande maren, bas was man fonft gewohnlich Bors poften beift, in der ublichen Entfernung auszuftellen. Meber Die lettere, namile bie Entfernung, fagt ber Bf. übetbaupt nichts, and obgleich bie Poulfirung bieler Poftenfette eigente lich die Bache eines befondern Talente ift: fo geben boch bie Beidaffenheiten bes Terrains fomobl als bie übrigen Umftans De, in benen fich ble gegeineinanderftehenden Armeen befinden, einige Rigein an, welche ber bem Etabliffement folder Doften von Bidtigfeit find. Beniger wichtig ideinen Bec, bie von bem Berf. augeführten allgemeinen Darimen ju fenn, wele de überbem ziemlich befannt find.

II. Kapitel. Von den Sauptwachen und Vorposten der Kavallerie. Rec. scheint dieß Kapitel genügena ber bearbeitet zu sepn.

III:

#### Bon bem Dienfte bes Officiers zc. bon v. Groß. 262

'III, Kapitel. Pflichten eines kommandirenden Officiers der deraschiert ist, vor der Fronte der Aremee die Dorposten mit seiner unterhabenden Bavalles Die zu besetzen. Sehr zwecknäßig und gut.

IV Appitel. Pflichten der Seldwachen, Vorpofen, Vedetten und Schildwachen bey Machteit.

V. Kap. Vorsicht, die ein Infanterie Officier bey Vertbeidigung eines ihm anvertrauten Dorfes oder Postens zu nehmen hat.

VI. Kap. Von dem Angriffe der feindlichen Quare tie u. f. w.

VII. Rap. Bon ben Patrouiffen u. f. w.

Alle blefe Segenstande, find durch den Werf, recht gut auseinandergefeht. Mur ift bereits in dem befannten Safchens buch von Scharnhorft, fo viel Genügendes über diefe und die folgenden Sachen gesagt, und Alles fo vollständig und grundlich bearbeitet worden, daß man den lehrbegierigen Krieges mann, mit Recht auf jenes Tafchenbuch, als bas vorzügliche fe hulfsmittel, hinweifen fann.

VIII. Von den Pflichten eines Officiers, der ber Tage oder ber Nacht die Position oder Situation des feindlichen Lagers auszuforschen bat.

Dieg Rapitel ift febr zwedmäßig bearbeitet, und verbient vorzuhlich eine Bergleichung mit bem gebachten Laschenbuch.

IX. Kap. Attate auf eine fouragirende Partie des Seinoes.

X. Kap. Don dem Angriff, den ein Korps der Kae wallerie, Dragoner oder leitbrer Reuter auf ein abny liches Borps machen kann. hier fehit es an speciellen Gappositionen; auch ist bieß Kapitel bey weltem nicht nach ben neuesten und besten Stunglichen hearteitet. Um dieses zu beweisen, mußte Rec. sich in eine umftändlichere Entwicke lung berfeiben einfassen, als hier am rechten Orte senn wurden. Die Judessen sinfassen, als hier am rechten Orte senn wurden. Der Judessen sinfassen, als hier am rechten. Orte senn wurden. Des Sindessen in den Berf. vorgeschlagene Mantinere ber Artase, en musaille, weber die beste Methode ist, noch der Feind, wenn er beweglich ist, sich auf diese Art wird übergstägelt laffen. Der Pastifer einer geübten Kavallerse, durfe

SR 2.

te fich baber nicht im Stande befinden, bem Betf. Durchgans gig feinen Bepfall ju ertheiten.

XI. Wie sich ein Officier der leichten Truppen, der von der Linienfronte detaschiert ift, zu verhalten bat, ebe ein formlicher Angriff statt bat.

Sbenfalls Mangel an speciellen Suppositionen. Die Dechung bes Ausmarsches einer Linte burch Ravallerie, oderburch leichte Jusanterie, ist übrigens, so wichtig die Sache an sich seihft fenn mag, eine Angelegenheit, welche von ber Wahl bes zu Ausmarschen schicklichen Terrains, und von der Art, mit welcher ber Feldherr biese Wahl einzuleiten weiß, abshaig if.

XII. Rap. Von der Eskorte einer Convoy.

Der Bete, gesteht felbit, baf ba foon »so oft und so ums »faublich über biefes Sach geschrtieben worden, « berfeibe bie Sauptregeln wiederholen wolle, um sein Werk nicht unvollsständig senn zu lassen. Die S. 118 votgeschlagene Methode bes Auffahrens der Wagen bey einer Attaque, würde Rec. nicht anrathen, weil sie nicht einsach genug ist, und auch nicht allemal angewender werden kann. Dagegen ift bie übe liche Formation einer Wagenburg die beste.

XIII Sap, Don dem Angriff einer Konvoy.

XIV Kap. Wie ein Officier während des Ruck. Bugs eines Aorps unter seinem Aommando zu versaheren babe. Sehr zwedmäßig; jedoch nichts, was nicht schant und bewährt were.

XV. Rap. Von den Ueberläufern und Spionen, und von der Wothwendigkeit ein gutes Bernehmen mit den Einwohnern des Landes zu unterhalten.

Der Berf. liefert bier frine befonders wichtigen Anfichten biefer betannten Binge.

AVI. Lap. Don den Sinterhalten oder Verffeden. Ebenfalls unbedeutend.

MVII. Von dem Ausbeben der seindlichen Kouple re, von derstörung seiner (der seindlichen) Magazins, und von nächtlichen Neberfällen seiner (d. f.) Kanton. Bon bem Dienfte bes Officiers at. von v. Groß. 263

honnements. Und über biefes Rapliel hat man viele und lebrreiche Schriften.

XVIII Can Von übertriebenen Gerüchten und falsschem Larm, auch von der Standhaftigkeit, die jeder Officier bey jeder Gelegenbeit zeigen, und den Vorssichtsmaaßregeln, die er während des Marsches seines Karps nehmen foll.

Die Ueberichrift biefes fieben Seiten enthaltenden Kaple tels follte eigentlich heißen: "Bon dem Berhalten eines Ofe fleiers auf Boften und Marfchen "Die erfte Sallte hatte der Berf. bep dem Iten und IIIten Kapitel abhandeln tonnen; die zwepte, hatte ebenfalls früher eingeschaltet werden sollen. Diese lettern gewöhnlichen und mahrscheinlich in allen Are meen eingesährten Dinge, namlich die Pracaution, den Rate schen, um bie bequemfte Marschothnung zu erhalten, um Trafe werts zu vermeiden, u. f. w. find abrigens auch wohl allges mein bekannt:

XIX. Rap. Wie sich ein Officier zu benehmen habe, wenn er irgendwo Posten fassen, oder sein Lagek auf das vortheilhafteste wählen will.

Der Berf, versteht, nach Rec. Benrtheflung, ein flete mes Infanterie Detafchement, bis höchftens zu einem Bataile Ion. Auch biefes Kapitel batte füglich mit bem fanften verseinigt werben können. Uebrigens wird ein solches Detafchement selten in ben Fall kommen, ein besonderes Lager, ührit Anweisung des kommandirenden Generals nehmen zu muffen, weshalb die B. 170 mitgetheilten Gedanfen über die Lager-Lunft, welche ohnehin diesen Gegenstand nicht erschöpfen, schwereilich binreichend seyn barften. Sie sind ebenfalls bekannt.

XX. Rap. Von einer Candung überhandt und den Schwierigkeigen, die damit verbunden find.

Dieß mit dem Borigen, nicht jusummenhängende Kar pitel, gehört eigentlich jum großen Kriege, weshalb der Verf, diese Materie auch wohl unt findtig berührt hat. Alfcht uneichtig beurtheitt berfeibe bey dieser Beiegenheit, die vormalige Landung der Englander in Holland, worüber der Lefer die Urcheile des Berf, mit Bergnügen bemerken wird. Eine von findigere Bearbritung dieses Kapitels wäre jedoch zu mans fohen gewesen, und hater in einem Anhange Plat sinden non nen , ba bet Berf. als Sachverftanbiger, welcher bergleichen Expedicionen bengemobnt bar, urthellen fann.

XXI. Kap. Von dem Betragen eines kommandis renden Officiers, im Sall der Seind eine Kandung versuchen sollte.

Eine Unter Abtheilung von bem Sandungskiege, indem ber Berf. nicht von einem, eine gange Ruft, umfaffenden Bertheibigungsplan, sondern nur von einzelnen Postra fchreibe. In diefer Beziehung find die Bocfchriften des Bf. febr zweds maßig. Ueber die Anlegung der Kuftenbatterteen muß die Beschaffenheit der Ruften enischelben, damit ein Rorton versmieden werde. Dieß Ropitel scheint das vollständigste und porzuglichste des ganzen Betts zu seyn.

XXII. Rap. Von dem kleinen Ariege im Geburge, Gin Reament von einigen nublichen Bewertungen, welche ber Baf. leicht an die Vorigen Rapitel des Poftenkriegs hate te anzeihen können. Uebrigens verbient der Beburgekrieg eis, ne vollständigere Abhandlung.

XXIII. Kap. Was bey der Neberfahrt eines fluffen, (über einen fluft) mit einem Borps zu beobachen ift. Det Berf. gerath bier in den großen Krieg. Wenigstens liegt diefer ausir den Granzen der gegenwärtigen Schrift; auch tann man nicht sonen daß der Berf. dieß Kapitel mit Stud bearbeitet habe. Die weniger allgemeinen Regeln, und einz zeinen Bepfpiele wollen nicht viel sagen, und der Leser findet hier nicht, worüber er sich nicht anderwärts vollständiger unterrichten könnte.

XXIV. Kap. Von der Vertbefofgung der Ufer eines Siuffen. Ein eben fo wenig glückliches Kapitel, welches ber Betfilleher nicht hatte schreiben sollen. Schon die Bache an fich, die Bertheibigung eines Fluffes, ift außerst mistich, weil man niemals ben Ort des Uebergangs wissen kann; weil ein geschickter Find jedesmal seinen Endzweck erweichen wich, und weil, wieder Berf. unter andern vorschlägt, die Berschanzung unfres Ufers alches bilft, und nur zu Ausdehnungen die Beranlaffung giebt. Wan muß ganz andere Mittel in Bewegung zu feben wissen, um dem Felnde den Uebergang unnüb zu machen. Betwehren läßt derfeibe sich schwerlich. Der Verf. ift zwar auch gegen lange Defenslinlen;

Won bem Dienfte bes Officiers zc. bon b. Groß. 205

Dech immt ar beren von a bis 3 Mellen an, nind icon bieß burfte wiel zu viel fenn. Und wo ift benn ein Bepfpiel, wo man einzig und allein nuf 4/5 Meilen einzeschränft war, nind nicht unter einer dren bis 4 mahl größern Distanz währten tonnte, um dem Bertheibiger den Lebergangsort zu versbergen? Am Ende folgert ber Berf. selbst den Sag: »daß die »Bertheibigung eines Finste in einer gar zu langen Linie unte mitglich fen, und daß ein Riuß dem Angreifenden wenig »ichate; dem Angegriffenen aber wenig Nuten beinge. Boa zu fruchrete also die angestellte Betrachtung, und wozu frucheten big vorgeschlagenen Maastegeln?

XXV. Rap. Von den besondern Jähigkeiten, die von einem kommandirenden Officier verlangt werden, und von der Art, wie exemen ibm anverträufen Posten ein Fort oder verschanztes Lagen, eine Redoute oder befestigte Stadt zu vertheldigen hat. Der Vers komme abermals auf ein Thima juidt, wovon derselbe bereits im Vten und im XIX. Kap. Einiges beggebracht hat. Doch ist bler ausbrücklich von den Verhältnissen des Rommandeuts eines Regiments oder Bataillons die Rede.

Der Lefer findet einige allgemeine Betrachtungen, webiche angenehm ju lefen und mublich ju behalten fenn werden. Bebrigens etfahren wir auch hier niches Neues, und nichts Schebliches obgleich manches Wefannes und Onte.

Die Berechung einer Redonte auf 300 Dann und 2.4 Stud Gefcon G. 220, ift ebenfalls viel ju stof gegathen, und auf eine Befahung von beynahe 500 Mann eingerichtet; es fen benn, daß die Befagung fich nach ber Große bet Redoute ju richten und ju vertheilen gezwungen ift. Die andern in einer Berichangung ju troffenben Daagregein, find befannt und in allen Lebebachern ber Refofortifitation ju finden, ausgenommen ble Bertbeilung ber Befabung, melde ber Berf. febr meltlauftig ftellt. Die 6. 223 befindl. Rote, in wels der Die Otellung (im fregen Beibe) ju 3 Dann bom als ges fabriid getabete wird, finbet wohl ben upringlich aut beeffere ten Truppen feine Anmendung. Die fermer von bem Borf. angeführern Olderbeite Anftakten für Die Ronfernation ber Befahung u. f. w. haben Dec. wolligen Benfall. Ben biefen und abnliden Dingen gebt ber Betf; mm eigentlichen Res Aumastricae über, und fcbildert baben jum Ochluß bas Berfale ten eines Commandanten einer Reffung.

Y 5

Dies ift bet Inhalt ber vortiegenben Schrift, welche Rermach seiner Beurobeitung, gwar nicht zu ben veriginellen und
vorzäglichen, aber auch nicht zu ben ganz unbebentenben rechnen zu dürfen glandt. Der Leser wird darin eine systemasische Ordnung der abgehandelten Materien vermiffen; dagegen aber manche auf Ersahrung- und Pouris gegründete Regela finden, welche zwar nicht neu, buch aber nühllich zu behalten find. Die Bemerkungen des Berf. scheinen das Resultat eigmer Ersahrungen zu sepn, und verdieben als solche, geschicht gu werden.

Мþ

#### Finanz = Kameral = und Policen= wissenschaft.

IDOYH'OOD, ober ber ausgemittelte gleiche Ralful jur Grundsteuer eines Staats; nebst der Geschichte und vollen Uebersicht der balerschen Finanzenzur Beleuchtung des Finanzwesens im Allgemeinen. Bon Joseph Hazzi, Churf. Generallandes. Dierektionsrach in Munchen. Munchen und Leipzig, ben Lentuer und Braff. 1802. 124 S. und 2 Labellen. 8. 16 R.

Bwar erklats schon das Litelblats den dier fiatthabenden Sine des zur Uchtrichrift gemählten griechischen Wortes; erst G. 49 aber ersährt man, warum es gewählt nurde. Hern Santse angelegenheiten zur weisen Richtschunt einen gewihler gieich ausgemietelten Waahffad, erlaalum acqualem computatorium et judicialem, den Loodopog mir einen Wonte gefücht daben. De sie etwas ihm Mahetenmendes wirklich gefuns den, und was es dennit sie Bewandenist gefact, wied haber ünderührt gelassen, auch sollt es in der That scher genung deren, unter dem Wenigen, was von der gelechsichen Finanzerwaltung uns noch bekannt ist, — denn weich eine Menge gang verscherer zählte das länden — ihn ausfindig u machen Was nur den stellte das länden — ihn aussindig u machen Was nur den sie für Nation anzuruthanden

Ifopfeph, als einen ber Bouvtpunkte bes Schrificens. berrifft, lanft foldes auf nochftebenbe Borfchlage binaus, ble Rec. , mo es nothig ift , mit bes Berf. eignen Borten wie. bergeben will. Laut C. 43 u. f. toftet in baffger Begend ein fo genanntes Cagwert (Rinden Inhalt von 40tauseud 🗀 Schuben) nab an Stabten 2, 3 bis 400, auch mobl 6 bis 860 Bulben, und gwar vom beften Boben, Biefen und Gartengrund; vom mittiern 200.150; entfernt im Sugellande 50 bis 80, und die felechteften, Ries ober Moosgrans De (Beiche, Mpore) 10, 20 bis 30 Gulben. Die Mittele labi vom Ganten ware ficher ber Werth von 100 Gulben. Davon ber sote Theil der Procente, à 5 Floren genommen, fame auf jedes Tagewert 30 Rreubet, ober ein halber Guls den. Die gange Srundfteuer von Boiern, biefes 30 540 Quabratmellen berechnet, und die Q. MR. ju ibtaufend Car gewerten, beliefe fic alfo auf 8 Millionen 320 taulend Tage werke, und beren Stenerertrag fodann auf balb fo viel Bul: Den. Schon jest muffe ber Landmann vom Engwerte wenig. ftens 6 Rreuger geben, diefe aber mellt funfmal bes Jahrs entrichten; was benn ebenfalle einen halben Gulden betguge. : Gegenwärtig lubes wärfe ble ganze Landsteder, fatt ber fo eben projettisten 4 Millionen 160taufend Gulben, auch in fünffachen Anichlage, nicht mehr als 1200,000 Gulben ab; mas bena freplich von bem bisberigen Rulturguftanbe Bais erns, und feiner Steuerrepartition teinen vortbeilhaften Bes arlff giebt !

Ble unn Bert S. fid benimmt, and ohne foftiblelige intege Cambesvermeffung Alles auf Lagwerte gurudunführen. ben jedem Lagwert aber Die Möglichteit eines Rufturwerths von 100 Milben mabricheiniich ju machen, und ferner ju er. Barren verfucht, bag biefe Gelbftener von einem balben Gul. ben fars Lagwert den mabren Mittelanschlag gebe, ber fic bichftens in 10:20 Jahren andern tonne, und fobann wels ter befimmt merben muffe, will bey ibm felber nachgefeben fepn. Ungerechnet indeg, daß die julege erroähnte, und über lang ober furg eintretende neue Steuerregulirung, als bie boch immer auf Erbobing es anlegen wird, geoßen Schwierfie feiten antgefest feyn burfte; nirgend beautwortet Dert S. Die Rrage : ob Baiern auch Menfchen und Mittel gening bes fift, feinem Boden die möglicifie Ruftur abjugewinnen? benn bieran muß es boch febr noch fehlen; weit Pelvllegfen

und Mifibrande in ber Steuervermalfung es unmbalic allein gewesen fenn tonnen, Die von biefer Beite feinen Rior bisber gebindert baben. Daß ber Gigenthitmer fcblechten Bodens aben fo viel jablen foll als ber eines auten, tit und bleibt nteichfalls ein Grundfat, beffen Rothwendigfeit und Auss führbarkeit herr i, noch lange nicht befriedigend barrhin. Die feinem neuen Grundstenerentwurfe jun Dropadeveil bienende Einleitung von 38 Stiten bat es mit Anfichten bes Kinanzweiens im Allgemeinen zu thun; fann, in fo engen Raum beschrantt, aber nur ein und anderes berabren. Mit Danf ift feboch mande bas Men Reaniefliche Rinams ; und Steuermefen angeftenbe Rotig anjanehmen, weil es bep jett fo bespotisch gewordner Berfaffung fchwer genug hale, über bete gleichen fich Mustunft ju verfchaffen. Beberhaupt findet Bert & Alles in's Kinanzfach Einschlagende durchgangig noch in derais gen Bermirung, und brachte nichts ale Rlagen mit nach Dasfe. Da indeff, außer ben burch Frankteich, Stalien und die Soweit bauptlachlich in Binficht auf biefen Begenftand junft von ihm unternommenen Reifen, wobon er in ber Borrebe fpridt, wohl aud naber gelegne Lanber feiner Zinfmettlam Beit nicht entgangen fenn wetben: fo Rebt boffenelich etwas meniger Rragmentariiches und nicht blak obenbin Gefconites aus feiner Reter noch ju ermatten. Geinen fogenannten, biet zum Grundzehenten umzestempelten Isopseph mit den Brundfahen bet meiland Defonomiften, ber Dixme Rayale Des Marichall Bauban und anterer Staatstechenmeifter in pergleichen, wurde viel ju welt führen.

Mit der andern und giößern', son von S. 38 an der Alrenben, und Geschichte der baienschen Finanzen aber schriebnen Salfte des Trakischens bat es die, süt Bicent sentin wenigstens, unangenehme Bewandtulf, daß Gere Statistiden Ausschliff, daß Gere Statistiden Ausschliffe über das Serzogthum B. von den landschaftlichen Finanzen deffiliben gehandelt; und well diese Wert nicht sogleich sich ber denfanften ließ, Rec. also nicht weiß; was in vorliegender Abbandiung daraus bervebalren morden. Zwar hat unime Bibl. besagten Theil der Aufschliche is. Bo. 84 S. 500 und f. auch bereits angezeigt; aus Mungel an Raum aber nut der Freymüthigkeit und Senaulgkeit rühmlicht erwähntu konnen, womit der Vorf. die Seschichte der allmäbligen Eins sonnen, womit der Vorf. die Seschichte der allmäbligen Eins sonnen von Steueru und Abgaben in jener Gegend vorges tras

tragen, und ben Totalbetrng offer balerfden Canbesfdulben Dis in den Dary bes Jahrs 1802, mit 17 Dillionen 424404 Gulden angegeben gehabt. Bey fo bemanbten Umftanben. und well Bett & in ein noch welt reichbaltigeres Detail bien fdeint gegangen ju fepe, glaubt Rec, bod bie Sauptrubrie Ben, fo wie einige ber bervorragenoften Angaben ausbeben au muffen. Buecft atfo auch bier bis O. 81 bie gebeangte Beididre ber ebemaligen und jedigen Berfaffung in Binfide auf Laudesftenet, Wein Blet- und Bleifdanfichlage, pom Zogaben. Daß bie Landfteuer nur 1200taufent Gulben eine trage, ift fcon oben etmabne morben; die abrigen Auffwick ne marfen im 3tht 1798, 660291 Gulben ab, wovon meht als fünf Sechitel ber Diertonfumtion allein zur Laft fielem. End ben dem Allen unch Matecfchleif in Denae Batt baben foll. Bodann fommt bie Reibe an bas leibige Schuldenabledie gungewert und beffen Beidichte. Sier ergiebt fic aus, wie es icheint, vollig fichern Belegen, bag von Churfurft und Landichaff gu Beftrufrung der Juteroffen und Erhaltung eines Eliquingfonds boch alle Sahre die erfledliche Summe von ele mer Million und 70255 Gulden wirflich bezahlt wied; und 'es dem ungrachtet mit Berminderung biefer Schuldenlaft burch. aus nicht vormarts will; vielmehr immer fort geborgt werben mun! Barum? wird fogleich fic ausweifen. ne durch 4 Seiten laufende und 41 Rubriten enthaltenbe Zas belle aller übrigen (die landschaftlichen namlich ausgenommen) in Batern , Meutung , Gulibach und ber Oberpfals im Sabe 1801 erhobner Befalle, Die nach Abjug Der (oft enormen) Debungsfoften und andret Debenausgaben awer Millionen 695269 Bulden betrugen. Bas es mit Entfiehung biefer 41 Rubriten fur Beichaffenbeit gehabt, barüber wird fobann in eben fo viel Paragrophen und imedmäßiger Rarte Das Die thinfte bengebracht. Unter ben landschaftlichen Steuern fallt bie Sapitalaintereffen , Steuer am meiften auf, bie laut O. 69 jabrild zweymal eingetrieben werben foll; vom Bulben namlich anderthalb Rreuber; Die aber, obicon nicht formild abgeschafft, noch nie erhoben werden!! - Ein waar Tabellen in Folloformat machen ben Befdluß. Die et-Re bavon giebt nach Quabratmeilen ben Riacheninhalt unb eine faden Steuerbeptrag jebes Berichts ber vier Rentamter Duns den Straubing, Burghaufen und Landebut an; Die gwens te liefett eine Ueberficht ber gemeinen Landfleuern Baierns nach einer Regle von 7 Jahren; ba fich im Durchfoniete

ę

Dann auf jebe einfache Steuer 240162 Guthen ergab; und weil das Land deten für jeht jährlich fünf zurriegen hat, fäße sogleich ins Auge, daß es nur eine Aleinigkeit ift, die solche über 1200tausend Gulben im Ganzen eigtragen.

Doch aber ift von ein paar Sanptangaben Bericht ju etr fatten, obne beren Mittbellung bas wenige bereits Erzählte stemlich unbranchbar bleiben wurde. Den von Beren 6. uns porgejegten Berechnungen namite ju Folge, bellef bie fammt Hoe Ginnahme aller Conrofalibalerichen Glaatstaffen im Jahr 1801 fic nicht bober als auf 3 Millionen 978469 Gul ben; hiervon nun follten - man bore! und bebaure bas ate me Band! - beftrieten merben: die Roften der Chutfurfil. Sofbaltung mit einer Millon 6,0000 Gulben; ble Regis zungeausgaben, Beloidungen, Denfionen, Baffer und Strac fenbau mit brev und einer balben Dillion; bas aus a 1500 Mann bamals bestebende Milledr mit bren Millionen 400000 Bulben. Ein Deficit allo von nicht meniger als faitfibalb Millionen!! ben beffen Angabe Serr 6. mit vollem Redit ausrufen durfte: daß foldergeftalt behandelt ble Dafding unmöglich lange mehr im Sange bleiben tonne! - Bas bem Dofpaltsetat, und den ber Regierungsausgeben anlanat, And alle einzelne Rubrifen bestimmt angegeben; bag mirbin Dere S. langit wurde feun gurecht gewiefen worben; wenn Stre thumer und Debertreibungen fich bier vorfanben. Ber'm 273i. litaretat aber beift es bloß, baf man bamit umgebe, feine Roften auf anderthalb Millionen jurudjubringen; ob bet Sofbaltung (mo ble der regierenden Churfürftinn jabrild ans. gewiesene Summe boch nur 30000 Bulben beträgt : vielleicht ber einzige Artifel, woben es nicht ben Ropf ju fcutteln aiebt!) gleich bochnothige Reform bevorftebe, wird vor ber Sand une ermabnt gelaffen. Allein auch bieran wird bald genug bie Rele be fommenmuffen; wenn anders ber Landesfürft nicht aus bem Bulfequellen Der ibm ju Theil gewordenen Entidabigungslane Der ben bieberigen Stang feines Dofffaate ju behaupten verman! In Dinficht auf die Publicitat, womit dergleichen Staats. gebrechen nunmehre aufgebecht werben burfen, ift folde bofe fentlich als ein Beichen anzufehn, bag man an Sulfemitteln Dafelbft noch feineswegs verzweiffe, und um bie Rar radital au machen, bem Schaben bis auf den Grund nachfparen will. Aud ift biefe Bublicteat icon beffalb erfprieflich, weil man non Der Staateelanabme fomobl ale bem Schuldenwelen Baiames bieber febr tenige Begriffe gebabt, das heiße: bowde viel zu hoch angegeben hatte. — Wirflich find diejenigen Benichte der Regierung, worin von Berbesterung die Landese Euleur von Zeit zu Zeit Redenschaft abgelegt wird, schon überaus troftlich; und daß die löbliche Laubschaft in Betteff die bisher so zwerdunts abministriren Schuldenwesend wir der Regierung gleichen Schritt halten werde, ist um so mehe zu boffen, da der sont-in kuzem zu befürchtende Werinft als ins öffentlichen Eredits den Gang des Uebrigen von neuem lähmen, und in jedem Betracht sie Baiern von unübersche lichen Kolgen sein müßte.

Rk

Frenmuthige Gebanken über Armenanstalten nebst ausführlichen Borfchlagen zu Verbesserung berfelben. 1803, 48 G. 8.

Diese kleine Schrift, wavon fich weber Berfaffer noch Beeles ger nennt enthalt Boricblage beren Musführung thells au munichen flub, theile ober auch überfpannte. Gine Almos fen Debnung foll weder Zweig ber Staatsmirtbicoft, noch Molieganftalt, noch Bert ber augenblicklichen Rubrung fepn Londern der wichtigste und empfehlungswurdigste Theil Den Religionskultus. Batte Die oberfte Staatsgewalt bles fen Grundlas augenommen, und öffentifc feftgefest: bann Satte fie nur bie Sauptpuntte, wornach bie fpeciellen Ordnune gen gingueichten maren, feftjuligen, und fich allein bie Obere auffict und Enticheiburg in freitigen gallen vorzubebalten. Reber Ort mabite fein Almofenamt; alles mußte bier gield fenn. Die Ginnohmen beidranften fic auf fremillige Bene grage zc. Bie ber Berf. gang richtig bebauptet, baf teine Ate meneinrichtung allarmein fern tonne: fondern nach ben Lotale merbaltniffen eingerichtet werben muffe : fo foll fie auch nicht friet, fonbern jabrlich reviblet merben. Die Austheilung foil nicht in Geld allein besteben, auch nicht in gefochten Spele fen. Dier werden wichtige Grunde gegen bie Austhellung Der Rumfordifchen Suppe an im Ort gerflieut mobnende Ras milien vorgetragen. Bettelen feb ein Berbrechen gegen ben Staat. Die Dolleep foll geman unterfuchen und pach Befund unterfluben oder beftrafen. Bum Bond biefer Unterflubung werden die Strafgelber diefer Theil ber Gerichtsnufungen

angewiefen. Bie tonne ber einheimifche Arme Bettier wem ben, wenn bie Armenorbnung aut mare.

Diese Centens seht unter andern voraus, das der iniandische Arme nie seine Deimeth verlasse; aber dem vorzatoms men sollen die Bunfte aufgehoben, oder doch ihre Berfasiung amen sollen die Bunfte aufgehoben, oder doch ihre Berfasiung amgeandett werden. Möglich sey dieses wohl, wenn die Staatsgewalten die Schwierigkeiten nicht schweren, und meht auf christisch moralischen als auf merkantlisch finanzmäßigen Berth ihrer Burger Rücklicht nehmen. Es ift unschlicht, den Regierungen Vorwurse zu machen, daß fie nicht eilen, gewisse Einrichtungen, welche wahrend vieler Jahrhunderte sie mihlich gehalten wurden, jeht gleich aufzuheben oder umzulans bern, well se einigen Schristiseitern missallen; aber doppelt unschiellich ifts, wann die Gelehrten seibst über die Kragen, ob, und wie, noch sehr uneinig sind.

Recenfent hat jeht die Erfahrung vor Angen, was etfolgt, wenn die Handwerker zu häufig vom Reisen dispensitt werden; er muß diese Erfahrung theuer bezahlen. Der Bets, will über diesen Gegenstand zu einer andern Zeit einige Bow te sagen. Indessen protestirt Rec. gegen alles einfeltige Der Llamiren von Menscheneiend, Raub, Motd, die es immer

auch ohne mandernde Gefellen geben wird.

Die allju große Sarte gegen fremde Armen, Kimmt mit bem Grundfus der Nachftenliebe, worauf der Berf. alle Armenanftalten gegründet haben will, nicht überein. Freylichmuß die Policey ihre Schuldigkeit thun, die Bagabunden geinan ausforschen und nach Befund bestrafen. Aber das berechtigt boch noch richt, einen jeden solcher Bittenden als einen Berbrecher vom Almosen auszuschließen.

Sat ein Bater Rinder in der Fremde: fo muß er in dem Augenblich, ba er einen ihn auf der Straffe um eine Gabe Bittenden mit rauber Stimme jur Policey verweift, nicht datan benten, baß eben jeht eine feiner Rinder durch Unglud in ben

felben gall gefest fenn tonne.

Alfo laffe man boch die Strafgelber bem, welchem fie gle beren, nach dem Spunch: gebt dem Anifer mas des Anis Jero ift, und unterftuge die Policen mit Benträgen füt solde Brembe, die fie der Unterflühung wurdig findet, glaube and micht, das wenn wirklich alle Armen des Orts versorgt seven, und nun schon die himmelspforte offen flehe, so lange noch Freme der auf der Strafe schmachten.

#### Intelligenzblatt.

#### Antunbigungen.

Der herr Prediger Dapp in Rlein: Schönebeck bey Berkin, welcher schon seit vielen Jahren durch sein, Predigtbuch für drissliche Landleute zur nützlichen Andacht und zum Vorlesen in den Airchen, auf alle Sonn, und Sestiage des ganzen Jahres, sich um die Landleute verdient gemacht hat, hat seit dem Jahre 1793, sechn Jahrgänge kurzer Predigten und Predigtentwürse über die gewöhnlichen Sonn, und Sestiagsevangelien, nehst einem Anhange von Kasuals predigten und Keden, besonders für Landleute und Landprediger, in meinem Berlage herausgegeben. Da dieses Wert mit dem sechsten Jahrgange (wovon die lehte Abtheilung in der Ostermesse isten bestemmt) geschlossen werden soll: so will derselbe, statt dessen, in meinem Berlage, ein

Gemeinnutgiges Magazin für Prediger auf bem Lande und in fleinen Stadten, welche lettere gewohnlich auch Ackerwirthschaft haben,

herausgeben, wovon ble erfte Abtheilung in der Oftermeffe b. 3. 1805 erscheinen wird. Sein Plan, weicher nach Umftanden allenfalls auch erweitert werden konnte, foll in funf Abschnitten folgende Begenfignde umfaffen:

pen, nach ber Ordung ber Sonn : und Keftiage bes gans gen Jahres; in Zukunft, wenn bas Journal Benfall findet, auch über die evangelischen Perkopen. Besonders wenn in N. N.D. XCL B. 1. St. 140 Best,

ber neuen preußichen Liturgie wehrene evangetiiche und epte ftolische Abschnitte vorgeschrieben werden sollten. Biernachst auch Entwürfe über frepe Terte bey besondern Beranlass sungen.

- 2. Ueber bas Landiculwefen in feinem gangen Umfange, 3. B. Ratechifationen, Nachtichten, Borfchiage ic.
- 3. Ueber liturgifde Segenstande. Micht sowohl fore mulare, woran es nicht mehr febit, gang specielle falle und vorzüglich branchbare Ausarbeitungen ausgenommen; sond bern Resterionen über Umfang, Absicht und Gebrauch der Liturgie, um firchliche handlungen in ihrem richtigen Seefichtepunkte bargustellen, und ihre Zwedmaßigfeit zu bes fordern.
- 4. Betrachtungen, Nachrichten und Borfolage über Prebigere fider ; und hauswirthstaft, eigene Bestellung, manchetlen Irten ber Verpachtungen, gute ober ichiechte Mittel ju benomifchen Berbefferungen ze.
- 5. Fruchtbare Betrachtungen, Radvicten, Anetboten über ben Landpredigerstand, Amessabrung und Ameskligbeit bestelben, hindernisse und Beforderungsmittel seis net Wirklamteit, zu bevbachtende Borsicht in selnem hauslichen und öffentlichen Betragen, im Umgang mit Bornehmen, Seinesgleichen, Geringern ze. zur Belehrung, Bars
  nung und Ausmunterung: wie auch über Denkungsart,
  Sitten, Lebensweise und Gewohnheiten des Landvolts, in
  wiesern dieß zur Kennenis des Landpredigers gehört, zc.

Jeber Band foll aus drey Abtheilungen in ge. 8. befte. ben, welche, jedoch ju unbestimmten Zeiten, auf einander folgen werden. Jeder Baud with ungefähr an Bogen fo fart werden, als ein Band der turgen Predigten bes herrn herausgebers, und auch denfelben Diele haben.

Begirage, unter ber Borausfehung, daß man bem i Seren Herausgeber die Erlaubnig ertheile, fie nach feiner Ansicht zu heurtheilen, ob fie fich zur Einruckung qualificiren ober nicht, werden mit Dant angenommen. Die tonnen entweber an den Seren Serausgeber in Klein Schönbed beh Berlin, ober auch au mich, den Verleger, jedoch nicht anders als posifrey, gesendet werden.

jam ion Geren Berdigen auf bem Lande ober in Stade fen den Anfauf biefes gemeinnöwigen Wagazins zu ersteichtetn, wied, wer fechs Exemplaxien fammelt, und das Seld postfrey einsendt, das siebence Exemplar gratis exbalten.

Berlin, ben abften Juline 1804.

Fr. Micolai

## Beförderungen, Ehrenbezeugungen und Beränberung gen des Aufenthalts.

Dere Professor J. Wenzel, ist auf ben Borfclag ber sammtlichen Prosessoren ber Medicin, won dem Prafesten zu Malnz jum Lebeer der Anatomie und Physiologie ernannt worden, und erwardet nun, nebft feinen Kollegen, die Bemfätigung von Paris zur Professur an der nen bort zu erricht tenden Ecolo specialo.

Der Königt. Ober : Mebleinalrath und Profesor ju Berlin, Berr 213, 3. Alaprorb, bieberiger Carrespondent des Nationalinftitute ju Paris, ift an Prieffley's Stelle jum wirtlichen auswärtigen Mitgliebe ernannt, und von der Regierung bestätigt worden.

Der ehemalige Publicift im Departement ber auswärtigen Angelegenheiten zu Berfalltes, Berr E. J. Pfeffet, aus Kolmar im Eisaß gebürtig, ift Mitglied ber Chrenlegion geworden.

#### Belehrte Befellschaften und Preisaufgaben.

Der Königl. Oberfte Gerr von Anobelsdorf, Gelande ter des Königs von Preußen ben der Ottomanischen Pforte, ward ben seiner Anwesenbeit in Berlin von der Akademie der Biffenschaften jum Mitgliede ermählt. Er überreichte hierauf der Akademie als ein Seichent für die der Akademie

natergebene bffentliche Königl. Biblivefet zwill Bonbe pers ficher handschriften, welche er im Orient gesammelt hatte, und fas der Ufademis die Beschreibung derfelden vor.

#### Bermifchte Nachrichten und Bemertungen.

Berr Hofrath und Prof. B. Worgenftern wied eine vollftandige Biographie des unvergesilden Aunftlenners Joh. Winkelmann berausgeben, und vorläufig eine, am gaten Orcember (a. St.) ju Ehren deffelben gehaftene Riebe burch ben Drud befannt machen.

Bu Breslau haben die Auhörer der ersten Klasse des Cisabethanischen Spamasiums, wis Danibarteit gegen ihs ven verstorbenen Lehrer, den euhmilch befannten Schriftsteller Jalleborn, dessen Brustbit von dem Bildbauer Mannerverschen Lenden Benstellen. Im voten Mary ward dieses Brustbit in dem Horsaule der ersten Klasse des Symnasiums niedergeleht. Der herr Retior Scheibel bielt vor einer zahlreichen Berlammlung eine dem Zwecke angemessen Rede. Durauf ward das Brustbit in die Abedigerische Bibliothet gebracht, wo sich schon die Bildnisse inehrerer Gelehrten besinden, die sich um das Elisabethanische Symnastum verdient zemacht haben,

#### Berbesserungen

Im XC. Bb. 2. St. S. 291. J. 10. von unten ft. Plouguet J. Plouquet Im XC. Bb. a. St. S. 556. ift bet Anftos An wegzustreichen.

# Reue allgemeine deutsche Bibliokhek.



Des XCI. Bandes Zwentes Stud. Fünftes bis Achtes Heft.

Mit Sonigl. Preuß. Surbrandenburgifder allergu. Freiheit.

Berlin und Stettin, ben Friedrich Nicolai. \*1804.

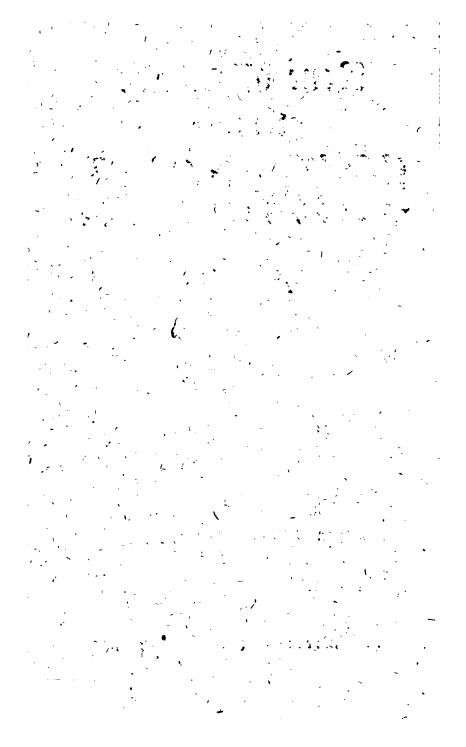

## Berzeichniß

bet

# im aten Stude bes ein und neunzigsten Banbes recensirten Bucher.

#### L Protestantische Gottesgelahrheit.

Meligionsvorträge im lebten Jahre des 18. und 1. bes 19. Jahrhunderts in Tharand gehalten von M. C.F. 2. Voigt,

#### II. Katholische Gottesgelahrheit.

Deutsches Brevier für Stiftebamen, Rlofterfruen ic, 11 20h. 3e Auff. Anreden an werdende Priefter in ben Tagen ihrer Boi: ftesverfamml. Behalten - von 3. Jangl. Rurger Ratechismus jum Gebrauche ber Seelforgen und Schullebrer gur Beit ber bell. Saften. Ueber b. Leiben und Freuden ber Ginfamteft. Bort für Monde und Monnen zc. Bon A. Glas. Die beil. Saften, b. i. Unterricht über bie Bufe und Rommunion in furgen Saftenreden und Betrachtungen über das Leiden Jefu zc. Bon J. D. Endres. 3. Beishuttnere theol. Moral in ein. wiffenschaftl. Darftellung. 1r, 2r unb 3r Eb. Sonntägl. Predigten; verfaßt von D. D. Saufile. 28 Bodn., enth, Die Dredigten vom in Raftenfonne. tage bie Pfingften, 3. N. Cfcbupid's bieber ungebruckte Rangelreben auf alle Conn , und Bestrage ic. 3r, 4r u. 5r Bb.

#### III. Argnengelahrheit.

3. u. C. Wenzel, über den Cretinismus. 294 3. Sunter's Bemerkungen über die thierische Defonomie. Im Ausz. übersetzt und mit Anmerkungen von 2, g. a. Schelle,

IV.

### IV. Schone Wiffenschaften und Gebichte.

| and the second s |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Minnesseher aus bem ichwählichen Beltalter; nen bearb. und berang, von L. Ciet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30    |
| Zwey Proben von Uebersetzungen a. Ossian, nebst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Nachträgen z. Offian, Literatur. Womit die Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| prüfung — ankündigt J. Gurlitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 316   |
| Der Rhein Fragment a. ein Gedicht die Ströme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
| v. Hrn. Pr. Bodenburg. Womit - einladet J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| figurist t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3_I 7 |
| Safdenbud ber Ecfahrung für gebilbete Lefer, Sabrg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1804. Debft einem Unbange poet. Berfuche von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Ebrenbaus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 323   |
| Brublings , Almanach, berausg. von g. S. Hothe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 325   |
| Dachhall verklungener Tage, boer Opoichte von U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| v. Wildingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 327   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `     |
| V. Romane.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Friedrich Julius Lebensiahre und endl. Bilbung. Gin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Roman f. d. elegante Belt, v. J. Werden. ir Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345   |
| Moralische Erjählungen von A. Evers. 12 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ebo.  |
| Staf Friedrich von Werben. Von Silibert. 22 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347   |
| Biographien bet Rinbet : Morber, aus gerichtl. Giten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| romant. bargeftellt. Seitenftud ju ben Biographien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •     |
| ber Gelbstmorber, von R. S. Spief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ebd   |
| Meine erfte Sochzeitsnacht. Ein tomifder Roman in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 2 Bden, n. Althing. Ir Bo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ebd.  |
| Der Biebetergabler. Derausg. v. B. G. Becter. 12 Bb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 348   |
| Romanesten aus Langermanns Palte. Berausg. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| F. Laun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ebb.  |
| Zwen Braute für einen Mann, von &. Laun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 348   |
| Ramito's Tagebuch. Ans alten Papieren ein, Freun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| des d. Gr. Donamar, herausg, von g. Morianow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ebb.  |
| Alfano Giuletto. Ein Roman v. F. Laffaulx. ir Tb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebd.  |
| Das Beib ohne phyfifche Liebe. Eine mahre Sefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -66   |
| t von for felbft ic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ebb.  |
| Freundschaft und Liebe, ein Familiengemalbe, von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -65   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebb.  |
| Launige Erzählungen und Marchen. Bon Guffav.<br>Der Malthefer. Ein Roman von bem Berf. bee Ris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ebd,  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١.    |
| naldo Minaldini.<br>Umalie Manusficid. Seltenft. 3. Delphine. 12 u. 22 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Millate Maunaliters. Serrente & Serbhune, et al' se con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222   |

VI.

#### Beltmeisheit.

| Was heißt Denken? von R. Egger.<br>Metaphyfit der Menschen, u. s. w. ir Th. Bon S. E. Goldbeck.<br>Geschichte der Kunfte und Wissenschaften selt der Wisderheitung derselben bis aus Ende des 28. Jahrs de Ibtheil, Geschichte der Philosophie. Bon J. C. Buble. 3x Bd. 22 Abth. 4x Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 360<br>e,<br>h.         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| · Auch mit bem Litel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                       |
| Seschichte der Philosophie seit der Epoche der Biederhe stellung 2c.  B. de Spinoza Opera quae supersunt omnia. Iterur edenda curavit, praesatt. etc. add. H. E. G. Paulus. Vol. pr. et post.  B. de Spinoza Adnotationes ad tract. Theol. Politicum. Ex autogr. edid. etc. C. T. De Murr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 462<br>n<br>1.<br>363 |
| VII Mathematik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                       |
| Fertige Rechnungen, ober Taschenbuch für jeden, der in soer außer Frankreich etwas kauft, oder verkauft oder etwas betechnet wilfen will; worinnen d. neue franz. Decimalinstem dargestellt und erklätt, neues und altes Maaß, Sewicht ic., vergliechen und berechnet ist. Entworfen von J. A. Eytb.  Ueber combinator. Analysis und Derivations - Calcul. Einige Fragmente etc., iv, K. F. Hindenburg. Leichtfaßlicher Unterricht in den Aufangsgründen der Rechentunst f. d. erste Riasse der deutschen Schulen in mein. Baterl, Boyern. Bon F. Z. Müller.  Darstellung gewietrischer Babrbeisen f. d. Künstler, Kaufmann und überh. Nichtmathematiter. Von S. | 366<br>371              |
| VIII. Naturlehre und Naturgeschichte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ·                     |
| Commentatio de Taenia hydatigena anomala, adnexis cogitatis de vermium visceral, physiologia. Auct. J. G. Steinbuch.  Darstellung der gesammten Electricitätssehre, von F. Saxtorph. 11 Th.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 375<br>376              |

376 Det

| Der Eleine Phyfiter, ober Unterhaltungen über naturi,                                                 | •     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dinge für Rinder, v. A. g. Sopfner. 35 Bochn.                                                         | 37    |
| Reytrage zur Naturwissenschaft, von D. Rodig.                                                         | 37    |
| Unleieung gur Philosophie D. Daturmffenschaften, von                                                  |       |
| · F. Bouterweck.                                                                                      | 37    |
| IX. Botanif.                                                                                          |       |
| Pflangen , physiologische Abhandlungen. Bon R/ C.                                                     |       |
| Pfianzen shiffologische Abhandlungen. Bon F. C. Medicus. 18 Bochn, Fortpflanzung ber Pflanzen         | ٠     |
| burd Saamen 2c. 28 Bbdin. Forepflanjung b.                                                            |       |
| Burgelung ze. 35 Bochn. Entftebung ber Schwams                                                        |       |
|                                                                                                       | 38    |
|                                                                                                       | 70    |
| X. Forstwissenschaft.                                                                                 |       |
| Der Botfler, ober neue Deptrage ; Forftwefen, von &.                                                  |       |
| Setoenderg. 21 work. 36 Deft.                                                                         | 38    |
| Unachter Afagien . Baum. Bur Ermunternna bes alla.                                                    |       |
| , Andaues dieler Poljart. Pon K. C. Medicus                                                           |       |
| 5 K XD016. 25, 36 U. 46 EST.                                                                          | 461   |
| Zabellariiche Ueberficht über alle bas gange Sabr bine                                                |       |
| durch vortommende Borft , und Waldverrichtungen,                                                      |       |
| f. Forfter 20.                                                                                        | ebl   |
| Anleitung jur Forfwiffenicaft. Bon G. A. Dazel. Bum Gebrauch feiner Borlefungen, ar Bb.               |       |
| Bum Gebrauch feiner Borlefungen. 2r Bb. Borfthanbbuch jum allgem Gebrauche fur Unterforfibee          | 38    |
| biente u. Lebrlinge zc.; aus ben bemabrteften Forfts                                                  |       |
| buchern ic. Bon G. C. 28. v. Scheurl.                                                                 | ebl   |
| Grundlaga ber naturliden und funftl. Dolgudt. Sere                                                    | . Ent |
| ausg. von C. P. Laurop.                                                                               | 38    |
|                                                                                                       | 20,   |
| XI. Allgemeine Weltgeschichte und alte                                                                | _     |
| Geschichte.                                                                                           |       |
| D. Stuarts Romifde Geschichte. 3r Th. Geschichte                                                      | •     |
| b. Stepholic, D. Uniterang b. Rahier his and h Ging                                                   |       |
| fall Der Gallier. 2. d. Solland.                                                                      | 38    |
| XII. Mittlere und neuere, politische und                                                              |       |
| Rirchengeschichte                                                                                     |       |
| Madricht von Abichaffung bes Beicht und Leichengel-<br>bes, und von bem ben Rirchen- und Schullehrern | ***   |

| ausgemittelten Acquivalente u. f. m., in b. Stab                                     | t .        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Samein. Debft ein. Ibeen jur Beurcheilung b                                          |            |
| 11mmanbelung ber geiftl. Accidengien ic. Bon S                                       | •          |
| N. Manbai.                                                                           | 409        |
| Allgemeine Sammlung biftor. Memolres v. 12. Jahrh                                    | •          |
| bis auf die neueften Boiten b, mehrere Berf. überfeti                                | <b>;</b> / |
| und mit Unmert. herausg, von g. Schiller. 25r B.                                     |            |
| 2e Abshl.                                                                            | 410        |
| Girtanners biller. Radridten und pollt. Betrachtung                                  | -          |
| gen über die frang. Revolution, fortges, v. F. Buch.                                 |            |
| holz. 14r, 18t, 16t u. 17t Bb. Die Beltgefchickte für Kinder u. Kinderlehrer, von R. | 411        |
| K. Becer. fr u. er Th.                                                               | 413        |
| Bentrage j. vaterland. Siftorie, Geographie u. Star                                  | 443        |
| tistle 2c. Herausg. von L. Westenrieder. 7r Bd.                                      | ٠,         |
| M. Schwartner introductio in rem Diplomaticam                                        |            |
| aevi intermedii, praécipue Hungaricam, c. tabb, V.                                   |            |
| aeri incis. Ed. II.                                                                  | 417        |
| Palmyweige auf Siegeln und Mungen b. Mittelalters,                                   |            |
| was sie bedeuten? von J. G. Reuter.                                                  | 420        |
|                                                                                      | •          |
| VIII Grahalchroihung Mailchalchroihung un                                            |            |
| XIII. Erbbeschreibung Reisebeschreibung un                                           | <b>U</b> . |
| Statistis.                                                                           |            |
|                                                                                      |            |
| Seograph, naturbiftor, technolog, Beschreibung bes sous                              |            |
| veralnen Bergogth. Schleffen, von J. A. B. Weigel. fr u. 8r. Eb.                     |            |
| Geographie u. Statiftif von Beft . Sub's u. Den . Offs                               | 424        |
| preugen. Rebft ein. turgen Gefchichte b, Ronigreichs                                 | •          |
| Polen bis ju beffen Berthellung, Bon A. C.                                           |            |
| Soliche:                                                                             | 428        |
| Meueftes Staats . Beitungs . Relfe . Poff.e und Sand.                                | 4-5        |
| lungsleriton, ober geogr. hiftor. ftatift. Sandbud                                   |            |
| von allen 5 Theilen ber Erde, vetfaßt von D.IA.                                      |            |
| Mintopp.                                                                             | 429        |
|                                                                                      |            |
| XIV. Gelehrtengeschichte.                                                            |            |
| Atv. wirthinginining.                                                                |            |

#### XIV. Gelehrtengeschichte.

Ueber C. F. Meanbers Leben und Schriften. Gine Stigge von C, E. E. Frepinn v. d. Red, geb. v. Medem.

| " und frif. Aumerf. von F. Sorn.<br>Abbandlung, veranlaist durch eine Todfenfeye:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / 434<br>r in-d:                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Loge zur Einigkeit in Frankf. a. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431                                                           |
| XVI. Deutsche und andere lebende S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prachen.                                                      |
| Bentrage jur Kritif ber beutschen Sprache. Aus<br>Nachlaß des berft. Prof. Lowe.<br>Ausübende englische Sprachlehre. Die Rede<br>Bon Dr. J. J. M. Valett.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 388                                                           |
| XVII. Erziehungsschriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , .                                                           |
| Reffen ber Zöglinge zu Schnepfenthal. ns Boch J. B. Ausfeld. Einige geograph hiftor. und meral. Segenstän gute und steißige Rinder 2c. Vater Traumann. Ein Lesebuch zunächst für Wicklen; auch ben dem Prinatunterricht brau fchillen; auch ben dem Prinatunterricht brau Geitenstück zu Themens Gutmann. Bon J. Franz Gründern Abendunterhaltungen mit seinen nen Kindern über die Erde, Ratur, und Meinen Rindern über die Erde, Ratur, und Meine und Vergählungen zum Ruben und Verganügen f. junge der. Nebst ein. Amb. 2c. Bon M. C. Röbnke | digers diegers diag. 442 eftis ficis. 442 eftis nichen. efti. |
| XVIII. Rriegswiffenschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
| Cacyflopable ber Aulegewissenschaften 2c. Ser<br>von S. E. Rosenthal. 8t Bb. 3 — Rr.<br>Die 3 Feldzüge der Franzosen gegen die Span<br>d. West - Pyrenäen, in d. Jahren 1793 —<br>Aus d. Franz. d. Bürg. B ***, von J. Kesk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 <b>89</b><br>ier in                                         |
| Aus a, Franz. a. Burg. B +++, von J. Asjsk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | y. XIX.                                                       |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VIW.                                                          |

V. 'Rlassische, griechtsche und lateixische Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthümern.

Verzeichnils der Kurfürstl, Sächsischen Antikengallerie in Dresden. Die Trojanetinnen, ein Trauerspiel b. 2. Ann. Seneta, übers. mit ein. Einl. aber b. Befen dieser Erngobie

| XIX. | Finang = Rameral = und | Policen- |
|------|------------------------|----------|
| · ·  | wissenschaft.          | ' '      |

| Philosophische Bepträge jur Staats, und Rechtsver, fassung. Bon Aodig.<br>Ginseitung in das Studium der Cameral, Wissenschaften, nebst d. Entwurf ein. Spstems berselben. Bon R. B. Weber.<br>Anleitung zur Kenntnis des öffentl. Geschäfftsganges in den Preuß. Staaten. Vom Bers d. Berlin. Stief. | 491<br>494 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ftellers (3. D. Bolte.) 24 Ausg.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 495        |
| XX. Technologie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Schauplat ber gemeinnabigften Dafdinen. Rach 3. Beupold und and. Schriftftellerp, von C. S. S.                                                                                                                                                                                                       | •          |
| Aunze. 3n Boes, te Abrol. Bande und Sulfeute, Mar<br>mufakturiffen u. f. w. Rach ben neueften Staatens                                                                                                                                                                                               | ŞIZ        |
| Beranderungen; herausg. v. J. P. Schellenberg.                                                                                                                                                                                                                                                       | 518        |
| Ber technologische Jugenbfreund, ober unterhaltende Banberungen in die Berkfiatte ber Runftler und                                                                                                                                                                                                   | •          |
| Dandwerter ic., von B. S. Blafche. it Eh. mie vielen Apfen.                                                                                                                                                                                                                                          | 519        |
| Magagin jur Beford. Der Industrie — nach ichriftl.<br>Auffahen und ben besten Berten brarb., von einer Gesellchaft fachtundiger Dannet.                                                                                                                                                              |            |
| Magagin allet neuen Erfindungen, Entdechungen ic.;                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 E       |
| für gabriten ze. Hrrausg. von C. E. Geebaff und g. G. Baumgartner. 4r Bb. 46 St.                                                                                                                                                                                                                     | ebb.       |
| Diftor. technolog. Schauplat aller mertwurb. Erfinduns                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| gen 2c. Bur Belebrung 2c. , von J. G. Grobmann, 18 Bos. 4e Abibl.                                                                                                                                                                                                                                    | ebb.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

#### XXI. Sandlungswiffenschaft.

Der praktische Buchhalter, oder gründl, Anweisung zum doppelten italiän, Buchhalten, dem Kausm. u. s. w., gewidmer, Mit allen nothwend. Kausm. Erläuterungen begl. von J. H. Bahlsen.

145 Beuersundene deutsche Buchhalteren. Ein Gegenstüd ju Jones engl. Buchhaltung, oder Bersuch, die biss betige

| , , , ,    | Buchhaltens — auf bas einfachfte zc., Spstem zu-<br>rudzuführen, von G. G. Meisner.                                                                                                                         | 449         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| `.         | XXII. Haushaltungswissenschaft.                                                                                                                                                                             | •           |
|            | Oekonomisch - veterinär. Heste, von J. Riem und G. S. Reutter. Nebst Zeichnungen von J. A. Heine. VIs, VIIs, VIIIs u. letztes Hest. Mit Register.                                                           | 451         |
| _          | Benj. Gr. v. Rumford fleine Schriften, politichen, oftonom. n. ph lofoph. Inhalts. Nach der an Ausg. a. d. Engl. 3r Bb.                                                                                     | •           |
| . \        | Auch mit bem Eltel:                                                                                                                                                                                         | :           |
| ,          | Ueber Ruchen, Feuerheerde u. Ruchengerathe, nebft Be-<br>obachtungen über verichiedene Theile ber Rochtunft                                                                                                 |             |
| , .<br>, . | u. f. 10.<br>Agrifola, ober Darftellung b. Neueften und Gemeins<br>nubigften aus b. gefammten Candroirthichaft. Bon                                                                                         | ***         |
|            | A. L. S. Leopold. 1r Bb. vom Futterbaue.<br>Auf 30 jahrige Erfahrung, fich grundender prakt. Uns<br>terricht ber gangen Landwirthschaft jur Belehrung für<br>Anfanger und für etfahrne Landwirthe. Herausg. | 459         |
|            | von C. &. Baudich. 3n Bos. ze u. 3e Abthl. Sandbuch ber bronom. Literatur; ober fpftemat, Anleistung jur Renntnig ber beutschen blonom. Schriften, welche bie gesammte Lant, und Sauswirthschaftec.,        | .467        |
|            | angehen. Bon f. B. Weber. ir Th. Der ofonom. Sammler, von Kbend. 66 St.                                                                                                                                     | 468<br>469  |
|            | Birthicafte Erfahrungen auf den Gutern Gufom und<br>Plattom, gesammelt von der. Befiger, dem Grafen                                                                                                         |             |
|            | Podewills. 3r Th.<br>Die Kunft bas Leben ber in ber Dekonomie nühlichen                                                                                                                                     | 47 =        |
|            | Der Bauer als Bieharzt ober Arzneybuch f. b. Rrant.<br>peten bes Rindviehs, ber Schaafe und Schweine,                                                                                                       | 47 <b>3</b> |
| *          | bestebend in einer Sammlung erprobter Mittel.<br>Der Bauer als Pferdearzt — nebst 2 Anhangen 1) über<br>Die Behandlung bes Biebes, bas bep ein. Uebere<br>schwemmung lange im Baffer ohne Nahrung stand.    | 473         |
|            | 2), Bon ben Rrantheiten ber Sunde.<br>Salfebuch fur Stadt und Land. Ober allerley bewahrte<br>Hausmittel gur Gefundheitspflege ber Menschen und                                                             | ebb.        |
| · _ · / 、  | - Sunnamiteren finn den faurabarent frite.                                                                                                                                                                  | 9:8         |
| •          |                                                                                                                                                                                                             |             |
| •          |                                                                                                                                                                                                             |             |
|            |                                                                                                                                                                                                             |             |

|                                                                                                             | `         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|                                                                                                             |           |                |
|                                                                                                             | _         |                |
| bes Biebes. Alphabetilch eingerichtet. 2-3. Bere                                                            | 1         | v              |
| ausg. von f. Wagner.<br>C. f. Erbardts auf Chemle und Erfahrung gegründete                                  | 474       |                |
| praft. Anleitung jur Geziegung ichmachafter, gefun-                                                         | :         | •              |
| Der Beine.                                                                                                  | £24       | · , •          |
| Mawellung jum Cabactebau fur Defonomen, nebft bin.                                                          | ,         |                |
| Einseltung u. s. w.                                                                                         | 525       |                |
| Abhandlung von der Dungung und ber sweckmäßigen                                                             | ; '       | ,              |
| Behandlung berselben. Bon J. C. Fischer.                                                                    | 529       | ,              |
| Beidreibung eines Berfahrens, wie Landwirthe ihr Se,<br>traibe leicht vom Saamen bes Unfrauts reinigen tone |           | ,              |
| nen. Mebff ein, Abbildung der biergu erfordenlichen                                                         |           | •              |
| '- Mafdine, von J. E. Riemann.                                                                              | 512       |                |
| Defonom. Cameralift. Schriften, von S. Brieger.                                                             | , , , , , |                |
| Großentheils pratt. Inhalts. Ie Samml.                                                                      | ebd.      |                |
| Birthschaftl. Tafchenbuch, herausg. von Leupert,                                                            |           | •              |
| 2r Jahrg.<br>Materialien ju einem mit ber Matur übereinftimmend.                                            | 535       | _              |
| Spftem. Der Landwirthschaft 1 Eh. Theorie Der                                                               |           | <del>-</del> . |
| volltommenen Saeart, Mangel und Gebrechen ber                                                               | 1         |                |
| engl. Landwirthicaft fur Deutschland, von C. F.                                                             | •         |                |
| Werner.                                                                                                     | .540      | •              |
| Pratt. Sandbud für Landwitthe; von D. v. Bland                                                              |           | •.             |
| tenfee, 2r Th. 2r Bo                                                                                        | 541       |                |
| WWIIT ON THE COLOR                                                                                          | •         |                |
| XXIII. Bermischte Schriften.                                                                                | . `       |                |
| Berfuch ein. Lebrbuchs ber Ratechetil. Gine Preisichriff                                                    |           |                |
| von H. Micke.                                                                                               | 546       |                |
| Magazin ber Policey, Juftig und innern Staatswirth:                                                         |           | •              |
| schaft überhaupt. Heransg. von R. J. Bofbeim                                                                |           | • •            |
| In Bbes. 18 - 36 Deft.                                                                                      | 55 E      | · , , ,        |
| Preng. Brandenburg, Miscellen. 1r Jahrg, 1804.                                                              |           | •              |
| au Quarfals is u. 28 Hoft.                                                                                  | 552       |                |
| <b>1</b>                                                                                                    | *.        | ` '            |
|                                                                                                             | -         |                |
|                                                                                                             | . •       | *. •           |

| Axiii. Bermijche Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bersuch ein. Lehrbuchs der Ratechetik. Eine Preisschrift von H. Mücke.<br>Magazin der Policep, Justiz und innern Staatswirthe schaft überhaupt. Herausg, von R. J. Gofbeim.<br>In Boes. 18—38 Heft.<br>Prens. Brandenburg. Miscellen. 12 Jahrg. 1804.<br>111 Quartals 18 u. 28 Heft. | 546<br>551<br>552 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

#### Register

über bas Intelligenzblatt jum zwenten Stude bes ein und neunzigften Banbes.

#### 1. Unfunbigungen.

Dapp's Magagin fur Prediger auf bem lande ic. Ben Mitolai. Sepsier's Beptrage j. Beschichte ber neuern Philosophie. Bey Demmerbe u. Sowetschte in Saffe. Industrie: Comtoir zu Weimar, Berlagbart. d. D**W**. 1804. 332 Rubn, 3. 8., in Pofen, einige Berlageatt. beffelben. 553 Mitolat, Fr., Berlageart, jur OM. 1804. 329 Schone in Berlin, einige Berlagsart. beffelben. 479 Soutze'as J. D.; Stipenblen / Lexiton. Bey Rib fer in Leing. 478 Boigerl, S. G., Sandhuch ber patholog. Anatomie. . Dep Demmerbe zc. 554 Balbect, P., in Manfter, Berlagsart. v. d. DM. 1804.

#### 2. Beforberungen, Chrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Zmmon ' 393. Buble 393. Dupfing 482. Areno. V., 482. Feber 393. Affcher 481. Kraba 340 Goldback 480. Geldmajer 393. Gruner 340. Daftfer , Fr. v., geb. p. Riest, 340. 480. Betibera 480. Sotn 393. Leutwein 481. Dett 481. Lunemann 481. Martini 481. Meifiner 393. Mertens Mallet Miethammer 481. Panfler 340. Pår 393. Delt 481. Romer 340. Ratidly 481. Rouffeau 340. Ruef 481. Sámb. 481. Schübler 482. Schultes, ven, Thibaut 480. Beber 340. Stome 480. Simon 482. Bedheriin 482. **Bebrs** ~ 393, Zach. Bat. v., 480. Bellet 481.

|                                                                                                     | •                   | •             | ,   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----|
|                                                                                                     |                     | <b>,</b> ', ' | ٠,  |
| Q-hadring .                                                                                         | •                   | •             |     |
| 3. Tobesfälle.                                                                                      | .' '                |               |     |
| Baben 341. Borner 489. Cappel 483. Ettlinge                                                         |                     |               | ٠   |
|                                                                                                     | oljaple<br>soliciio |               | ;   |
| 183. Hungot 482. Aunmel 483. Moner, Ben<br>182. Müller 341. Schubart 483. <b>Schub</b> e            |                     | ,             | . ′ |
|                                                                                                     | immer               | ,             | ٠.  |
| MARH 341.                                                                                           |                     | •             |     |
| 4. Chronit beutscher Universitäten.                                                                 | a · ,               |               | •   |
|                                                                                                     |                     |               | ١ , |
| Jena 484. Marbutg 484.                                                                              |                     |               |     |
| _5. Anzeige Eleiner Schriften.                                                                      |                     |               | ,   |
| Bering, D. S., won ein, bernftelnernen Schaumung                                                    | ، د                 |               |     |
| auf den Ronig Friedrich II. v. Preugen.                                                             | 485                 |               |     |
| Babrmuth, G., einige Borte, ben Bobiftand Bayern                                                    |                     | -             |     |
| betriffend.                                                                                         | 485                 | • .           |     |
| 6. Bücherverbote.                                                                                   | :                   | • , "         |     |
|                                                                                                     |                     | •             | ·   |
| Rofegarten's fathol. Legenben.                                                                      | 489                 |               |     |
| 7. Reichstagsliteratur.                                                                             |                     | ,             |     |
| Absertigung, gründl., der Kurpfalzbayr. Recursschi                                                  | -                   | •             | ٠.  |
| in Sachen d. reg. Herrn Reichs-Grafen v. Rech                                                       | · ;                 | ٠             |     |
| teren etc., entgegen Kurpfalz. etc.                                                                 | 394                 | 2             |     |
| Antwort des Gr. v. B***; Mitgl. des Schwedischer<br>Adels, an den Freyh. v. G***, vorgebl. Mitglied | a                   | 1             |     |
| der unmittelbaren R Ritterschaft d Frank, Kreises,                                                  | •<br>• 99 <b>8</b>  | ,             | •   |
| Aussichten in d. gegenwärt, Zeitpunkt f. Deutschl.                                                  | 398                 | ·             | •   |
| Bemerkungen über die Frage: Welche Abgabe ha                                                        |                     |               |     |
| ben die doppelt pribendirten Domherren f. d<br>überrhein. Geistlichkeit zu entrichten?              | · -                 | -             |     |
| Bemerkungen, einige, über d. von Pfalzbayern af                                                     | 402                 |               |     |
| Beysp, seines Versahrens geg. d. R. Ritterschaft                                                    |                     | ,             |     |
| angezog. Benehmen v. Oefterreich u. Preußen.                                                        | 405                 |               | •   |
| Betrachtungen über d. Frage: Ob Deutschl. durch die Säkularisation der Bisthümer gewinne oder       |                     | ¢.            |     |
| verliere?                                                                                           | 398                 |               | •   |
| Betrachtungen, histor. u. statist., über die Reicherie-                                             |                     | ,             | ,   |
| rerfeliaft in Franken etc.<br>Bonaparte u. Moreau. 18 Heft.                                         | 403                 |               |     |
| Erklärung Sr. K. Maj. zu Dänemark.                                                                  | 39 <b>4</b>         | •             |     |
|                                                                                                     | Er.                 | , /           |     |
|                                                                                                     | <del></del> -       |               |     |
|                                                                                                     |                     | • .           |     |
|                                                                                                     | -                   | ١             | _   |
|                                                                                                     | ٠                   | ٠. ١ ـــ      | _   |

| •                                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erklärung d. Lübeck, u. Holft. Oldenburgischen Ge-                                                     |     |
| fandtichaft.  Fragmente aus d. Geschichte der unmittelbaren R.                                         | 394 |
| Ritterschaft in Schwaben etc.                                                                          | 401 |
| Frey, Jul., Die neuen u. alten Kurfürsten u. Fürsten                                                   |     |
| der Entschädigungsländer, als Mitgl. d. deutschen<br>Reichs, als Regenten u. als Menschen geschildert. |     |
| Fürstenbund, der deutsche, nach den Forderungen                                                        | 398 |
| d. 19. Iahrh. Von Hieronymus a Lapide d. j.                                                            | 398 |
| Hertwich, v., Abhandlung f, d. Mon. luny 1804.                                                         | 405 |
| Ebend. Abhandl. f. d. Mon. Iuly d. J.                                                                  | 406 |
| Note du Chargé d'affaires de Françe Bacher à la                                                        | -   |
| Diete d. d. Ratisb. le 8. Prairial.                                                                    | 394 |
| Notices historiques sur le Duc d'Enghien assassiné                                                     | •   |
| par ordre de Bonsparte etc.                                                                            | 407 |
| Promemoria f. Nassau über d. weitere Schr. d. Gr.                                                      |     |
| ¢, Baffenheim.                                                                                         | 394 |
| 1. M. R. Gr. Waltbott v. Ballenheim.                                                                   | 394 |
| Reichstags Bulletin 1804. Nr. I — X.<br>Reflexions fur la Conjuration denoncée a Paris par             | 407 |
| le Grand-luge.                                                                                         | 397 |
| Senatus - Consulte Organique du 28. Flor. an XII.                                                      | 394 |
| Schreiben d. Gr. v. Goerz, als Kurfürstl, Badensch.                                                    | 771 |
| Reichstagsgel. an d. allgem. R. Verlamml.                                                              | 194 |
| - des Kurerzkanzler, Staatsminist. u. R. Director.                                                     | ~ . |
| Gel, Freyh. v. Albini an die R. Verlammi,                                                              | 394 |
| - des K. Britt. u. Kurfürstl. Braunschw. Com. Ge-                                                      |     |
| fandt. v. Reden.                                                                                       | 395 |
| Verhandlungen d. auf Kursürstl. Befehl einberuf.                                                       | •   |
| Versammlung ritterschastl. Glieder.                                                                    | 404 |
| - Nachtrag dazu.                                                                                       | 404 |
|                                                                                                        | -   |
| 8. Bermischte Nachrichten und Bemerkunge                                                               | n.  |
| Atabemie ber Biffenicaften ju Berlin.                                                                  | 408 |
| Dachtrag ju bem Auffat in b. Intelligenzbl. b. D. A.                                                   | •   |
| D. B. 88t Bb. S. 275. ein, Recension in d. Gos                                                         |     |
| thalich. gel. Beltung betr.                                                                            | 486 |
| Societat, Rutfürftl. Sacf. Leipz. blonom., Entfcheis                                                   |     |
| dung derf. über eine Preisfrage.                                                                       | 341 |
| Billete Dr. Shr. über d. Einfluß ber Reformation,                                                      |     |
| Ueberf. ins Deutsche.                                                                                  | 488 |
| Seega in Rom.                                                                                          | 408 |

## Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Bandes Zweptes Stud.

Fünftes Seft.

#### Protestantische Gottesgelahrheit.

Religionsvortrage im legten Jahre des achtzehnten, und erstem des neunzehnten Jahrhunderts in Thatand gehalten von M. C. F. E. Wolgt, Pfatrer daseibst. Dresden, ben hilsther. 1803. 1 Alph. 1 B. 8.

Der Berf. glaubt nach der Vorrede, daß biese Prebige ten nicht nur feiner Bemeine, fondern auch andern nube lich fenn tonnen, und hat fle beghalb drucken laffen. Es find auch allerdings gute Predigten; ob fle gleich nicht ju Den vorzüglichern geboren: Dan fieht, bag er fich Dibe glebt, folde Materien auf die Rangel ju bringen, mele che speziell und nicht gewöhnlich find, und bas ift loblich: indeffen ift boch für einen angehenden Prediger an einem Eleinen Dete große Borfichtigfeit baben nothig, weil bie Buborer fo leicht auf ben Gedanten tommen, bag ber Dres biger biefen ober jenen baben im Sinne gehabt, ober mobl gar, wie ber gemeine Dann fagt, ihn abtangein wollen, In ber Predige: bag man nicht blog um bes Gewinnftes willen grheiten muffe, icheint bie Sache nicht fo beutlich duseinander gefeht, ober vielmehr fo bestimmt gefaße und im Auge behalten zu fenn, als es nothig ge-Denn fo mahr auch der Bauptfas an fich . mefen mare. ift: fo fcheint boch ber Berf. in ber Ausfahrung bismeilen ju welt ju gehen. Lebeneflugheit ift nicht tabelhaft; nur R. U. D. B. XCL B. a. St. Vo Befe. E ift

ift es noch nicht Tugend im ftrengften Sinne bes Borts. Nebrigens find die Predigien zwar nicht gebankenreich; aber boch mit Barme und in einem fließenden Styl ger fchrieben.

36.

#### Katholische Gottesgelahrheit.

Deutsches Brevier für Stiftsbamen, Rlofterfrauen und jeden guten Christen. Erster Band. Dritte, rechtmäßige, durchaus verbesserte und vermehrte und Vermehrte und Bischift. Rolnischer, Bischift. Augsburg. und Bischoft. Wormsicher Genehrnigung. Heibroun, ben Clas. 1803. 526 S. 8. 1 fl. 45 fr.

Ge mare ju fpat, auf biefes Erbauungebud erft burch eine genaulere Angeige aufmertfam machen gu wollen, ba bas Dublikum, wie der wurdige herausgeber felbft fagt. und die wiederholten neuen Ausgaben beutlich beweis fen, über ben Berht (Berth) beffelben bereits entichies Gewiß ift es als ein iconer Beweis ets bat. mer hellen Denfart angusehen, daß bas beutiche Brevier nicht nur von Einzelnen fo gut aufgenommen, und jur eie genen Erbaunng gebruacht wurde; fonbern felbft in vielen Stiftern verschiedener Diocesen Offentlich gebetet, von mebe rern boben Ordinatiaten jum Kirchengebrouch gestattet, und von bem verewigten Furftbifchof von Burgburg, Franz Ludwig, Mehreren, die fich über das loteinische Brevier, als aber ein füt Geist und Herz unbrauchbares Buch bes flagten, fatt bes latelniften zu beten erlaubt murbe. Bare ber Zeitgeift in gleichem Daage fortgefdritten: fo durften wir nun mabricheinlich hoffen, bag ben ber Abfolieffung eines neuen Kontorbate für bie deutsche Rirde aud bier eine moblibatige Abanderung getroffen, und fatt Des ftrohernen lateinifchen, Diefes Beift und Bergerbes bende, beutsche Brevier-eingeführt murbe. Allein Gr. D. betlagt fich nicht nur felbft in ber Borrede ju ber brieten

Muffage aber bie vielen Abanderungen, Bufage und Bere Rummelungen, welche die Augeburgifchen Cenfores fich fcon 1792'ben der erften Auflage erlaubten; sondern das Public Eiem tennt nun auch die hinderniffe, welche beffen mirt. lichen Cipfuhrung in ber Augeburgifchen Diocefe in ben Beg gelegt, und die vielen Berdrieflichteiten und Rrans tungen, welche feinen Beforderern, vorzuglich felbft bem nun verftorbenen murbigen Generalvifar, von Ungelter, Daben gemacht murden, und weiß alfo nun, ba ber beilige Bater fich neuerdings ein auserwähltes Ruffzeug aus fener Soule jur Organifirung ber firchlichen Angelegenheiten des fathol. Deutschlandes nach Rom fommen ließ, schon barans ju Schlieffen, mas ju erwarten ift. Ingwischen verdient or. Derefer um fo mehr Dant, bag er fein Wert nun bod in einer rechtmaßigen Auflage und mit ben nothigen Berbesserungen und Anmerkungen, die ben schwer ren Sorifestellen, besonders ben den Pfalmen jur Ereig. rung bienen , neu berausgegeben bat. Dantbar nennt er auch als Mitarbeiter ben Stadtpfarrer ju Bonn, Brn. Metternich, der doch feinen fehr thatigen Antheil baran nehmen tonnte, und ben nunmehrigen Saltburglichen Ronfiftorialrath, Rarl von Breben, welcher Die Borbereitung jur Deffe, Die meiften Gebete und Die Lettionen an ben Getachniftagen ber Seiligen geliefert bat, und von weldem alfo wahrscheinlich der Ausbruck Morgensandachten und Abendsandachten herrührt, da fonft boch auch Morgene und Abendgebet vortommit. Dod findet fic darum trine auffallende Berichiebenheit ber Bearbeitung im Bangen. Soon hat ber Bergusgeber besonders die biblischen Leftior nen aubgearbeitet; daß er baben aber auch andere Arbeis ten benatte, wie Rec. unter andern auch in den Pfalmen ben Bergleichung ber Rnappischen Ueberfebung fant, wird Miemand fibel deuten, da Br. D. boch immer auch feine eigne Darftellung und Anfichten hat, und überhaupt fein Berdienft um die Bibel Derflarung und Ueberfegung langft entichieben ift.

1) Anreben an werdende Priester in ben Lagen ihrer Geistesversammlung. Gehalten im Priesterhause gu Gichstätt von Joseph Bangl, Repetitor bes

Hochbischöflichen Seminars und Prediger ber deutschen Marianischen Kongregation. 'Mit Begnehmigung des hochw. Ordinariats. Augsburg, ben Bolling. 1804. 104 S. 8. 6 R.

2) Ruzzer Katechismus jum Gebrauche ber Seelsorger und Schullehrer zur Zeit der heiligen Fasten. I. Worbereitungsschule für die gar kleinen Kinder. II. Erste Schule sur Kinder, die zur Beicht und Kommunion noch nicht sähig sind. III. Zwente Schule von dem h. Sakramente der Buße. IV. Dritte Schule von dem allerheiligsten Altarssakkament. V. Nebst einem leichtfaßtichen Unterrichte für Hartlernende. Mit obrigkeitlicher Erlaubnis. Augsburg, ben Merz. 1804. 48 S. 12. 28.

Ein paat ihrem Zwecke nach zwar fehr verschiebene, bem Beifte nach aber einander febr nabe tommende Schriften. Benden Berf. ift ju glauben, daß fie es mit Gott und ber Tugend redlich meinen; ohne daß aber bey Rec, ber fcaben. frohe Meib mohnte, ber, wie der Berf. von Mr. 1 fagt, »das Gue »te verfolget, und bem Stifter bes Buten recht feinblich. »und bann am frohesten ift, wenn er von bem Buten einige .» Fehler entdeden und vergrößern tann, « fo tann er boch nicht umbin ju fagen, daß bende hinter bem fortidreitenben Beift ber Beit verhaltnigmäßig gleich gurud fenn. halt Rec. nichts von dem "Beift bes Zeitalters, ber alles »Gottliche verschlingt, von einer Thorheit jur andern eilet. »fich feinen Chriftus nach Belieben bildet, und in einer Ibeene »welt (nur) feiner Bernunft, Bephrauch ftreuet; doch aber glaubt er' diese nie gang unter bem Gehorsam des Glaubens gefangen nehmen ju muffen, und feinen Chriftus nicht in einer derfelben wiberfprechenden Geftalt erscheinen laffen au burfen, wie fich ben naberer Anficht folder Probutte leicht au finden pflegt.

Mr. 1. enthält, nach einem eignen Ansbruck, bren Geistesversammlungen ober Betrachtungen, die der Berf. als Borbereitung für solche, die im Begriff waren, sich als Priester

fer wenden au laffen, (nicht werbende Prieffer) gehalten bat. Billig wird ihnen hier nun nicht nur bie Bichtigfeit, biefes Schrittes vorgestellt, und bas Unangenehme, wie bas Angenehme des ju erhaltenden Standes, bie Burbe, wie Die Burbe genau gefchildert, um auf bepbes gehorig vorbes Allein unfer Berf. halt fich in biefen drep reitet ju fepn. Reden nur an bren, für den tatholifden Gelftlichen befons dere nothig gehaltene Eigenschaften , namlich 1) die jungfrauliche Reinigkeit, 2) die Demuth, 3) die Gedult. Daß fic ber Berf. vorzüglich ben ber erften verweilen werbe, mar ju erwarten; bag er abet fo genane Schilbes rungen der Gefahren, die bep dem jungen Geiflichen berfelben broben, machte, tonnte einer lebhaften Phantafie fcon ben erften Anftoß geben, fie ju verlieren, oder eis nen bentenben Beift um fo farter auf bas Widerfinnige und Unnatürliche Diefer firchlichen Ginrichtung aufmertfam Birflich tonnen die Birfungen berfelben taum machen. mit lebhaftern und abichredenbern Farben gemait werden, als ber Berf. bier thut, und man burfte nur fatt feines Soluffes jur nothwendigen Enthaltsamteit wegen bes Rirdengebete, ben gur Aufhebung beffelben benfegen, und ber Beweis für Diefe mare gewiß toufequenter, als für jene.

Bas Dr. 2. enthalt, fagt ber Titel genau genug, und Rec. murbe fich überhaupt ber Dube überhoben bas ben, Beit und Papier damit ju verschwenden, wenn es nicht barum ju thun mare, bin und wieder bergleichen Drobufte, als Dentmaler aufzuftellen, jum Beweis, wie ber Boltsunterricht in manden Ocgenden noch beschaffen ift, und kibst mit obrigkeitlicher Erlaubniff, welche hier ausbrucklich auf bem Ettel angeführt ift, betrieben wird, wogu es genug fenn mag, nur ein pagr Proben auszuheben. Rec. fcbreibt alfo gleich ben Unfang bet »Borbereitungeschule fur bie gartleinen Rinder, S. r. »Frag (e): »Wie macht man bas heilige Rreut? »Im Damen Gottes bes Baters zc. Fr. Giebt es mehr mals einen Gott? Antw. Es ift nur ein Gott. Fr. Wie plet find Derfonen in ber Gotibett ? Antw. Es find brep zc. »Fr. Bober ift Gott? Antw. Bon Emigfeit. Ar. Wo »ift Gottic, & 39. Unfer ben Karrlernenden werden »die melften Dienfiboten, befonters bie Biebhuter und sibre

wihre Kinder verstanden, die immer von einer Pfarrey fa »die andere wechseln, und vom Christenshume fast gar »keine Kenntniß haben.« An solche gehen nun auch gleich die Fragen: »Wie viel, sind Goth! Woher und wo ist «Gott? « u. s. w. Zur Erweckung des Glanbens wird ges betet: »Mein Gott! ich glaube festiglich Alles, was du »uns durch die katholische Kirche zu glauben besiehlst u. dgl. Wie leicht muß dieses den Kleinen und Hartlernenden werden!

Neber die Leiben und Freuden der Sinsamkeitz. Ein Wort für Mönche und Nonnent in den heutigen kritischen Togen. Vom Abbe Glaz (in Sigmaringen). Tübingen, ben Heerbrand. 1804. 40 S. 8. 14 fr.

Dicht leicht wird man aus bem Titel biefer fonft gut gee foriebenen Bleinen Schrift ihren Inhalt und 3med etras then, da es bon der Einsamfeit, nur wie lucus a non lucendo, ausgeht, und alio weber nach Zimmermann eine Ilias post Homerum, noch fur bie Obereitischen Bekte Sordern der murdige Berf. fpricht überwinber fepn foll. in einem ernsthaften Tone jur Beruhlaung ber Rlofterleus te, bie fich vielleicht berrubten ober Mergernis nahmen, daß fie ihre Bellen verlaffen mußten. Dit genauen biftos rifden Beweifen fucht er juerft ben unfaubern Donches. Beift in feiner Bloffe barguftellen, und laft fich feinen Eifer bieweilen nur ju ju farten Ausbricken hinreiffen. So ruft er G. 9. denen, an die er feine Ochrift vore auglich richtet, ju: »Der Geift ber Beit hat euch wohle schätig gezeigt, daß aufferes Ceremoniel nicht Religion pfen, und wenn er auch euren Dechanisming gerftort, baß »die Religion nicht in Gefahr sep. — Gewiß war die »Religion bort am reinsten, wo noch feine Orden und gee »weihte Leute in bie Rirche aufgenommen murben. Benn, »ble Rirdengeschichte größtenthrife ein ungeheueres Regie »fter ungeheueret Thorheiten und Berbrechen vorzeigt: fo »waren gewiß ber Investmutteit ber Rlofterabte und ihre »Eremetonen (mit) die großte Urfache derfelben. . C. 18.

Dhie Furcht tomet the jest nach eurem Genie ben Das »fen Aftare bauen, welche fo mandmal ein eigenfinniger » bummer Abt ausammenfolug. Micht mehr werben euch weure Borfieber mit jeher frantigen Wanchemoral peite »fcen, welche unter die driftliche Moral agypeisches Uns »Erant ftreuet. - Dit ber Berficherung eines binlanglichen »Unterhalts bat man sach ein befferes Schicffal gubereitet,« Wenn nur letteres auch wirklich immer ber gall mare; ale lein die Retiamationen der Aebtiffinn von Bainde und des 216ts von Beiffenau in Regensburg, und die Rlagen fo mander einzelnen mit nothbueftigem Unterhalt ober ohne Renntniß und Luft in die Welt Sinausgestossenen laffen boch fürdten, daß es nicht immer fo fen; baber Rec. von mane den eben nicht fanatifchen Geiftlichen ben Bunfc horte, baß fie geen wieber in ihre Ribfter jurudtehrten. Recht fucht fle baber auch ber Berf, batanf vorzubereiten, daß fle auffer ihrer Rloftereinfamteit Uebel finden wurden. »Rein Clovado follte die Belt fevn; aber auch tein Rettene baus; fondern ein Mittelding von beyden,«

Die heilige Fasten, das ist: Unterricht über die Busse ind Kommunion in kurzen Fastenreben und Bestrachtungen über die Leiden Jesu, als eine Vorbereitung auf das Ostersest. Bon Johann Neposmuck Endres, d. J. Pfarrer in Hafenhosen. Mit Bewilligung des Hochfürst. Vischoss. Konstanz.

Ordinariats. Augsburg, ben Kranzselder. 1804.

Der Berf. ertennt zwar felbft, baß bie vierzigtaaige Basften, bie unter ben Kaihalifen jebesmal vor bem Offerfeff tommt, nicht von, Chriftus geboten; boch aber glaube er, baß fie in ben fraheften Zeiten icon festgefest worden fen Borin ber Abbruch bestehe, ben die Kirche besiehlt, erklärt er wans einer Symne, wahrend der Jaften«, bie wir alfosit bie hier auch anführen, benen ber Geift biefes erhades nen Gesanges nicht schon bekannt ist; sie helbt:

Usamur ergo parcius Verbis, cibis et poribus, Somno, jocis et arctius Perstemus in custodia. an beffen Ertlarung ber Berf, nun bingefett: " Die Saffen verfivedt fich überhaupts auf eine pollier Enthaltung von-»Allem, was den Geift der Buffe und ber Bemachung bine Um diefen boppelten 3meck pflegt man nun »bern fann. naemobnlich in der Saftenzeit jeden Abend das Bolt (in ben »Rirchen) ju versammela, um mit demselben exposito »Sanctiffimo den fomerghaften Rofentrang und die Lauren »tanifche Litanen ju fprechen; aber wie wenig bas Bolebas »burch erbauet werbe, lagt fich barque gar leicht folieffen ; wes wird das Mamliche so oft wiederholt, und artet am »Ende in einer Berfammlung ber Chriften von verschiebes onem Alter in ein gebantenlofes Gefdren aus." Glaubige, wie ein Stolberg, mas unfre neueften Philofor phen, die der Beranichaulichung und finnlichen Ausstellung bes Belligften fo großen Gindruck und Boring beplegen, Daju fagen mogen, daß ein beforgter Canbpfarrer an Dietem bo. hen Ginfluß zweifelt, und baher fatt eines leeren Dechas niemus und bloffen Phantaftenfpiels befebrende Betrade tungen will, burfte ju nicht unwichtigen Bemerfungen fuhren. Der Berf, fucht mit feiner Arbeit potzuglich ben mab. rend ber Taftengeit vielbeschafftigeen Geiftlichen etwas naur Mushtife" ju geben; follten biefe alfo niche felbft auch bey Unhaufung ihrer Arbeiten beffere ju machen im Stande feyn: fo werden fie von bigfen nicht ohne Duten Gebrauch machen tonnen; ob fie fich glied nicht über bas Gewöhnliche erheben. Gie find turg und «meift (ene) ift »darinn auf Belehrung und Empfingung, und nicht auf »blofes Mittelb (en) abgeschen,« worong guf ben Inghalt alfo fcon gefchloffen werben bann.

Joseph Geishüttners, orderes. öffents. Sehrers ber Moral und Pastoral an dem K. K. kneeum in Ling, Theologische Moral in einer wissenschaftlichen Darsstellung. Erster Theil. Augsburg, ben Kranzsfelber. 1804. 190 S. S. Zwenter und dritter Theil. 358 S. 2 fl. 36 fr.

Da ber Bertehr ber Buchhandel bes fathol. Deutsche lands immer noch nicht in gehörigen Gang fommen will:

fo fonnte Rec., obgleich in einem tarfolifchen Lande, boch wortiegendes Werk nicht früher erhalten, als in biefer wahrscheinlich burch Rrangfelbers befannte, fehr unmoras Hiche Induffele veranstalteten Rach, Ausgabe, und daber auch teine Bergleichung berfelben mit dem Origizale ane Ingwijden baben mehrere fritifde Blatter fiften Werth icon gewurdiget, und Sr. Geishattner ift icon porfer als einer ber tonsequentellen Berfecter bes ganten Softems feiner Rirde befannt, baber eine ausführlichere. Angeige und Beurtheilung eben fowohl ju fpat tommen, als fructios fepn murbe. Rec. forantt fic alfo barauf ein, blog ben Bang bes Berfs. aus bem Inhalte feiner Sorift nachameifen, und auf bie Unfichten und Grundfaße. benen er auch hier treu blieb, aufmertfam ju maden. B. nennt biefe Moral theologifd, weil fie win Berbinbung mit (ber) Religion und inebefondere mit der deifflichen »Offenbarung fteben foll, « ohne fich über die Are ber Bers bindung naber gu erflaren, als beg baburch ber Bibers furuch gehoben werden foll, »der bis gegenmartige Stunde »noch immer in Unfehung gewiffer philofophischer Behaupwenngen obmolter, und fo mannichfaltige traurige Ente Dawepungen auch in Besiehung auf die Offenbarung bere Beides jur Kolge hat, daß eine noch fo »porbringt. »icone und grandliche Darftellung ber geoffenbarten Lebre. sfate obne alle Ruckficht auf Philosophie ber Manchen, bie »nun einmel Dbilofophen fepn wollen, immer etwas im »Sintergrunde garudlaßt, was entweder bie Bermuthung Deber gar bie ausbrudliche Behauptung einer Unvereinbars. mlichkeit der Bernunft, mit ber Offenbarung Bervorbringt.« Den, G. Beftreben geht alfo bier vorzüglich dabin. Die Gebote ber Rirche burch philosophische Grunde tu ftugen. »bie aus den innerften Tiefen des menschlichen Geiftes bund aus feinen gefammten Unlagen« gefcopft werben In einer weitlauftigen Ginleitung wird baber ein ausführlicher Abrif ber pfpchologischen Anthropologie gegeben, und dann S. 33. »die allgemeine Moral mit den allgemeinen Grundbegriffen ber Sittenlehre« angefane gen, und fonach ber oberfte Grundfat ber Moral nach bem Rantifchen Softeme aus ber praftifchen Berhunft! Die fic hier vorzüglich burch ben felbfithatigen, fittlichen Erieb ause fpricht, in feiner höchsten Allgemeinheit also aufgeftellt: » Solge dem moralifden Gefebe, ober bem fittlichen Triebe

sin bir, ober nabete bich ber fregen, ober unbefchranfien »Geibfthatigfeit in unaufboriiden Fortidetten an, ober »behanble bie Statur auffer und in bir auf eine folde Art, -»daß darap beine Annäherung an bie frepe ober unbeschränte wte Gelbstehatigfeit fichtbar werbe . worand fich bie Role gerungen feloft ergeben. 3m' britten Abichnitte wird nur . Der wechfelfeitige Ginfluß ber Moral und Offenbarung for »foohl nach ihrer Lehre, als nach ber Befofchte ihres tire »fprange« bemiefen, und icon bee bem erften gefchioffen, daß biefer allein die Philosophie die beffern Begriffe in det Sitten : und Gotteslehre ju verdanten habe; »wie übel murbe es mit berben aussehen, hatte nicht Je-»fus bas Licht vom himmel gebracht!« . 52 merben bemnach die Tugendgesehr als positiv gottliche Besetze angegeben, wohl Gott nicht (wie boch vom Apoftel Dam Ins felbft) ale innerer Gefengeber burch bas Gewiffen; fone been ale ein folder, ber fic aufferlich in einer unmittelbaren Offenbarung ankundiget, betrachtet wird. " Dach dem aufgestellten Begriffe bom Gefete wird nun ber von Dflicht und Recht, Gewiffen und Burednung entwickelt, und ber bet lettern genau von der Berfchiebenheit ber Gunben nach ifter Grofe und Beichaffenheit, (bon ber Urfunde bis au ber Sanbe gegen ben beil. Geift) und von ber Berindung bes Seufele gehandelt, woben felbft eine Charatteriftit befr felben nach ber Bibel aufgestellt, und alle Bilge bes Gemalbes ohne Rucficht auf die Ertiarungen einer beffern Eregefe aus ben verschiebenen Stellen ausgehoben werben. awepte und britte Theil, welche einen Band ausmachen, enthalten die befondere Gittenfebre, und gmat im er fen Sauvtfind bie formalen Pflichten gegen Gott : ober »Darffellung bes tugenbhaften Willens nach feinem Zwede »ober in der Gefinnung« worunter 6, 8. guerft die Glaus benspfliche aufgestellt wird, und in ihrer gangen Strent ge vorzüglich 5. 18. auf ben Ball eines Religionelehrers angewender wird, welcher barnach, wenn er von einer gum wefentlichen Lehrbegriff feiner Riche gehorfgen und von ihm als einer folden ertannten Lehre nicht überzeugt ware, fogleich fein Umt niederlegen maßte; wenn er icon nach befferer Belehrung urb Uebergengung range, und feine Ameifel felbft ju unterbrucken, vielmeniger anegubriten fuchte? Ber mare ba ficher, fein Amt nicht zu wiederhols ten Malen niederlegen gu muffen, wenn es wahr ift, baß wit

wir nur vom Zweifel jur Babtheit fommen ? Bie mane. der fonft marbige Gelftliche maßte feine Stelle verlieren, wenn er ble als wesentliche Rirdenkehren von Srn. G. aufgeftellten Behauptungen von den evangelischen Rathen ber fremmilligen Armuth, des Geborfame unter einem geiftlichen Obern, ber Chelofigfeit u. f. w. bezweifelt, und nicht mit ihm 1. B. die Erflarung des Rirchenrathe von Erient: » Benn Jemand behauptet, der Cheftand fen dem Stande weer Jungfrauschaft vorzuziehen, und es fen nicht beffer . sand feliger, in der Jungfraufcaft In bleiben, ale bie Che meinzugehen, der sey von der Gemeinde ause »geschlossen.« gang glaubig annimme, worüber fich jest fo viele eriftige Stimmen boren laffen? Wird nicht ber größere Theil bes Rierus jest bes Berfe. Ansfprud, baf Die Moral die gewissenhafteste Saltung bes Chlibate gebitie, mit Recht in Zweifel gleben, und follten biefenigen, bie Die Aufhebung beffelben, felbft lant, wanfchen, wie & B. ein Wertmeifter, nicht mehr als wardige Tugendlebeer angefehen werben tonnen? Collte alfo im neuen für Deutsche land abjuschlieffenden Rontvrbat burdaus teine Beranberana im Soften der Rirche erwartet werben burfen? Dann nur einen Berfuch baju? Oder tann ber gemacht mers ben, ohne eine Berfettibilitat angunehmen, alfo auch meifeln, Mangel an Glauben Raum ju geben? Areplich barf Das bev einem Spfteme, bas nur durch feine Kornt Salte barteit bat, nicht geschehen, wenn nicht fein ganges Sache wert mantend werben foll, binter welchem boch oft fo wes nig-Behalt gefunden wird, und tonfequent Spftematter fuchen baber auch bas Zeuferfte und Unbebeutenbfte zu vertheidigen; allein wogn biefes fahrt, geigt fich auch an bem Berfuche bes gelehrten und icharffinnigen Berf. Diefer theol. Moral, der mit allem Appgrat von philosophischem Rafe. geng es doch nicht dahin bringen konnte, eine unphisolophische Sade fo gu fdaten, daß er fic nicht oft hinter die Bericane. gungen der Rirche hatte, retten, und felbft ber gemeinen Bers nunft manche Bloffen geben muffen; ober wer wird feine Bebanptungen vom Brevier, bem Rrantenfalben, ber jabelis den Beicht, den Gelübden, te.fals bloffe Bernunftbeweife auf. ftellen wollen, bis alle Ginwurfe, als folche, nieberfdifte aen? Go wohlgemeint baber feine Abficht mar, fo wird er fie bamit doch ichwer ju erreichen hoffen burfen , fo fehr auch feinem Werte eine gute Aufnahme ju verfprechen ift. Auch feine

feine Schreibart zeichnet ihn als einen vorzüglichen Schrifte feller seiner Rirche aus, und macht, einige Provinzialismen und Eigenheiten von Purismus abgerechnet, wie z.l. B. Hirtmamtswiffenschaft, statt Pastoral, gottliche Erbiehre, statt Tradition 20. diese Schrift auch von dieser Seite emerfehlenswerth.

Mr. 1. Sonntägliche Prebigten; verfaßt von P. Deter Faußle, in Weissenau. Zweptes Bandchen, Enthalt die Predigten vom ersten Fastensonntage an bis Pfingsten. Augsburg, ben Beith. 1804. 372 S. 8. 1 fl. 18 fr.

2. Joh. Nepomuck Tschupick, ber Gottesgel. D. E. f. Hofpredigers, neue bisher ungedruckte Kanzelreben auf alle Sonn- und Festrage; wie auch sur die heil. Fassen. Funf Bande. Dritter Band, welcher den dritten Jahrgang Sonntagspredigten enthalt. Augsburg, ben Doll. 1804. 654 S. 8. Vierter Band, welcher die dren Jahrgange Fenertagspredigten enth. 611 S. Funfter Band, welcher die Fasten- Lob- und Gelegenheitsreden enthalt. 752 S.

Mas scon im 75. Bb. ber N.A.b. B. von den Sonntage lichen Predigten gesagt wurde, gilt auch von diesem zwerten Bandchen; gehoren sie richt zu den vorzüglichern in threrArt, so find sie doch auch nicht zu den vorzüglichern in threrArt, so sind sie boch auch nicht zu den ganz schlechen zu rechnen, und daß Mierelgut immer am meisten Liebhaber sinde, zeigt sich auch bierben, da der Vers. sich sehr ber seinen Abnehmern eneschuldigen zu mulsen glaubt, daß er dieses Bandchen durch Krankhelt verhindert nicht so schne dem erstern habe solgen lassen, selbst auch nun weit zuveressicher spricht, als in der Vorrede zu jenem. So sehr Rec. der Versicherung des Verses, daß jene Zdgerung wirklich aus jenem Grunde hekubre, Glauben beymist, und sich für "anmaastiche Liererepen eines hasensüssigen "Windbeutels halt, und so sehr er auch überzeugt ist, daß

»zu jeber Beit und - vielleicht gerade jeht am allermeiften-Brauchbare Bredigten gefucht murben« ober boch nothig fepen: fo will er ibn boch ernflich ermagnt haben, fich mit ber Berausgabe bes britten Bandchens ja nicht ju übereilen, und die Dufter guter Predigten mabrend ber Beit eben fo ju benugen, wie er bie feinen von feinen Mentebradern benutt gu feben municht. Ueber ben Bors murf, ber bem erften Theil biefer Predigten gemacht mor-- Den fenn foll, daß » felbe überhaupt su lange und für ben Dobel 30 bobe maren«, hatte fich ber Berf. nach Rec. Meinung eben nicht jo febr ju vertheibigen Urfache gehabt, indem das eine wirflich nur bey fehr tragen Les fern ober Buborern, und bas andre blog ben einem wirke lichen fehr bummen Dobel ber Fall fey, ba ber bolli-Iche Widersacher, der beilige Geift, der die Thure jum Schaaffall aufschließt, u. bergl. boch aus ber ziemlich gemeinen Bolts ober Pobelfprache bergenommen find. Belft und die Art Diefer Predigten, lagt fich übrigens fcon aus dem Inhalt und ber Abtheilung ber erften ers tennen. Ueber bas Evangelium Matth. 4, 1. fpricht bet Berf. barin bavon, baß » die mannichfaltigen Rlagen ȟber aufferliche Bersuchungen, Die auf Rechnung Gottes »ober bes Satans geschrieben merben meiftens ungerecht »find, und die Schuld unsere Falles inner une liegt, denn: »1) Bott versucht uns niemal(e); 2) ber Teufel mur felten : »3) wir aber felbst am öftesten.« 'Obgleich ber arme Teus fel übel genug baben wegtommt, und felbft ohne Rucficht auf eine beffere Eregefe foon Diobs Gatan ju feinem Spiefgefellen gemacht wird: fo ift bod aud bas Beftres ben einer praftifchen Anwendung nicht ju vertennen.

Mr. r. ist der Beschluß der gleich auf funf Bande angekindigten Sammlung von des verst. Tich. noch uns gedruckten Predigten. Ihr Inhalt ist auf dem Litel schon angezeigt, und die Manier ihres Berf. genug berkannt; daher Rec. nicht wiederholen will, was schon den der Anzeige der bepden ersten Theile im 77. Bande der R. A. d. B. darübet gesagt worden ist.

## Arznengelahrheit.

Joseph und Carl Wenzel, b. A. Doftoren, über ben Cretinismus, Wien, bey Schaumburg. 1802. 246 S. 8. 1 RL. 4 2.

Ungeachtet wir schon von Ackermann und Sodere ums fandliche Befdreibungen bes Eretinismas erhalten haben fo ift boch die Renntnif biefer erbarmlichen Ausartung bes menschlichen Organismus noch lange nicht zu ber Wollfoms menbeit gebieben, daß man die nachfte Urfache berfelben mit binfanglicher Babricheinlichkeit, und baraus mit bine langlidem Grunde Die Mittel jur Ausrottung Diefes wirt. lich abscheulichen Uebels bestimmen tann. Daber ift ies der neue Beptrag ju diefer Renneniß fur die Belltunde wich tommen; jumal, wenn er, wie biefer, auf eigenen forgfaltigen Beobachtungen beruhet. Die Berf. haben biefe große tenebeile auf einer Reife burd bae Saliburgliche Sochland augestellt, meldes mit ben Sameigerifden und Diemonte. Afchen Bebirgsgegenden viele Aehnlichkeit, und wahrscheinlich aus einerley Urface in seinen tiefen engen Thalern viele Eretinen hat, baben aber auch andere Beobachingen, und insbefendere mehrere vom Prof. Autennieth ihnen mitgetheifte benußt. Der Cretinismus bat verschiebene Grade: man bettennt nach diefen verschiedenen Graben bie damit behafteten Menschen mit den Ramen: vollkommener Creein, Salberetin, eretinartiger Menfcb; Die Berf. foile bern den volltominenen Eretinen, fo bag fie alle Organe, an benen fle Berfchiebenheiten beobachteten, einzeln burche geben; ihre Beobachtungen find größtentheils am lebendigen Rorper angeftellet, einige an Schabeln von Cretiven; übelgens batten fle ju Leichenoffaungen folder Befcopfe noch teine Belegenheit. Der allgemeine Charafter bes Eretinise mus, welcher aus allen Mangeln und Safflichteiten beffelben hervorleuchtet, ift Schwache bes Dewensoftems; allein eben biefes Uebel ift eins der vielen Bepfpiele, welche beweisen, daß eine jede Rrautheit bes Organismus, bie ihe ren Grund' in Schwäche hat, nicht allein von bem Grape der Sowace, sondern auch von ihrer Art abhänge, und baf die allgemeine Somade eines ober mehrerer ber im gansen Rorper verbreiteten Onfteme burd bie Schmache eines

ober bes andern einzelnen Organs febr verfcbiebentlich mobie u ficirt werde. Um Schadel'ift vorzüglich bas' Difverhales niß der Form auszeichnend, indem bie Birnichaale oben au breit, unten in der Grundflache von vorn nach binten ju Burg ift, wodurch alle Theile mehr gusammengebrange mere den, und dem Caumentheile des Obertiefers naber gu lies gen tommen. Das hinterhaupt ift fehr flach, und tauft Depnahe fentrecht abmarts jum Maden, das große Low und die Gelenkhugel hingegen geben (in der horizontalen Lage bes Birnichaalengrundes) nicht faft horizontal vermarte, fondern fehr fchrag aufmarte, und in ber Mitte des vorden Randes findet man, wenigstens an vielen Cretinenichabeln. ein rundes Rnopfchen. Die Bigenfortfase find gemeinfalich vorzualich lang : das fogenannte gerriffene Loch hingegehung Das Stirnbein lauft febr flach jurud, gewöhnlich flein. die Augenbraunbogen ragen fart und wülftig bervor; unter biefen liegen die Augenhöhlen gleichfam tiefer einmarts gefchoben; bie Overtiefer tagen fart vormarts, bas Befict aft nach Berhalunif ber Sobe unformitch breit; eben fo ift Der Theil des Stienbeines ju breit, welcher gur Anlage ber Mafenbeine bient, und biefem gemaß find auch bie Mafene beine an ihrem obern Theile nicht fo fcmal gulaufend, als an gut gebildeten Ropfen. Eben Diese Bildung des Ocher bele bestimmt icon die Sagnafeit des noch mit' den weichen Theilen unigebenen Cretinentopfe, Die aber aufferbem noch burch Abweichungen ber weichen Theile von ber Regel vers mehrt wird. Das Gesicht ist ichlaff, aufgedunfen, bleichtdie Augenlieder find dick und wulftig, und lassen wenig von bem tleinen Augapfel feben: bie Dafe tury, breit und bic, Die Masenlocher find weit offen, und find, melft aufwarts Rebend. so daß man von vorn hineinsehen fann. -Daundoffnung ift ungehener groß, bie Bunge bic und schwer beweglich; ben manchen findet man unter der Bunge ein in die Sohe ftebendes, fleifchigt icheinendes Rrange den, meift fo breit, 'als bie Bunge felbft. Bielen feblt das Bungenbandden. Die meiften Cretinen find mit Bro. pfen behaftet; indeffen haben manche Menfchen, auch in ben Begenden, in benen ber Eretinismus einheimild ift. ungeheure Rroufe, ohne die geringfte Sput von Eretiniss mus, und hingegen glebt es auch wirtlich Eretinen ohne -Rrapfe, fo daß biefes Uebel offenbar nicht mefentlich jum Cretinismus gebort. Richtig unterfcheiden die Berf. Die

Befdmulft ber Schilbbrufe felbft, bon ber Befdmulft ber att ibr liegenden Theile, (vorzäglich der Saugaderbrufen :) - Ae : nennen die lettere ben eigentlichen Rropf. Die Schild. brufe felbst icheine von der Strophelfrantheit nicht angegrife fen ju werden. Di die Beschwalfte, mit begen die Eres tinen gewöhnlich behaftet find, Soildbrufengeschwulfte ober Geschwalfte ber anliegenden Theile fenn, ift aus den Angas ben der Berf. nicht genau zu erfeben; vielmehr fagen fie 8. 93 daß die altern Cretinen, welche fie in den tiefften Alpenthalern fanden, entweder Schildtufengeschwulfte oder Rropfe hatten. Si- fanden übrigens ben Kropf im Allgemeinen mehr ben Mannern, als bep Beibern. meiften Cretinen Saben habliche, halbierftorte Sabne, die um fo widriger auffallen, weil fle biefelben mit ihrem gemobnlichen grinfenden Lachen falt beständig geigen. vermuthen aus ber Stellung ber Gelentfortfabe bes Sinter. hanpte, bag bie Saule ber Salswirbel nach vorn umgebogen fen: hatten aber teine Gelegenheit, fic durch Untersuchung an Gerippen bavon ju überzeugen. Der Thorar ift ben ben meisten Eretinen nicht verschoben, nur ift er platt und eng, und bangt, megen ber Somache ber Rudenmusteln, Rell und Fleifch find welf und fclaff, fo ins bee pormaris. fondere ben dem weiblichen Gefchlechte bit aufferen Gefchlechtse theile und die Brufte; bie lettern find baben flein und bep einigen taum mertlich. Chen diefe Schlaffheit ift mahrichein ich Urfache, baß viele Cretinen Bruche haben. Rrumme Beine fanben fie bey ben Ereinen in ber Regel nicht; nun bas Knjegelent nach vorn und zugleich nach innen eingebogen; Buffe und Sande tiein, und ben einigen die Arme viel lans ger, als die Beine. Die Berf. hatten nicht Gelegenheit, bas Bebirn eines Cretinen gu unterfuchen, und beziehen fich in dem biefes Organ betrachtenben Abschnitte theils auf ihre Beobachtungen am Schabel, indem die Engheit ber Hirnschaale und inebesondere des Hinterhaupttheils auf ein an fleines Encephalum, instesondere ein zu fleines Cerebellum folieffen laft; theils auf Dalacarne's Unterfuchune gen an dren Schirnen von Cretinen, welche eben dieses bes weisen. Aus benden erhellet jugleich. daß wegen der ichief noch vorn aufwärts steigenden Lage bes großen Loches das verlängerte Mart vom hirnknoten (Pons VAROLII) erft radmarte geben . bann abwarts und vormarte fich berum-Erummen muß, um in den Kanal des Muckgrads hinabzu-

gelin. Davon muffen offenbar bie Merben bes verlangerten Barls, mahricheinlich auch die des hirufnotens, beträchtlich leiden, und icon daraus laffen fich die meiften Unvollfome menheiten ertlaren, die man in ben Berrichtungen diefer verunftalteten Rorper wahrnimmt. - Sie find gegen ble meiften aufferen Reise aufferft unempfindlich, fo daß bie Berf. fie foger mit Madeln ftechen tounten, ohne daß fle fcmergliches Gefahl geauffert batten; und baben fo dumm mie gleichgultig, daß fie taum ju bloß mechanischen Geschäfften ju gebrauchen find. 3hr Puls ift flein und langfam, ihre Darme gering, fo auch ihr Athem lange fam; Diefer ift auch ben vielen befchwerlich und rochelnd. welches weninftens boch nur von dem Drucke bes Rropfs auf die Luftrobre herzurühren icheint, weil ben benen, welche feinen Rropf hatten, ber Athem nicht mertlich Die meiften find taub, ober boren boch fcmer. Die Sprache fehlt vielen gang; andere ftoffen hochft une verständliche, unartifulirte Ehne aus. Sie effen wenta. und haben felten Stuhlgang; bingegen trinfen fie mehr. und harnen auch viel. Der Monatofluß fehlt den weibe lichen Eretinen nicht, ja er tommt ben vielen ju frah, ben manchen eben fo frit weisser Blug. So ift auch der Ges fcblechestrieb ben ihnen ftart; man hat insbesondere ben bem mannlichen Befdlechte, ben welchen auch ber Cretie nismus durch ein vorzüglich großes mannliches Glied fich . auszeichnet, aufferft befrige Birtungen beffelben mabrace nommen.

Die Berf, haben in ben letten Abichnitten vorzuglich die Urfachen biefes foredlichen Uebels unterfucht. findet bie Eretinen nur in gebirgigten Gegenden, und in biefen nur in tiefen und engen mafferreichen Thalern, welche theils vermoge ihrer feuchten Luft, theils megen ber ichnellen Beranderung ihrer Temperatur ichablich auf ben Organismus wirten muffen. In ben tiefften Thalern fanden fie die meiften, im hohen Billerthale teine. Aber, mie wirft ein foldes Rlima gur Entftebung eines folden Zuftendes? Es ift eine nicht unwahrscheinliche Sypothefe, Dan die fcmile feuchte Luft ber tiefen Thaler ber Knochens bilbung ungunftig fep, und baber ber Birnichaalengrund in Rinbern, beren Korper biefe nachtheilige Birfung erleibet, ju lange feine knorplichte Beichheit behalte, fo daß er butd Drud und Dustelaug entftellt werben tann; 17, 14, 10, 20, XCI, 25, 2. St, V) Seft. diese

Diefe Entftellung bat bann Unvolltommenbeiten im Gebirne und ben Merven jur nothwendigen Folge. Actermann balt baber ben Cretinismus und bie Abachitis fur ver- ' mantte Rrantheiten, ja den ersteren for ben bochken Grab ber Mhachitis; indeffen finden die Berf. in ber Beraleis dung bender Rrantheiten doch fo wichtige Unterschiede, daß fie ibm darin nicht bepftimmen. Es fehlen sowobs ben bem Unfange, als ben ber ferneren Entwickelung bes Cretinismus die ber Rhachitis eigenen Bufalle; Die Cretimen haben weber trummes Rudgrad noch trumme Gliede maaffen; Stropheln, welche gewohnlich mit der Rhachis tis gepaart find, trafen fie bey teinem Eretinen an; die rhachitifchen Rinder find, fo lange fie teinen Baffertouf Saben, gemeiniglich fluger, als andere ihres Alters; Eres tinen bingegen bumm. Gehr intereffant find bie Bemers fungen von Mutenrieth, melde bie Berf. theils & 42 fg. theils im Rachtrage mitgetheilt haben. Starte Ropfnisdermusteln (Sternocleidoma toidei) icheinen gleichsam ben Schabel, als er weicher mar, mit Gewalt auf die Birs belfaule berab, und etwas vormarte gezogen zu baben, mahrend ber Obertiefer in gleicher Entfernung, wie vore hee, von der vordern Klache der Halswirbel blieb; die Zipenfortlage verlangerten fich, ber Boden bes hintere bauptbeins murbe zwischen diefen Fortfagen auf ben erften Halswirbel, und durch diesen in die Höhe gedrückt. Die Grundflace ber hirnichaale icob fich von vorn nach binsen jufammen, u.f. w. Go erflact er bie Entftebung ber Difbildung im Grunde ber Strnfchaale, und fragt im Daderage: » 3ft vielleicht Unvolltommenheit ber Entwickelung ber ben Menfchen vom Thiere auszeichnenben Beus gung ber Schadelgrundflache Schuld, und bleibt ber Eres tin, ba fein Behien fich nicht binlanglich entwickeln tann. ein Rind in feinen Geiftestraften, mabrend fein Rorper aum Manne aufwachft?» Ferner: "3ft nicht Rhachis unvolltommenen Cretinismus tis einigermagen bem ganglid entgegengelett? Bobe Seelenfahigteiten Scharffinn find ben bem erften mit aufferfter Schmache ben Musteln gepaart; thierifche Dummheit mit Grarte und viehischen Erieben haufig ben ben letteren. Bas ber Unterschied der Rhachitis vom Cretinismus betriffe, fo mogten bepde Rrantheiten von ju lange bauernder fnorp. lichter Belcheit, oder einem wieder Beichwerben ber Rupe dens

denmasse entstehen konnen: nur mit dem Unterschiede, baß diese trankhasse Beschaffenheit bey dem Cretinismus den Schädelgrund, bey der Rhachitis das Rückgrad und die Rohrentnochen trifft. Uebrigens halten die Werf, aus ihren Bedbachtungen mit Grunde für wahrscheinlich, daß die Entsstehung des Eretinismus geoßentheils von angeborner Anlage dazu abhange, weif doch bez weltem nicht alle Linder in tiefestiege den seuchten Thalern Cretinen werden, und das die Rrankheit sorierbe, wenn es gloich Eretinen giebt, beren Acteen es hicht waren. — Bom Bater schans der Erestinismus leichter forzuerben, als von der Mutter.

John Hunter's Bemerkungen über die thierische Dekonomie. Im Auszuge übersetzt und mit Anmerkungen versehen von K.F.A. Scheller. Braunschweig, ben Culemann. 1802. 366 S. 8. 1 M. 8 N.

Diese, meift nur fragmentarischen, Auffage gab ber Bf., nachdem sie theits in den philosophical Transactions und anderen englischen Journalen einzeln erschienen diaren, unter dem hier unverdndert übersetten Titel: Observations on certain parts of the animal oeconomy; schon im Jahre 1786 ju Loncon beraus, und es ist daher bey der Urbersehungssucht der Deutschen zu verwundern, daß diesseiben nicht schon eher im deutschen Gewande erschienen sind.

Ungeachtet John hunter ein fehr euhmsuchtiger Mannwar, und baben, wo er nur konnte, parador zu seyn such te, so war er boch gewiß ein eben so emsiger Beobachter, als scharstneiger Denker. Mur Schabe, daß jenes Bestres ben ihn oft hinderte, unbesangen zu urtheilen, und zu Behauptungen verleitete, welche die Wahrheit verfehlen. Der Ueberseher hat daher mit der Verdeutschung diefer Aufsiche eine um so nühlichere Arbeit unternommen, als er des Verfs. Weinungen in zahlreichen Anmerkungen bes richtigt hat.

1. Beschreibung der Lage der zoden in der Frucht und seines zerabsteigens in den zodensach. Und Schon

Soon in feines Bruders, William Zunter's medical commentaries querft befannt gemacht. Ein febr reichhale niger Auffat, beffen Begenftand jeboch jett fcon zu befannt ift, ale daß mir bier einen Auszug beffelben liefern durften. Borguglich wichtig ist die Beschreibung des Leitbandes' (Gubernaculum teftis), beffen oberes Ende an den Sodes angebeftet ift, und beffen unteres, indem bas Band burch ben Baudring geht, im Bellgewebe bes Sobenfacts fich vere liert. - Er laft die Urfache bes Berabfteigens, (welche boch vielleicht blef barin berubt, das bas Leitband nicht nach Berbaltniß der übrigen Theile mitmachft, und baher ju turg wird,) unentschieden; ber Ueberfeter halt bafur ben Druck auf ben Unterleib im Durchgange burd die Bedenbohte bem ber Geburt. Er beobactete, bag eine Frau mit einem uns geheuer weiten Beden immer Repptordiden gebar. (Ins deffen muß, wenn auch diefer Druck die Urface des Bera austretens ift, vorber eine Rraft gewirft haben, welche ben Doden von seiner Lage ber den Mieren bis uum Bauche ringe hinabzieht. Die Ursache beffen, bag ber Soben in einigen Ballen noch nach ber Bebure, oder gar Lebenslang im Unterleibe bleibt, foll nach Gunter im Boden felbst lice gen, weil ber langer jurudgebliebene Bode immer tleinet als der andere fen; ber lieberfeter findet biefes unmabriceinlich, und meint, daß ber Grund entweder in einer au farten Abhafion bes Dodens am Pfoos, ober in einem au turgen Saamenftrange, ober in einer Unnachgiebigteit des Baudringes, ober in einer ju leichten Geburt liege. Der Berf. rebet and über die Rurmethode ben angebornen Bruden, ben welchen bem ju fpat beraustretenben Soben Eingeweide des Unterleibs nachfolgen; erfahrne Bundarite miffen, wie fdwierig es fey, bey folden Bruden ein Brude band ohne Rachtheil anjulegen. Der Ueberfeber rath, burd ein Brudband ben Soben gang im Unterleibe ju ere halten, (welches freplich bas ficerite mare; allein auch nicht immer fich thun lagt, inbem diefe Burudhaltung, mabre fceniid wegen barans entftebenber Spannung bes von auf fen nach innen jum Soben gehenben Leitbandes, oft folde Beschwerden jur Folge hat, daß man fich genothigt fieht, bas Bruchand wieder abjunehmen.) Er beobachtete ben einem monorchischen Rnaben, daß in ber leeren Balfte bes Dobenfacts fich eine große Menge Baffer aufammlete, und rath baber jugleich. wenn man ben Doben im Bauche jus rúce.

efichalte, die Boble bes Bobenfacts jum Bermachfen ju beingen.

II. Bemerkungen über die Drufen zwischen dem Mastoarm und der Blase, oder die sogenannten Saar menbläschen. Diese Blaschen seyen nicht Saamenbehals zer, sondern Drusen, die einen besondern Scheim absong dern, welcher vom Saamen ganz verschleden sey. Der eigentliche Saamen werbe bey jeder Aussüheung erst aus dem Hoden heraufgebracht u. s. Wan fludet eine umstände Aiche Wiberlegung dieser übrigens nicht neuen Meinung, von Sommering in Blumenbachs nicht Biblioth. III. 1. S. 87. Aber auch der Ueberseher hat in seinen Anmerkungen dieselbe sehr gründlich bestritten.

III. Heber die Twitterkub, in England Free Martin genannt. Es ist eine gemeine Ersahrung, daß, wenn eine Rub Zwillingstälber verschledenen Geschlechts wirft, immer, ober wenigstens oft, das eine, welches dusserlich weibliche Zeugungstheile zeigt, zur Fortpflanzung untücht tig sen, auch nicht geneigt werbe, sich zu begesten. Sunster hat Gelegenheit gehabt, drep solche Rinder zu zerglies dern, und wirklich gefunden, daß die inneren weiblichen Zeugungstheile derseiben unvollommen find, und dagegen Spuren von unvollommen ausgebilbeten Hoden, Saamen, blaschen zo. sich finden.

IV. Linchricht von einem aufferordentlichen Safan. Man findet Fasanhennen, mit hahnenfedern, die sich aber nicht fortpflanzen; er untersuchte eine solche und fand, daß sie demungeachtet fibrigens ein vollommenes Weidchen war. Er beobachtete selbst eine Fasanenhenne, welche im Alter zur Mausterzeit den weiblichen Charatter verlor, und die Federn und Sporen des hahns nach und nach annahm.

V. Ueber die Luftbehalter bey Oogeln. Diese bepben reichhaltigen Auffate gestatten keinen Auszug, der auch 'um so unnothiger ware, da blese Organe in den neueren Lehrbüchern der Ichthologie und Ornithologie schon vollkommener beschrieben sind, als bier. Es ist Schade, um diese an sich selbst trefflichen Aussaue, das der Bers, seine kleinliche Chrsucht, mit welcher er überall Entdeckungen sich zuzueignen suche, hier so fart durchbilden U. 2

last, bas es fast feeint, als ware es ihm mehr um bie Celebrität als um bie Bahrheit felbst zu thun gewesen, und bas schlimmste baben ift, bas mande seiner Bindicis rungen blog im Mangel an ausländischer Literatur ihren Grund hat.

VI. Versuche und Beobachtungen an Thieren über die Kraft, Wärme zu erzeugen. Die Betsuche geigen, daß die lebendigen Thiere die ertaltende Wirtung eines fehr talten (burch taltmachenbe Difdungen talt gemachten) Debiums zwar verinindern, aber eben babutd auch an Lebenstraft verlieren, burch fortwahrende Birs tung ber Ralte endlich erfchopfe werden und fterben, worauf dann erft das Gefrieren ihrer Safte erfolgt. beffen icheint bier zwischen ben warmblutigen und faltblutigen Thieren ein wichtiger Unterschied Statt gu fins den , ber auch aus bes Berfs. Berfuchen felbfe erhellet jene vermindern ble Ralte bes Debiums in ihrer Dabe weit mehr; obwohl and bie taltblutigen einen gewiffen Grad eigner Barme haben, und baturch ebenfalls einigermaafen bie Rafe bes Mediums mindern, 3. B. das Gefrieren des fie junachft umgebenden Baffers hindern tonnen; diefe bingegen ertragen einen weit boheren Rale regrad ohne Berfuft ihres Lebens.) Einzelne Blieber warmblutiger Thiere, 1. B. bie Ohren an Raninden, ber Ramm und Bartlappen an Subnern ließ ber Berf. in fajenigdenben Difdungen gang fteif gefrieren; fle farten bemungeachtet nicht ab, fonbern murben nach einiger Beit (burch die Gegenwirfung ber benachbarten unverlebten Drgone) bergeftellt.

VII. Vorschläge zur Serffellung von Ertrunken nen. Die Hauptursache bes Scheintods des Ertrunkenen liege wahrscheinlich im Mangel des Athemholens; das wichtigste Hulfsmittel sep daher das Sindlasen frischer Luft (ober eigentlich Herstellung der eigenen Respiration.) Sos wohl davin, als in der Empfehlung langsamer Erwärs mung, Widerrathung des Aberlassender, kommen des Bfs, Worschläge mit den besten Worschlägen der neueren Uerzte überein; er hat aber ben ihnen ein größeres Verdienst als diese, weil sie viel alter sind.

VII. Ueber den Ban des Mutterkuchens. Der Segenstand ift jeht allgemein bekannt. Der Berf. bemührt sich fich hier wieder fehr angelegentlich, feinem andern bie Shre ber Entbedung ju laffen; insbesondere nicht feinem Bruder William hunter, mit welchem er, weil biefer in feinem Berte on the gravid uterus ben Segenstand bestorieben hatte, ohne ihn als ben Entbeder ju nennen, gang gerfiel.

IX. Beobachtungen an der Placenta eines Ufs fen (von welcher Satung?). Das Amnion, das Chorion und die Decidus woren bepnahe, wie beym Menschen, nur daß die lehte beträchtlich dieter ist. Die Nabelschnur war verhältnismäßig so lang, als beym Menschen, und sehr regelmäßig gestochten. Der Urachus fehlte (?), folge lich die Allantos; selbst das kleine Band, wadurch die Blase am Nabel ausgehängt ist, und die Blase war zus gerundet.

X. Bemerkungen über die Gillarootrout, ober Gizzarderont der Irlander. Diese Forellenart hat eie nen Mustelmagen, fast wie die fornerfressenden Bogel, welcher hinlangliche Kraft hat, Schaalen Eleiner Schaal-

thiere ju gerbrechen.

XI. Bemerkungen über die Verdauung. Ein weitläustiger Auffat, mit besonderer Rucksicht auf Reaus mur's und Spallanzani's Versuche, welcher viele scharssins nige Bemerkungen enthält, und ohne Zweisel volltommener und reichhaltiger ausgesallen sehn würde, wenn der Verf. nicht gar zu rasch und voreilig geschlossen, und die neueren chemischen und sphysiologischen Entdesungen ges kannt hätte. Am Ende ist der schon 1772 in den philosophical transactions bekannt gemachte Aussactions der Magens nach dem Tode wieder abges druck, in welchem der Werf. aus Beobachtungen an Leis den zu erweisen sucht, daß der Magensaft nach dem Tos de den Ragen seicht angerise.

XII. Ueber eine Absonderung im Kropfe brüstender Cauben zur Ernöhrung ihrer Jungen. Die abgesonderte Materie ist weichem Kase ahnlich, und biens Ansangs allein, nachher mit verschunktem Futter gemische, als Mahrungsmittel für die Jungen.

XIII. Ueber die Jarbe des Augenpigments bey verschiedenen Chieren. Biele, aber großentheils auch uns

unrichtige Bemertungen, welche bein Uberfeger reichliche Gelegenheit ju berichtigenben Anmertungen bargeboten haben.

XIV. Dom Mugen Der schiefen Augenmuskeln. Bur heftung bes Auges auf einen Gegenstand, wenn ber Kopf in Bewegung ift. (Bogu aber nach Art ber Kopf bewegung vorschiedene Muskeln auch die schiefen, wirken konnen.)

XV. Beschreibung der Perven, die das Aischorgan versorgen. Eigentlich nur des ersten Paares.

XVI. Beschreibung einiger Tweige des funften Mervenpaars. Namentlich bes Nervus nasalis vom ersten Me, und bes nasopalatinus vom zwepten Aste. Die Chorda Tympani gehore eigentlich bem funften Nerven, und nicht bem harten (durus) ober Antlignerven (facialis) qu.

Kz.

## Schöne Wissenschaften und Gedichte.

Minnelieder aus dem' Schwäbischen Zeitalter; neu bearbeitet und herausgegeben von Ludewig Lieck. Berlin, in der Realschulduchhandlung. 1803. XXX u. 284 S. gr. 8. Mit in Rupfer gestochnem Litelblatt, und vier von Runge gezeichneten und Köbise gesischnen Vignetten. 2 M.

Bar Wahenehmung, daß unfre alten, vorzugsweife soger nannten Minnefinger abermals aus der Bergeffenheit gleschen zu wollen, eine ganz vergebliche Arbeit sey, braucht es gar keiner langen Bekanntschaft mit den Ueberbleibseln ihrer Reimereyen. Diese Dichter hatten gegen eine noch so oche Sprache zu kampfen, und drehten in dergestalt engem Rreise von Gefühl, Rennmiffen und Phantaste sich herum, daß ihre Darstellungen nicht nur Alles höchstams merlich noch bezeichneten, sondern sich auch sehr dalb ere schöpften. Dieser Umstand hatse wieder zur Folge, daß,

um Mitbemetbern ben Rang abzulaufen, auch wohl um Der Sangeren noch Buborer und Lefer gu ichaffen, Bere' fcbiedenheit ber form erfeten mußte, mas an Material gebrach. Bie bergleichen Mothbehelf in noch fo gefchmach." Tofem Zeitalter ausfiel, ift offenbar. 3mmer neue Svies lerepen im Strophenbau und im Gebrauche bes Reims waren Alles, wodurch fie ihre Bloge ju beden und bas Madmert auszuzeichnen verfachten. Die Sprache felbft gewann hierben fo wenig, daß vielmehr bie Eigenmacht, womit jeder Dichterling oder Reimer fie behandelte, einer beffern Ausbildung lange genug mag hinderlich geblieben feyn! Rury, abgerechnet wenige Ausnahmen (Goloforner In mafferidem Badlein ju fuden,) find biefe Ueberrefte alte våterifder Tanbelen, bauntfablich nur wegen ber Gefdicte ber Mutterfprache eruftbafter Aufmertfamteit murbig, und der Unterfucher wird oft genug eine Bolte fatt ber June umarmen; weil namlich unachtsame Abschreiber am Terr so willtührlich geandert, und ihn nicht selten dermaßen verderbt haben, bag unnmehr theils ber Sinn ichielenb geworden, theils auch in Rudficht auf die Beidaffenheit ber Sprace oft teine fichere Bemertungen ju machen find. In Rudficht, auf Geift und Sitten ber Beit, jeigt ber Er, trag fich meift eben fo burftig; benn ba jene Reimfdmies be meift nur an's Dachfte fich hielten, und biefes bem Meniden immer baffelbe bleibt, if von ben Unficten fo beforantter Ropfe auch tein fonderlicher Gewinn ju erware Berfteigen fie fich ja, was indes nur fparfam ass folebt, in Anspielungen auf Ereigniffe ihrer eigenen pher Det Borgeit: fo toun fie es mehrentheils entweber mit fo foledter Auswahl oder fo bleiden Farben, daß man nur felten noch errath, was ihnen hierbey auffallend gewesen fepn fann?

Wenn ben dem Allen bennoch von Zeit zu Beit Berfuche aefcheben, fie aus ihrer Gruft hervorzubannen, und ibnen mehr Berdienft bepjulegen, als fic erweisen laft, braucht man auch hierüber fich nicht ju wundern. foon langft augeworfne Bergwerte immer wieder geoffnet merben, bleibt auch im Gebiete ber Redefunft bem langft iden Beleitigten noch immer Soffnung, über lang ober furz fich wieder-aufgefucht, und wohl gar angepriefen zu feben. Am menigften barf es befremben, bag vor einem halben Sabrhundert Bodmer und feine Landsleute ben Derglei-

den Anloffe fich fo enthufiaftifd benahmen. Derieniae Cober, worin die Lieder der Minnefinger fich noch am fauberften topiert, auch mit allerhand Makrepen verziert fins ben, und ber felt Plunderung ber Beibelberger Bibliothel In bie Banbe ber Ronige von Frankreid, man weiß nicht, wie, gerieth, war ehedem ein Eigenthum der Gradt Jurich gewelen, und eben bafelbst auch gefchrieben worden. Bunber : wenn bie madern Soweiher ben Anficht ber burd Schopflin's Bermittlung aus Paris mitgetheilten Sand. fdrift ein gutones Bließ darin erblickten, und ibre Krende fich verdoppelte, als ihnen Idiotisme und Benbungen in Menge aufflieffen, bie noch bis jenen Augenbick in Belves tien gang und gebe maren, und als eben fo viel liebensmurdige XTaiveraten treuherzig von ihnen genoßen und empfohe Bie wenig indef bas übrige Deutschland fen murben! bicfe ben Schweibern fehr verzeibliche Entzückung theilte. hat der Kaitsinn belegt, womit man den im Jahr 1748 fals Borlaufer erichienenen, und icon febr reichaltigen Drobe. band altschwäbischer Poesien ausnahm. Auch finten bie biebern Juricher nicht wenig über einen in frostigen Eme pfang, und bauchten befanntlich bittere Riagen barüber and: was fie jedoch nicht abhielt, wiewohl gebn Jahre fpater, mit der Maneffen ganger Sammlung von Minnefingern in amen Quartbanboen bervorzutreten; nicht etwa, weil bie auswärtigen Liebhaber fich indeft vermehrt hatten; fonbern well in Burich felbft es beren boch fo viel gab, um menige ftens den Abdeuck wagen ju durfen.

Dr. Cied fceint nur einen neuen Abbruck eines Theils biefer genngfam befannten alten Gebichte veranftaftet au haben, um mit meniger Dube ein Bud brucken an laffen. und baben nicht feinen Ropf, fondern bloß feine Ringer ans Es fehlt ihm an allen Gigenfcaften, welche ein Berausgeber einer wieberholten Zusgabe alter Denema. ler ber beutschen Sprache habeir mußte, wenn fie wirflich nuglich fenn follte. Er geht mit unglaubilder Gorglofice Er gebenkt 1. 3. G. IV. ber Porrede feit m Berte. bes Juricher Abdrucks ber Minnesinger, nur bergefigit im Borübergeben, bağ wer von biefem nichts weiß, wirtlich glauben muß, Sr. Tied habe ben Parifer Cobes felbft vor Angen gehabt, und feine Chrestomathie barans gufammens -S. XXV. wo er über Unlesbarkeit und andere Måne

Manael der Maneffichen Sandichrift fic beidwert; baber auch lacherlicher Beife au amelfeln geneigt ift. bag fle von biefem Maneffe, einem Renner und Freunde bes Befanges, herrühre, (als ob Britit von einem tomplliren. ben reichen Manne jener Beit au erwarten feb !) faat er ausbrudlich bingu, fich bennoch bloß an ben Maneffe'. fchen Coder gehalten ju haben; weil folder nicht nur eine gewiffe Ginbeit jeige, fondern wohl auch die vorguglidften Stude ber Minnefanger enthielt. Ber follte nach bergleichen Teufferungen nicht meinen, Gr. Tied, bies. fer neuefte Sofpitator ber Minnefinger, fpreche von ber Datifer Sanbidrift felbft; ba Er fie bod gewiß niemals gefeben hat, fondern bloß bie Burider Ausgabe benutt Sat! Zuch fonnte bieß mit vollem Buttauen gefchehen, weil die feineswers unleserliche Sandichrift ihret Landsleute por ben gelehrten Sowelhern gewiß ungleich forgfaltiger toe piett worden, als bem in aller Literatur fo unwiffenben Beren Tied vermuthlich je gelungen mare. anmaefend bleibt es ferner, feinen Muszug als folden angutundigen, ber die iconften Stude ber Daneffe'ichen Sammlung barbote. Dergleichen Urtheile find einzig und · allein ber Stimmung bes Lefers anbeim ju ftellen; benn ald Arbiter deliciarum ift wahrlich ber Berf. Des gestiefelten Agters ober ibes Kaifers Oftavianus boch feinesmeas noch anerfannt. Dagegen batte Br. Lied, bem Reputation ber Minnefinger fo fehr am Bergen liegt, wenn er nicht überhaupt fo unfähig zu literartichen Arbeiten mare. gar nicht übel geihan, fich in bem Jena'iden Cober vorben ein wenig umzusehn, als was schon Bodmer, und aus wiftigem Grunde, bringend empfohlen gehabt; fic übers bief and von felbft verftand, fobald man barauf ausgieng, um bie Dinnelinger fich im Ernft verbient ju maden. Statt beffen befommt man von gebachtem Cober bier fein Work weiter zu horm, als daß er junger fen; weiches fein übris ges Berbienft (und bieg bat er wirflich,) bod mit nichten Die in der Patican. Bibliothet und andera maris noch befindlichen Danbidriften endlich ju vergleichen, lafte fich freplich von einem Manne wie Lied nicht forbern.

Bekanntlich find es 140 altdeutsche Liederbichter, und beren Namen man größtentheils nur aus diefer Sammlung tennt, die den im erften Britzel bes XIV. Jahrhunderts zu Turich

Barich gefdriebnen, und chendafelbft 1758 u. 59 treu ab. gebrudten Cober batten fullen belfen. Dad Bodmers Angabe, bie er fethft jeboch nur für flüchtig erflart, find menigftens fechstaufend bald turgere, bald langere Stros phen barin vorhanden. Dag von der Strophen . Legion bic. fer 140 Bebern fein Bebutet vielleicht in ber Tied'ichen Answahl bepbehalten worben , laßt ichon aus ber maßlaen Ebupuleng biefer leiten fic abnehmen; dem Lefer aber ju fagen, wie viel Antoren gangild um bie Chre getommen find, barin ju figuriren, mußte Rec. erft ein eignes Reais fter fertigen; und ba ber Untholog fur gut fand, feine Bes arbeitung gang ohne bergleichen gu laffen, fieht Erfter nicht abi, warum er far bie Dachläßigteit bes Unbern bagen foll? Bas ber Auswähler indeß der Aufnahme marbigte, theilt fic in zwen Saupttlaffen : in's Leichter : namlich und ins Schwerergewordne. Mit jenem, wie naturlid, wird angehoben, fobann bas Runfliche, Dunflere, Pradige, Beiftliche, Leibenfchaftliche, zc. vorgeführt. Bum Rachfviel aber mit bem Einfachen und Leichtverftanbliden wieder auf. gewartet, und bas Gange mit einem eilf Stropben langen, febr ftelfen Lobliede ju Chren ber Minnefangeren aus ber eignen unpoetifchen Aber bes orn. Lied befront; in wels dem Spiphonem bie Junger ber Urpoefte Beift und Runft threr Abnherren wie in einem Rachflange vernehmen merben.

3m Original-Cober, und folglich auch im treu ibn miebergebenben-Buricher Abbruck, mar Alles, was von jer Dem Dicter fich auftreiben laffen, ohne weiteres Abzeichen als den Berfatbudftaben jeber neuen Strophe binteremans Bie ungufammenbangenb und bunte ber geftellt worben. fchacig es nunmehr in vielen biefer unter einen but aes Brachten Reimereyen aussehen muffe, tann man fic vorftellen. Br. C. unternahm alfo nichts Ueberfingiges, wenn er in bem von jebem Dichter bepbehaltnen Joentitat bes Begenftanbes wieber berguftellen fuchte, und baber nicht felten in mehrere Lieber, verwandten fowohl als veridies benen Inhalts, theilte, was im Original oft finnles genus unter, oder even fo unschicklich binter einander Rand. Rreplich ift es ihm mohl mit biefer breiften Scheidung und Combinirung ben weitem nicht überall gegludt. Bielmebr perrath fr. Tied babey fogar nicht felten, wie wenig et poetle

portischen Sian hat. Dieß mit ber nothigen Umftanbliche keit ju erörtern, mußte bem Rec. mehr Raum ju Gebot fiehn, als er für diese Anzeige noch übrig hat. Er mill daher nur einige tuge Proben aus dem Originale ausher ben, und hrn. Tieds verjungten Singlang ihnen gegem über stellen. Gleich ber Ansang also, und wie oben est wähnt, aus der leichten Gattung; dem Liede nämlich eines, der himmel weiß welches, Kaifer Zeinrichs; denn die Geschichte schweigt von deutsch poetistrenden Kaisern bieses Mamens!

Ich gruesse mit gesange die suessen
Die ich vermiden nicht wil noch enmac
Do ich si von munde rehte mohte gruessen
Ach leides des ist manig tag

Suer im dissi liet singe vor ir
Der ich sogar unsensteclich enbir
Es si wib oder man der habe si gegruesset von mir.

Ich gruße mit Gesange die suffen, Die ich nicht vermeiden will und nicht mag, Da ich sie von Munde rechte mochte grußen, Mch, leiber I das ist mancher Tag: Mer nun diese Lied singe vor ibr Die ich vermelde so unsanftlich hier, Es sep Weib ober Mann, der habe sie gegrußet von mir!

Barum ist das endir des Originals in's abermatice Dermeiden umgefest worden? Die Beije will boch gewiß nichts anders fagen, ale: Der ju entbehren mir fo hare fällt - ber ich so bochst angern entbebre. - Rec. berahrt diese Riefnigkeit definalb, weil Sr. C., Der überhaupt fehr hoben Begriff von ber Salbung begt, momit bie Minnefinger ben Reim follen behandelt faben, fic's boch sonst jum Gesets macht, nirgend die Jorm des Berses ju verlegen, mithin and fo viel andere veraltete Borter, Bendungen und abel klappende Reime mußte fteben lafe fen, als ohne die jene Form fich unmöglich bepbehalten ließ! Diefes elende Gemifc von Altem und Reuem fand Dr. Lied fo wenig anftoßig, daß S. XXVII. es fut eine febr billige Forderung ertlart wird, ihm bem Reftauraton anf halbem Bege entgegen ju tommen; fo wie er felbft. bem Lefer ja balb entgegen gegangen fen; bas beift, ben etwanigen Sinn biefer veralteten Reimerepen gur Balfte wenigstens entrathfelt babe. Begnuge fich mit blefer Uebereinkunft wer da will und konn! — Da Hr. Tied ble Lieber Zeinrichs von Veldeck, oder Veldig, wie er im Corder heißt, für das diteste Borbild der Minnesangeren hält, und besonders in einem derselben so viel liebliche ja uns widerstebliche Cone hört, mag aus dem herzbrechenden Stade solgende Strophe zum Vorschmad dienen:

Selig ich were Und an froeiden der fruote Wolte min swere Bedenken din wolgemuote Din wol behnote Vor salschen dingen Mit singen Ich muote Das si min huete Mir guete Si liebin sie guote.

-Selig ich ware und voll Freuden in meinem Muthe Wollte meine Schwere bebenken die Wohlgemuthe, Die Wohlbehuthe Wor falschen Dingen, mit Singen ich anmuthe Daß sie mein hathe mit Sate, sie Liebe, sie Sute!

Ob herr Tieck ben Sinn der ersten und britten Zeile auch nur halb errathen, mag an seinen Ort gestellt bleiben! In der dunkeln Kunfflicherit des Christian von Lupin sand Er einen machtig ergreifenden Jauber; wenn NB. das Ohr erst eingelernt ware, den Kinstlang der Worte zu subsen, und die Fremoheit seiner Sprache zu verstehen! Hier ein Proben dieser zauberts schen Dunkelheit:

Hende wis weich darinne fint vurwar
Ob ich das tar Sprechen nit hantgebeine
Alte mins herzen finne Nement war ir ogen klar
Als ich God folde meine Mir were noeter danne net
Das ich an ir genaden funde Vur alle mine funde
Wolt ich liden di buosse
Das ir munt Mich tusent ftunt
Küste mir guoter muosse,

Hande weiß, weich darinne Sind surwahr, darf ich das gar frechen nicht handgebeine, Alle meine herzenssinne Nehmet wahr ihre Augen flar! Mit Gott ich das meine, Mir ware nother denn neth Daß ich an ihr Genade funde gur alle meine Sande Bollt' ich leiden die Busse Daß ihr Mund Mich tausend Stunde Kiff tausend Stund Kuffe mit guter Muse! Höchstwahrscheinlich haben unfere Lefer zur biefen menisgen Strophen schon übrig genug. Weil jedoch ber Wieders hersteller z. B. in den funf Liedern' des ungenannten Ebar winger eine nicht genug zu bewundernde Meisterbaftigkeit anstaunt, die Freude wie einen rollenden Strohm, der über alle hinderniffe lachend springt, darm rauschen bort; der Dichter sogar die Worte und Reime blog desse wegen häust, weil er den rechten Ausdruck, der Alles erz schöpfen soll, niemals sinden kann, will Rec. doch auch von diesem so viel Sonderbates enthaltenden Kunstwerte, wenigstens ein Probestücken den Lesern der A. D. W. mitze theilen:

Sus mag ich in Froeiden ringen Twingen Ringen (im Sinne von Betringern)

Si kan hohen Pin
Dii mir wont in minem muote Huote Muote
Mich der vrowen min
Die mit zuchten want ir mundelin
Ja kan ir vil zartlich lacken Machen Lachen
Jn ir ougen schrin.

Co mag ich in Freuden ringen, zwingen ringen fie fann hohe Pein Die mir wohnet im Gemathe, buthel in Gute o du tiebe Fraun mein. Die in Juchten wand ihr Mundelein, Wohl kann ihr viel zatlich Lachen machen lachen auch ihret Augen Scheiu.

Mas hen. Tied berechtigen konne in feiner Uebers fegung; In den letten Zeilen, anstatt in ihren Augen Schrein, oder Schrank, auch ihrer Augen Schein zu schreiben, ift sower zu sagen; es ware benn, daß man hen Tied für ein Genie ertlart, das thut, was er will und keine Rechenschaft zu geben hat. Etwas tomisch ifts übrigens, zu bemerken, wie hr. Tied vermeint, sein eiges nes Talent nach dem Muster der alten Minnesinger ansgebilder zu haben. Mie angstilch der gute Mensch von Anfang an gefucht hat, seinen Neimerepen ein nove autie tes Ansehen zu geben, weiß man freplich längst schon; oder — hat es vielleicht auch schon wieder vergessen berzeits oben ermähnten herzbrechenden eigenen Tiedschen Lobgedichts auf die Minnesinger;

Was foll Liebe doch wohl lieben, Liebe, Uls das schöne arm Bergängliche? Pflegen muß sie zart die tränkliche Freude, und sich daran üben; Denn sie bliebe Nicht die Liebe, wenn das eine, Was da ist und bleibt, ihr Wunsch wie Frende soute sepa

Mas noch garter ift als Tone Scherzend
Mehr als Melobie und Onfte,
Selber nicht berührt die Lufte,
Lebend in der eignen Schone Lieblich schneckend?
Mes eind die Liebsgebauten

Die in Wehmuth, Sehnsucht, Andacht, wie in Blumens felchen schwanken!

Birflid hat bas unterftridne Bild Stoff tu einer bee funf Blanetten beraegeben; wo namlich ein fleiner Genius auf einem Blumenftengel fist, und an der, wie natürlich, noch fleinern Puppe, ober mas bas Figurchen in feiner Dand worftellen foll, fich findifc ergout ; in ber Rerne aber ein Saufen Rindertopfchen fcwebt, die um einen mit vols ler Glorie und in mpflifchen Buchfaben ftrablenden Damen flattern; auch von ihm, wie es scheint, sympathetisch anges Jogen werden. Rein Zweisel, daß es mit den Sinnbildern ber übrigen Rupferblattchen (die von Seiten der Runft fic iebod burd gar nichts jempfehlen,) eine nicht minder ges beinmifreiche Bewandtnif bat: aber aus Mangel ber geheinien Beihe muß ihre Deutung hier unverfucht Bleiben. wie benn auch in Sinficht auf die wiedererwecken Minnes Anger felbst, was Rec. etwa.noch auf dem Herzen hätte. fich bald anderwarts wird aussprechen laffen; fintemal Dr. T. feine Vermuthungen über einige ber bekanntern Mine nefinger. fo wie die Angeige einiger ihrer hauptfachlichften . Merte ben einer ididlichern Gelegenheit nachanhohlen ges Ben einer schicklichern! Benn etwa feine Dea arbeitung eben biefer Reimerepen icon wieder vergeffen fenn Auch an die Ritter. Epopeen bes Mittelalters und ihre Literatur foll alebann ble Reihe fommen ; und ba haben wir auf ganz neue Liecksche Unfichten und gleichfalls gefaßt an halten! Gie werden die neuen Anfichten Sba. tespears vermuthlich noch übertreffen, die Dr. Tieck in ſcie

feinem eines fraben Cobes gefterbenen poetischen Journale zu geben wußte. Bo aber Zeit und Raum ber, von bet nicht weniger als 30 engb brudte Beiten farten Dorrede noch Bericht ju erstatten! Daß die von bem neuen Minnefinger Eleck neu bearbetreten alten Mine nefinger bimmethod barin erhoben werben, ließ fich erwarten. Abet fo fehr man auch gewohnt ift, Den. Lied Diedifch reben ju horen, tonn man fich vorgieuen, in mas für Einfeltigkeiten und Eccentritaten, Ibiofuntraffeen . fogat und leere Traumerepen — um nicht Abgeschmackte beiten ober gat Ginnlofigtelten ju fagen - ihr Lobred. mer bier verfallt, um nur irgend mas Unerhortes auf ben Marte ju bringen! Dan urtheile auf nachftebenden, teie neswege lange gesuchten, Stellen : S. XIII. 3. B. » Ger miß zeigt fich in teinen andren Gebichten die Mame und Absicht des Zeims jo vollftandig, als in blefen. Do wie man bier eine fichere und gebildete Band faft sallenthalben ertennt, fo wird bem Reier Doch faft immer mand jugleich bie Eniftebung diefes Woblflangs beuts Es ift nichts weniger als Teirb jur Kunftlichkelt »poer ju Schwierigteiten, welche ben Reim in ble Doefte meingeführt bat, fonbern - (man boret) bie Liebe gum "Con und Blang, bas Befühl, bag bie abnlich lau. neenden Botte in deutliche ober gebeimnifoollere (felle nte heißen, in deutlicher und geheimnisvollerer. - Ein mes onig bie Grammatit ju ternen, ift einem Gente nicht unnihn »(ich , Dr. Tred!) Bermanbicaft fteben maffen , bas Bes oftreben, die Poefie in Dufit, in etwas Bestimme, Unber »fimmtes ju verwandeln. Dem teimenden Dictet ver-"fcmindet das Maaf ber Bangen und Kurien ganilich, er sfügt nach seinem Bestreben, welches den Wohllaut im »gleichformigen Tusammenklang der Wörter sucht, Die einzeinen Laute gufammen, unbefammert um die pprofodie der Alten, er vermifcht langen und Rurgen wum to lieber willführlich, bamit er fich um fo mebe ndem Ideal einer rein musikalischen Jusammenserung »annahete. Eine unertlatiiche Liebe zu den Conen ift nes, die feinen Ginn-regiert, eine Gebnfacht, die Laus nte, die in ber Oprade einzeln und unverbunden febn. unaher ju bringen, bamit fle ibre Verwandfchaft er, ntennen, und fich gleichfam in Liebe vermablen. ngereimtes Geoicht ift bann ein engverbundnes Gaute. 22. 21. D. 25. XCL 25. 1. BLV & Seft.

si(Ganzes, fr. Tied!) in welchem die gereimten Worte Agetrennt oder naher gebracht, sich unmittelbar in Lies whe erkennen, ober sich irrend (ja wohl irrend!) suchen, wober aus weiter Ferne nur mit der Sehnsucht zu eins nander hinüber reichen; andere springen sich entgegen, wie sich selbst überraschend; andere kommen einfach mit dem schlichtesten, und nachsten Reim unmittelbar in waller Treuberzigkeit entgegen.«

Ber flebt nicht, baß foldergeftalt and bas Alletungereimtefte fich jufammenreimen lagt, und in Liebe permablen wird. Wem indes an biefer Reim: Theorie und bem ibm preisgegebnen Spielraume noch nicht gnant, Der erbaue fic an folgen bem Berfuche, jeber Bantelfan. geren jur Ehre benfallemurbiger Originalitat an beehelfen ! D. XI. » Diefe Brenheit bes Gemuthes, biefe fchone »Willfabrlichkeit, welche fic nicht ausschließlich und mit angfilichem Borurtheil an einen Gegenftand beftet. wund fich baburch u. fabig macht, anbere ju genieften und mu verfteben, jeigt fich affenthalben (ben ben Minnes »fingern namlich). Go ift die Sprache, welche die Dide prer in biefem Beitalter brauchten, eine ungebundene, fans sfreye, Die fich alle Wendungen, Cavtologien und Ab. pfargungen erlaubt; mande Borte wechseln faft burd salle Botale (ein mahrer babylonifcher Thutmbau!)- und De, o und a find fast immer gleichgultig, angebangte »Buchftaben und Splben, fo wie unterdrucke, find gleich plebr erlaubt, um ben Bere barrer ober mobillingens »der, weicher und fchmachtender ju machen. - Dofe fentlich werben biefe bepben Drobden icon fur ble Lefer Binreichende Fingerzeige fenn; well inbef fic voraus fes hen lagt, bag bie Junger ber Matur, und Ur Poefte ber gangen Dorrede einen Shrenplat in ihrem neueften affhetifchen Coder einraumen, und dem fregen Spieltriebe fic um fo muthiger bingeben barften, will man blefen am' Liebe noch die troftliche Stelle S. II. abichreiben. übertrifft fic Br. Sied felbft! Es beift:

» Denn es giebt boch nur Eine Poeffe, die in sich »felbst von ben früheften Zeiten bis in die fernste Zu-»tunft, mit ben Werken, die wir besitzen, und mit den »verlohrnen, die unsere Phantasse erganzen möchte, so »wie mit den funftigen, welche sie abnden will, nur »ein

wein ungertrennliches Gange ausmacht. Sie ift nichts moriter, ale bas menschliche Gemuth selbst in allen »feinen Liefen, jenes unbefannie Beien, weiches immer Dein Bebeimnig bleiben wat . - (febr' folimm, fur. wahr! und ein tiagliches Idem per idem; weil auf biefe Art wir fa niemale binter bie Beimlichteiten ber Ur : Dock Re tommen werden!) - " ntas fich aber auf unendliche >> Beife« - Chefannelich ein Lieblingswort ber Den , Zeithes titer) - » ju gestalten fucht, ein Berftanbnip, meldes sifich immer offenbaren will, immer von genem verfiegt. sund nach bestimmten Bettraumen verjungt,, und in aneuer Be mandlung wieder hervortritt. Je mehr ber Denich von feinem Gemutbe weiß, fe mehr weiß er avon der Poefie, thre Be dichte tann feine ai dre fepn, mals die des Gemuthe von ben erften Offenbarungen und whem Bunderglauben ber Rindheit, der fcboren Abndung maen bes jugendlichen Lebers jur Reitheit ver Phantaffe. bis in alle thre Berirungen bie fich wieder jur frut-»hen finblichen Blarbeit felber gurudführen, bagwifden medlelne mit prophetischen Craumen, mit Anschauuns. maen, welche verloren gebn, und fich wieber fuchen. . So sift die mabre Ceidichte ber Dorfie die Gefdichte eines »Beiftes, fie wird in biefem Ginne immer ein uners preichbares Joeal bleiben; jedoch ift es jedem Beotache ster, febem Freunde ber - (Diefer, nur diefer) Poeffe moglich, feine Anfichien barguftellen, feine Liebe in Bore sten auszusprechen , um alte Defverftanoniffe ju entwire sten, ober bie, Die ibn verftebn, allmablich ber flaren »ireven Aussicht naber ju bringen,«

Der gange Enfall, Minnelanger wieder aufzuluschen, und ihr, Gebickte als Zunstwerke von unzere »störbarer Gediegenheit augu eisen, war ein acht urpoerischer Einsall. Man vruehme und freue sich uns ter was sir vünstiger Constellation er zur Reise gedieh! S. III: »Erfreulich ist es, zu bemerken, wie dieß Ges »ssühl des Sanzen« (der dichterische Kosmopolitismus nams lich und Universatismus) »schon leht in der Liebe zur "Poesse wirkt. Wenigstene ist wohl noch kein Zeitalter "gewesen, welches so viele Anlage gezeigt hatte, alle Gats "tungen der Poesse zu lieben und zu erkennen. — Indis widnen, die sich oft bepm erken Andlick zu widersprechen

nicheinen," - (was in aller Belt foll bas beiffen?) sund von teiner Borliebe fich bis gur Parteplichfeit und »Richterfennung verblenben ju laffen. So wie jeht, wurs nden die Alten noch nie gelefen und überfett (?) Die veraftebenden Bewunderer bes Shalespear find nicht mebr pfeiten, die Stalianifden Poeten baben ihre Freunde 'm(Areunde? baran aber hat es ihnen ja niemals gefehlt!) man lieft und fludirt bie Spanifden Dicter fo fleifig. sals es in Deutschland möglich ift, von ber liebersfebung bes Calberon barf man fic ben beften Ginfiuß wersprechen - (quod Dii avertant!) - es fieht ju ete. marten, daß die Lieber der Provenzalen, die Romangen. whee Morbens, und bie Bluthen ber Inbifden Smagings weion uns nicht lange mehr fremde bleiben werden; mas man von ber Doefte forbern barf, welche Stelle fie eins mehmen tann, auch bieß fcheint mehr anertannt ju wers when; men ift in Grundlagen faft einig, - (Ber? vol wduo vel nemo!) - bie man noch vor wenigen Jahren wChorbeit gescholten batte, und daben find biese Forte schritte ber Erfenntniß nicht von mehr Biderfpruchen und Bermirrungen begleitet und geftort, als jede große menfoliche Beftrebung nochwendig immer berbeptieben »mirb.«

Hoffentlich hat Rec. Hrn. Tieck jur Genüge fich felbst aussprachen und öffenbaren lassen! Wer fiebt niche, daß über den, auf's mildeste gesagt, posserlichen Vortrag weiter etwas zu sagen sehr überstüßig sepn würde!

NI.

- 7. Zwey Proben von Uebersetzungen aus Ossian, nebst Nachträgen zur Ossianischen Literatur. Womit die Schulprüfung am 4. und 5. Oct. und die össentl. Redeübung am 11. Oct. in der ersten Klasse des Iohanneums, ehrerb. ankundigt Foh. Garlitt. Hamburg. 1803. 53 B. 4.
- Der Rhein, Fragment aus einem Gedicht: Die Ströme, vom Hrn. Prediger Bodenburg. Womit

mit zu dem mit den abgehenden Primanern des Ioh. am 28. März anzustellenden Maturitäts-Examen ehrerb. einladet I. Gurlitt. Hamburg 1804. 31 B. 4.

Rede über einige Vorzüge des verwichenen Ishrhunderts. Womit zu der Schülerprüfung im Iohanneum am 10. u. 11. April und zu der Redeübung am 17. Apr. ehrerb. einladet I. Guslitt. Hamburg 1804. 6 B. 4.

Ginem Gelehrten, ber in jebem Jahre mehr als ein Bros gramm ju fdreiben bat, und überbem bieber mit ber Ors' ganifation der bedeutenden Lehranfialt, welcher er worfieht, genug zu thun hatte, wird es Miemand verdenken fonnen, wenn er juweilen blog bie Befanntmadung frember Arbeiten jum Gegenftand feiner Ginlabungefdriften mablt. In ben benden Programmen bes' Brn. Direftor Burlitt, in benen bieg ber gall ift; (die Rebe in bem britten Progr. ift von ihm felbft,) tann man überbem eine mobimollenbe und humane Abficht nicht vertennen. Gewiß murbe es für tie Literatur felbft mannichfaltigen Borebeil baben, menn altere Gelehrte von Ruf ofter als es ju gefchehen pflegt, die Arbeiten, welche jungere Manner bem Dublis tum porgulegen Billens find, vorher prufen tonnten, und fanben fie biefelben' ber Berausgabe werth, einige Proben bavon öffentlich mit ihrem Urtheile im voraus befannt mache ten, um ble Aufmertfamteit bes Dublitums barauf bin-Ohne Zweifel Loanse badurch manches unreife Produkt gang juruckgehalten, mander andern, Aufmunterung verdienenden Arbeit aber die öffentlide Ericheinung und gunftige Aufnahme erfeichtert werben. -Devaramm Dr. 1. liefert ber Dr. Direttor Gette 1-8 eine berametrifde Ueberfehung bes Offianischen Gebichts Withona vom hrn. Birdenftadt, Canbidaten bes Dredigtamts gu Busow im Medlenburg : Schwerinschen, und S: 9 — 24 ben erften Gefang von Offians Singal, gleichfalls in Den ametern, als Probeftud ber Ueberfegung bes gangen epifcen Gediches Fingal, vom Srn. Doft. Deb. Mennann in Meiffen. Sind gleich bepbe Ueberfehungen von Berftoffen gegen has Metrum nicht gang fren, und scheint auch fies und wieder eben wegen bis Iwanges, ben bas Meirum perantafte, ber Len und die Monter bes Originals etwas verwicht: so fehlt es ihnen boch auch nicht an einzeln ges lungenen Stellen. Wir sehn aus hen. Teumanns Uebers sehung folgende Stelle ale Probe her:

Gleich wie Stürme des Herbits fich von zweien hallenden Bergen Nähern, sogen die Heer' einander entgegen. So itursen Zwei Waldittöme herab von erhabnen Felsen und mischen Rauschend die Fluth in der Tiefe, wie Lochhin hund Erin im Kampfe

Schrecklich und laut und finster sich trasen und mischten die Reihen

Streiche fielen von Mann auf Mann, von Führer auf Führer; Stahl schlug kluigend auf Stahl; in die Höhe flogen die Helme; Ueberall dampfre quellendes Blur An den glänzenden Bogen Klangen die Sebnen, und die Pfeile durchflogen die Lufre, Die Speere

Fielen in (?) glänzenden Kreisen, die glänzen in ffürmischen Nächten.

Bon S. 25-39. laft or. Dir. G. einige fchabbare, vorzü- ich literariide Zufähe zu feinem im 3. 1802 erfchies wenen Progr. über Offian folgen, und von S. 34,668 43 mas den Rottgen über das Johanneum den Bejding.

Das Beegr. Dr. 2. enthalt mehr in nigro als in rubro. Rach bem poetifchen Fragmente namiich , welches Der Eitel anglebt, liefert' fr. G. G. 16 - 28 einige febre aute Bemertungen über einen von aften Lebrern und Enhoren öffenelicher Soulanftulten ju berudfichtigenben Gegenstand, namlich über das Maturitats. Eramen Der Schiler Er jeigt juerft furg, aber genügenb, bie Bortheile biefer Beranftakung, und beantwortet augleich bie bagegen erhobenen Zweifel; band fest er bie Grunds fane und Borfichtigfilterigeln, Die bep einer folden Drus fung ju beobachten finb, auseinander, und julebt erflatt er fic uber ben Daabftab, nach welchem bie Reife und Unreife ber Ableurienten ju beftimmen ift, mit eben fo vieler Einficht als Billigfeit. Gelegentlich tommen mande treffende Rebenbemertungen vor, 3. 8. 6: 21: »Eben. fo follten auch ble Drufungen nach ben atabemifchen Sabe ren mit ben Canbidaten der Staatsamter von ben bisbes

rigen Lehrern berfelben gehalten werben, weif Spftem, Ibeengang und Dethobe biefer ihren Schalern befannt ift, weil die atademifchen Lebrer, Die in den Studien les ben, auch in der Regel in ihrer Biffenfchaft mit bem Beite alter fortgefdritten find, und ihr Softem nach bem Beife Deffelben gemodelt haben; da hergegen die Rathe in ben Cole Jegien meiftens in thret Biffenichaft ba feben geblieben And, wo einft ibre Lebrer ftanden. Gleichwohl ift vom Jungling Cenntniß aller Syfteme einer Biffenichaft und Bilbung eines eigenen aus benfelben noch nicht ju erware ten.« C. 26; » Ce ift mir nach meiner Ginficht und Er?. fahrung immer auffallend gewesen, wenn felbft Danner. wie Gedide, gerathen haben, bas Gefchichtfludium mit ber neueren Gefdichte ober auch mit ber vaterlanbifden Ges foichte angufangen, ba ble neuere Geschichte nicht ebne Gefdichte des Mittelakters, Gefchichte bes Mittelakters aber teinesweges ohne Geschichte bes Alterthums verftanden merben tann.« S. 18 fagt ber Berf : »Bie wichtig es, bes fondere in unfern Tagen, Ochulmannern fenn muffe, bie Ranalinae mit einem recht wackeren Sond flassischer Belebrfamteit verfeben, den bobern Lebranftalten ju über. geben, um fich auf einigen diefer nicht von ichwarmeris Schen, den armseligen Mysticismus und verschlage nen Katholicismus aus Unwiffenheit der Alterthumsfunde, der Bibelertiarung und der Geichichte ber Begriffe und Deis nungen, beganstigenden Lehrern taufden zu lassen, -Davon an einem andern Orte. Wir erfuchen ben Brn. Die refter, bief Berfprechen nicht unerfüllt ju laffen. - Durch bas, bem Programm vorangefdidte Fragment eines arbbern Gebichts; die Strome Depeichlands betitelt, fundigehr. G. ben Berfaffer beffelben, feinen vormaligen Schuler, Srn. Prediger Bodenburg unweit Maadeburg, ale einen bieber gwar unbefannten, aber mit treffichem Latent, mibfeis nem und richtigen Gefchmade und einem ungewöhnlichen Schafte vielfacher Renntuiffe ausgestatteten Dichter an, und muntert gugleich ibn, ben ju febr Beicheibenen, gur Sergus. gabe bes Gangen mit Recht auf. Die A. D. Bibl. fit befugt, Diefem ermunternden Burufe benguftimmen, und hebt, um auf die balbige Erfcheinung bes vollftanbigen Bertes bas größere Dubiffum vorzubereften, aus bem mitgetheilten Fragment einige Stellen aus. Das Gebicht beginnt aifo:

Preifen will ich die edlen Najeden im Lande Thutskons. Welche sum Seegen der Fluren, sus tiefen Grotten hervorgehn,

Und mit filbernem Gürtel den Teppich der Flora durckwinden;

Dreimal glücklich die Flur, wohin fie leiten die Quellen?

Dähin folgen Pomona und Ceres, Drysden und Flora

Niedersulegen die köftlichsten Gaben am Ufer der Ströme.

Welche Frische des Thales vom murmelnden Bache durchwunden!

Häher wölbet der Hein fich empor, und lieblicher töner Das harmonische Spiel seiner glätter zum Klange der Wellen; 20. Dichter wogen die Halme der Geres; die Kinder der Flora Neugen fich hin zu der spielenden Welle und trinken und blühen.

Son blefer Anfang fann bem prafenben, aber umbefangenen Lefer einen iconen Geaufi vom Gangen verfpres den. Wir etlauben uns nur ein paar fleine Erinnerungen. B. 3. fommt auch als B. 19. nur mit einer fleinen Berans berung, namlich folgenbermaßen vor:

Die mit dem filbernen Gurtel den Busen der Tollne umwinden!

Sollte biefe ober eine ahnliche Wendung and nicht B. 3 ber bott gemahlten aden Toppich der Flora durchwindens vorzugiehen seyn? Die Flora wird nachber B. 5. im Gefolge ber Majaben vorgestellt. — D. 7. als Ausruf scheint und nicht zu dem Cone in den vorausgehenden und den folgens den Berfen zu passen. Unter, freylich subseteites, Gefühl winsicht dafür ein: andere Wendung. — Wit B. 2061s (zum Ende diese Fragments) B. 274. solgt der erste Gesaug, der Abain überschrieben. Es kommen barin sehr treffe biche Stellen vor 2. 3. 8.

2. 116.

Wo die Kette der ftolsen Graniten im Gaue der Urner Näher dem Himmel fich thurmet, von Donnergewolken umgurtet.

Ewigen Kampf mit den Stürmen besteht und den spaltenden Blitzen,

Ruher des Gotthards weitgespreitetes Riesengebäude, Schwerbelastet vom nimmerzerrinnenden, wachsenden Eismeer, Stets umdampst von den streisenden Nebeln des hahen Gewölkes.

Eine der Seiten strockt er Hesperiens Frühling entgegen, Rauherem Norden die andere. Klippe streichet an Klippe TiefTiefgespalten sum Abgrund nieder, voll graubgem Dunkel. Furchtbar donnern die Ströme hinunter von behenden Felfen. Und es'dampfen in Nebel empor die stiebenden Fluthen,

Mit V. 165.

Ach es fielen auch Thränen der Nymphe hinab in die Wellen-

fangt eine foone, von lebhaftem, fowohl meralifchem als poetlidem Defuhl jengende Schilberung an, mit Sinfict auf Die furdtbaren Ocenen bes letten Rrieges in ben Abeinges genben. Benn es ber Raum erlaubte, murben mir biet gern ben gangen Abichnitt einrucken. Bir begnugen uns, rur noch folgenbe, bem Patriotismus bes Berfs. Ehre mat dende Stelle mitgutbellen. Rach einer (noch vor bem Schluß bes itten Jahrhunderte) niedergefchriebenen Stelle aum Bobe bes bewunderten Belben Branfreiche (B. 238-233.) fingt ber Dichter B. 234 alfo:

Neben dir regt er bervor, der glücklichen Brennen ficherr-. fcher

Große mir Waffen errungen, wie leicht entnimmt fie das Schickfal!

Friedrich Wilhelm, die deine ward nicht mit dem Blut der Gefalinen,

Nicht mit Thräuen erkauft, fie kundet kein Donner der Felde schlacht;

Dir ift das glückliche Land der weite Tempel des Ruhmes. Du mit dem sugelnden Ernft, du Ordner nach weisem Gefetze,

Wendelft fo prunkles und einfach, nur hold der lauteren Wsbrheir,

Festen Schrittes voll Spartischem Geift, und schaffest mit Weisheit:

Und es reifen viel Früchte des emligen Fleisses dem Landle In Saturnisschen Tagen. . Ihm Hell, dem Herrscher det Brenzen!

Ihm erbitibe der Krans feines Ruhmes guf glücklichen Fluren !

Die Rebe, welche bas gte Programm enthatt, bat Dr. Dir. G. am 11, Dtt. 1803 ben einer Teperlichfeit im Samburgichen Johanneum gehalten. Es find barin bie Borguge bes verwichenen isten Jahrhunderes und cinige frobe Aussichten bes gegenwartigen soten 3. S, mit wielen Cinficht und Bafrheit, und in einem eblen , zuweilen febr affettvollen Otyte gefdilbert, fo baf Ret, Diefelde au bem

beften Schriften, bie ber Gefular Bechlet veranlaft bat. the rechnen tein Bebenten tragt. Der Berf. erinnert guttft. an ben großen Schat von neuen Erfindungen und Berbefe ferungen in allen Arten von Gewerten, Runften und Bif fenschaften, welche bas vergangene 3. S. bep feinem Schele ben gleichsam in den Ochoof feines Rachfolgers niederligte; zeigt bann, bag baffelbe fic burd Aufftellung großer gure ften . welche Erstaunen erregende Begebenheiten bervorbrache teu ober leiteten, und durch Bervorbringung großer Manner., welche die Renninis des an fich grenzenlosen Keldes ber Biffenicaften unter und erweiterten, ober bas Studium ber iconen Runfte gu einer Johen Staffel der Bolltommens Belt emporhoben, auszeichnete; barauf folgt eine turge Dars ftellung beffen, daß die gefunde Bernunft und ber Duth eines Christian Thomasius, der fromme edle Sinn eines Spener und Frank, die geläuterte Philosophie eines Leibe nis und Wolf, und die grundliche Gelehrsamkeit eines Sember, Schultene, Michaelie, Eichhorn und anberer einfichtevollen und muthvollen Manner, Die (poridae lichften) Quellen maren, aus welchen fene auch für bie Ingend und bas Bolt erfpriefliche Auftlarung und Berbeffes rung ber Theologie bernorgieng, welche dem Aberglauben. dem Bahne, ber Bertegerungefucht und ber Berfoloung unter uns fleuerte, indes bas Batican auch tort burd einen Policaire und Rousseau, hier durch einen Joseph abers male erfdutiere marb. Endlich wird von Berf. entwidelt. daß guffer bem verbefferten-Unterrichts; und Ergiebungemes fen bes jangen Denichengeschliechts auch noch bie verbefferte Befeggebung und Gerechtigfeitepflege, bir gemeinnublae und populare Schriftftelleren, und bas badurch beforberte Beftreben, fic burch Letture ju belehren, bie allgemeinet verbreitete Deigning, fremde Lander und Menichengeichleche ger tennen ju fernen , und endlich ber überall ermachte Beift, ber Induftrie und bes Erwerbfleiffes als Borance Des verflaffenen 3 D. mit Recht betrachtet werben barfe Die bann (O. 31.) folgende, in eine ermunternbe din. Anrede an die Lehrer ber Jugend und bes Bolts einaes Pleibere Shilberung ber froben Ansfichten bes gegenmar-Bigen 3. S. muß norfwendig die Bergen aller Buforer ere warmt haben, und wird auch Lefer in eine angenehme Stimmung verfegen, und jum Gifer in fraftiger Diemire dang jur forif treitenben Berbefferung ber Belt und Menfde At erwecken tonnen. .

Laschenbuch der Erfahrung für gebitbete befer. Jahr 1804. Nebst einem Anhange von vermischen poetischen Versuchen, von Strenhaus. Schwerin. mit Bare sprungschen Schriften. VI. und 313 S. gr. 12.

Der Beransgeber will burch blefes Buchelden bentenben and gebildeten Lefern eine angenehme Unterhatung vers fchaffen, und zwar icheint er mit ben mehrften Studen Diefer Cammiung befonbers Denichent nntneß beforbern Große Forderungen von Lieffinn und vollene beter poetischer Runft muß man an ihn nicht machen; bem wielen Lifern aber wird er boch hoffentlich Die Abficht, 38 Belehren und ju ergoben wirflich erreichen. In Manniche Faltigteit des Stoffes fowohl als ber form bat er es nicht. kehlen laffen. Bon S. 1 — 90 liefeet et Apophtegmen. lauter turge Sage von Gemeinfprachen, und mehr ober weniger wisigen und foatffinnigen , jum Theil auch fatp. rifchen Gebanten, Die et fich ben ber Lefture und bem feinen Beobachtungen in der Belt aufzeichnete. Dann. folgen bis S. 170. Bedichte, gröftentheils über Berhalts miffe ber Liebe und Freundichafe; einige betreffen auch moralifde und philosophifde Genenftande; aud find einige eles gifde Stude barunter; ben fieben von biefen Bebichten bat ber Berandgeber mufitalifde Compositionen bevaefugt, melde vielen Raufern bes Taldenbuds millommen fenn An bie Beidte folieffen fic S. 171 - 178 gledentiche Dentiprache an; die aber bod jum Theil eine moberne Gintleibung haben. Bir geben sinen biefer Dentibruche jur Probe:

#### Ahnen folg

Du bift aus großem Stamm' und aftem Blut geboren ? Es ift fo alt tein Blut, als das ber Thoren.

6. 179 dis 200 sindet man satyrische Grabschriften, unter benen einige bereits gedruckte von Pfeffel, Godingt, Claudius ff. find. 6. 201. Die Guirlande; eine Zandlung für Ainder am Geburtstage ihres Baters; 6. 215. Die transparente Pyramide; eine Zandlung für Ainder am Geburtstage der Mutter. Beyde Stücke

End pam Berf. wechricheinlich für einen fleinen Ramiliendetis mirtlich bestimmt gemefen , und werben auch noch febt, menn fie von Rindern aufgeführt werden, ben gutgenteins ten 3med wohl nicht verfehlen. 6. 231 - 272. Der Siege deutscher Erene; eine Ballade. Gie tomme bes fel. Burgere Arbeiten in biefer Gattung ber Pocfte ben weitem nicht gleich; hat aber boch einige habiche Stel len. Dann folgen noch (bis 186.) febersbafte Befunds beiten, und (bis S. 313.) Auffage in Stammbacber : bende in gereimten Berfen. - 3n ben bepden erften Ru-Brifen (Apophtegmen und Gebichte) hat bet Berausgeber um mehrften geleiftet. Biele ber Upoph, zeigen ibn als einen feinen Beobachter; nur fcheint uns die Denge bies fer Apoph. viel ju febr gebauft; burd eine ftrengere And mabl murbe er fic ohne 3meifel einen ausgebreiteteren Bepfall erworben baben; jest laffen fich gegen das Erefe fende von manchen Ginmenbungen machen: einige enthals ten auch ju fehr befannte und triviale Gebanten; auch modte man einigen eine elegantere Eintleidung munichen. In ber Borrebe erinnert ber Berf, mit Recht, bag man Die Apophtigmen, gur Mirmeibung bes leberbruffes nicht gar ju lange hinter einander fortlefen mage. felt auch, bag biegergend Jemanden möglich fen; er felbit hat wenigftens mehrere Male abbrechen muffen. Um uns fer obiges Urrheit ju belegen, wollen wir einige Orude Berfegen ; 6. 4: "Ber mit freundlichen Borten bas erhalten tann, mas er municht, tauft mobifeil. Det ele nem Loffel voll Donig tann man aicht Bliegen fangen, als mit 20 Tonnea Effg. G. 10. "Ein Dann ift anbers tranten Seheinufffen treuer als feinen eigenen. Ein Beib aber verfcweigt feine eignen Bebeimniffe beffer, als die Bes beimniffe Anderer.« »Botterieloofe find Einlaßicheine ins Armenbaus. C. 24. " Mon findet unter ben Denfden ber weitem mehr junge Greife als alte Junglinge. . . D. 125: allniere Tage im bobern Alter gleiden ben Sphillinifden Budern (!); je weniger beren ubrig find, befto tofibarer Aber um ben Tob micht ju farchten. banten fie und. muß man bas leben nicht ju fehr lieben. Ber ein rubme Ardes Andenken hintetläße, übericht fich felbft." - Dele ren tenne man, was man liebt. ... Unter ben Gediche gen find mehrere recht wohl geinngene; 1. 3. . . 108. An die Tugend; & 130. Ejegie; G. 152. die febone

Molly; S. 157. die Befandene; G. 165. Ling's Blaglied um den Verlornen. Ben einzelnen Berfen lieffen fich freplich Erinnerungen machen; wie aber ber Berf. Dep wiederholter Prufung leicht felbft finden wird. wollen fatt deffen lieber aus einem artigen Geblote, Spiel Der Phantafie überfchrieben, eine Stelle (G. 99.) aus Beben:

Spricht Irus: fen begluct! fo municht er bir Dufaten; Sagte Sarpar bir, fo beutt er Sparfamfeit: Sep gludtich! ruft ber Stols, das beißt; auf breiten Pfaben Erwarte bich ber Auhm, ber Palmen vor bir ftrent! Der Stribler wunscht bir Blad, und meint gesunde Sande; Der Bidetfammler: goldne Bande; Der Runftler: mit Ban Dols austapegierte Banbe; Der Becher: Sprafufer Bein; Der Antiquar: Fanstina's und Ottonen; Der Jude: wichtige Dublonen; Der Duffige: ein welches Ranapee; Der Stuger: Damengunft und lebung im filet: Der Liebesichmarmer : em'gen Mondenicein, Und mit ihm fowindelnd eine Mariane -Anez alle munichen Glud, und alle zeichnen fich ! Den Ris baju nad eignem Plane.

Unter ben farmrifden Grabidriften und fderghaften Defundheiten find einige Berfe, Die man wohl im Augen Diet tes gefelifchaftlichen Duthwillens ausftogt, ober aufs Papier wirft; die man aber wenigstens nicht follte bruden laffen. Giehe G, 189. 169. 97 u. 279.

Ms.

Brublings - Almanach, herausgegeben von R. D. Bothe. Berlin, ben Schoppel. (Ohne Johrzahl) aber 1804.) M. R. 15 B. 16. gebunden im Autteral. 1 Mk. 12 8.

Die Ibee, nicht bloß Jahrgangweise, wie dieß feit 1770 om beutichen Darnaf ber Brauch mar, eine fogenannte Blumenlese au sammeln; sondern viertelidbriich dem Dafeeluftigen Dublitum fein befchiebenes Strauflein vore

puhalfen, iffenicht neu. Eir Hr. v. Seckendorf, sonft in Weimar, sest soviel wir wiffen, wirtemberg. Geschäfftesstührer am Regensburger Reichstage förberte, gegen das Ende ber vorigen, oder um den Deginn der laufenden Cenencie, ein Frühlings, und Sommer Lasspenbuch ans Liche. — Was Publikum nahm fie jedoch mit Kalte auf; der sonft so fruchtreiche Herbst blieb mit seinen Gaben aussen; und die Berlagshandlung sah sich genöthigt, den ansehnlichen Rest Verlagshandlung sah sich genöthigt, den ansehnlichen Rest Auflage, unter dem Tierl: Vermischte Schriften, größtentheils Weimarist zu Gelehrten dieselbe Waare nochmals um den halben Preis feil zu bieten.

Deus omen avertat! - Aber fast beforgen wir, bas porliegende, erwas unzeitige Rind bes Lenzes mochte ein nicht gunftigeres Odicffal haben. - Es ift von rechtlichen und ehrenwerthe. Pathen, zwar armlide ausgefrattet ;- aber bod nicht gang nacht gelaffen worben. Aus Bleims Dad. Taffe ift manches recht Artige fier gefammlet; v. galem, Bramberg und Seume haben Dehreres bergefteuert, mas Des Drudes nicht univeren ift; allein be: Berausg ber, fo wie die Berre Diefebrecht, L. Monti etway. Berg?) Born, Muchler, Rofenbayn, u. f. w. haben boch and fo viel Plander, (Staff hingigelege, baf man bas wenige Beffere gang aus ben Angen verliert. Das Inprompen, Ju meldem - bas Jahnenweh S. 8. ben Berausgeber begets ferte, Die Begebenheiten einer Mutter und Cochser, bie er im verfehlten Berdern nachgeahmten Tone ju einer foi difant Bellade behne, G. 64. Das hocht einfpide, von unferligem Gernwih ftrobende Dah den Palibs, S. 154. Brang Waffliebens geundlofe Bellchen, &, 229. 240. bas nie rubende, frn. & Schmids portifches Untraut 6,212. 242. u. R., Bitte's armfeifge Butterblumen, O. 61. 223. bilben einen fehr fummerlichen Strouf. - Auch einige Tobtenblumen v. John's und Backenroder's langit beg as tem Rafen find mit eingewunden; 6. 137. 210. 1. u. 232. Das Alles giebe nun frenlich, mit den Britten gu reben, eine Masen, Ergonlichkeit; (a Nole-gay!) aber eint neme seelige! -

Das Cinzige, was uns in diesem fleinen Beide anger gogen hat, find die Fragmente uns Gleints Briefen, die der hetausgeber S. 29—43: hat ubbrucken laffen. Sie geigen, das Steim ein Biebermann und treuer Freund fele

Was aber Or. B. damit sagen will, wenn er, S. 27, w. 28. in Bezug auf jenen unvergeßlichen Sänger, bon Hypertritischen Geschmäcklern und Aberwicklingen, von Massen der Bosheit u. s. w. rabotirt, ift schwer zu begreifen. Soft denn Alles, was Gleim reimte, und in Masse drucken ließ, als Nettar und Ambrosia gepriesen werden? — Und ist es Bosheit, wenn einem Krititer manche von Gleims spätern Gedichten als matt und trafiles erscheinen?

Za.

Machhall verklungener Tage, ober Gebichte von Uffo v. Milbingen. Halle, bey Schimmelpfennig. 1803. 121 B. 8. 16 R.

Die leibige Affetation auf dem Titelblatte ließ uns bee fürchten, hier Explosionen eines genialisch gemeinten Schwindeligeistes, nach dem Laufe der allerneuesten Poeste geformt, au finden; wir sehen uns aber zu unserm Bergnügen ger tauscht. Der Berf. nahrt sich zwar großentheils von Remisnisenzen; weiß sie jedoch vecht gut anzubringen, und hae Deutschlands vorzäglichte Dichter nicht ohne Nuben stusdiet. Etwas Sigenthumliches, ein Deus in nobis — har ben wir nicht bey ihm entdeden konnen; dagegen aber treibe auch der Damon, den wir den Poltergelst des Reologismus und lächerliches Pratension nennen möchten, der seht, wie die Burggeister, in den Ritter Romanen gewaltig umberzsputz, sein Unwesen nicht mit ihm. Zum Belege unsers Urthesis geben wir eins der kürzesten Gedichte als Probe:

#### Un bie Bergeffenbeit.

Bergessenheit, die du mit leifem Klügel, Dem Leidenden, ein Engel niederfinist, Und gleich begludend uns vom Lodtenhügel, -Wie von des Schlummers Auhestätte winkft !

Dich ruft ber Mann, bem feines Schinfals Tuce Bon allen Gatern einen Dolch unt ließ; Dir ftromt bie Bunbe, die mit ftarrem Blide Und fester Sand er in die Bruft fich flies.

Mur bu tannft noch bes Maddens herz erfreun, Das folummerlos auf weichem Lager bebt; And von dem Blic des lieben Ungerreun Sich, ach vergebens! — loszureißen ftrebt.

So weib' auch id mich beinen ftillen Sallen Bum Soldfer einf fur ben tein Morgen tagt, Bep dir, bep bir, wo teine Thranen fallen, "Rein Lag bem anbern feinen Jammer flagt.!

Einst fieht' ich auch jur Liebe und jur Freude, Jur Freundschaft, hoffnung und Religion; Ich fleht' umsonft; fie hobyten meinem Leibe, (mein Leib!—) Sprich nicht auch du, mein lepter Troft, ihm hobn! —

Drud und Papier verbienen gefobt ju werden.

Ŧ

# Intelligenzblatt

## Antinbigungen:

- In der Fr. Wicolaischen Buchhandlung in Berlin, find in der Leipziger Ofter. Messe 1804 solgende neue Bascher berausgekommen.
- Bibliothet, Arene Allgemeine Deutsche, LXXXIII, bis LXXXVIII. Band und des LXXXIX. Bandes 1 stes Stud. gr. 8. 9 Thir. 18 Gr. wird sortgesept.
- Biesters, J. E., neue Berlinische Monatschift. Jahrgang 1803. Nov. Dec., und 1804. Jan. bis April. 8. Zedes Druck 7 Gr. Der Jahrgang 3 Thir.
- Dappa, R., furze Predigten und Predigtentwürfe über die gewöhnlichen Sonn und Festrags Evangelien, Rebst einem Anhange von Kasualpredigten und Reden; besons bers für Landleute und Landprediger. Des VI. Jahrgangs iste Abtheilung. gr. 8. 12 Gr. wird fortgesest.
- Engels, J. J., Anfangsgrunde einer Theorie ber Dichtunges arten aus beutichen Muftern entwickelt. 8. Reue verbefe ferte Ausgabe. 18 Gr.
- Soor, Jesse, prattische Falle vom Rugen der Einsprüguns gen in den Krankheiten der Harnblase, und von der natürlichen Phimosis als Ursache derfelben, nebst einer neuen Methode sie zu heilen. Nach der zweyten Busgabe aus dem Englischen Gbersetz von Dr. Abolph Heinrich Meis nete, Mit einem Aupfer. 8. 12 Gr.

お. Y. D. D, XCL D, 2. St. Vi ろ作.

Jorlyth, W., über die Rultur und Behandlung der Obftbaume; enthaltend die vollständige Beidreibung einer
neuen Methode, Baume ju beschneiben und ju zieben.
Mebft einer neuen und verbesseren Ausgabe seiner Beobs
achtungen über die Krantheiten, Schoen und Gebrechen
der Obste und Forstbaume aller Art, und Bescheibung einer besondern heilmethode, auf Befeht der englischen
Regierung betannt gemacht. Aus dem Engl übersetzt
von De. Adoiph heinrich Weinete. Mit 13 Rupf., gr. 8.
2 Ebir.

Glodichen, bas filberne, von Feberigo Ardenno. Ein Koman mit : Rupf, van Benne. 8. 2 ? Gr

Alein, E. S., Annalen der Gefeggebung und Rechtsgelehrs famtelt in den Konigl. Preuß. Staaten, XXIII. Band. gr. 8. 1 Thir. 4 Gr.

(Bird jur Micael - Meffe fertig.)

Aboka, J. Germ., Kommunionbuch, enthaltenb: 1) eis pie kutze Anweisung zum wurdigen und nühlichen Gebraus che des hell. Idendmahls; 2) Betrachtungen und Gebete für Kommunikanten, wor, ben, und nach der Hartung des hell. Abendmahls; 3) einige Lieder für Kommuniskanten; 4) nötdige Vorftellungen wider die Geringsschaung und den Misbrauch des heil Abendmahls. Fünfte durchaus verbessetzt Auslage, Mit einer Barrede von Joh. Aug. Sermes. Mit kleiner Schrift. 8. 6 Gr.

Martius, Job. tric., Unterricht in ber natürlichen Ras gie, ober zu allerhand beluftigenden und nuklichen Runfts ftucken, vollig umgearbeitet von S. E. Rofenthal.

#### Much unter bem Eitel:

Die natürliche Magie, aus allerhand beluftigenden und nuglichen Kunftftucken bestehend, erstlich zusammengetragen von J. E. Wiegleb, fortgesetzt von S., E. Rosenthal. XVII. Band, mit 9 Aupfertaseln: ge, 8. 2 Shte.

Morrs, Juftus, patriotische Phontasten. I. bis III. Theil.
Dritte verbesserte Auslage. Mit dem Bildnisse des Berefasses, ar. 8. 2 Thir. 16 St.

Reuß, S D., das gelehrte England, oder Lexikon der Schriftsteller in Gross-Britannien und den vereinigten Staaten von Nordamerika, nebst einem Verzeichnisse ihrer ihrer Schriften. Supplement vom Jahre 1790 bis 1801, a Bande, gr. 8.

#### Zuch unter bem Titel :

S. D. Reuß Alphabetical - Register of all the Autors in Great-Britain and in the United Provinces of North-America, with a Catalogue of their publications, Supplement from the year 1790 to the Year 1801. Two Volumes. gr. 8. Devde Bande 3 Thir. 18 Gr. (Der 2te Theil wird nachgelieset.)

(Das Werk, wogn biese Supplemente gehören, weis des die von allen englischen Schriftstellern von 1770 bis 1790 herausgegebene Schriften in zwey Banden enthält, kostet alfo das ganze Werk compl. 5 Thr.

Wiegleb's Magie XVIII. Band f. Martius.

Berrenner, S. B., der deutsche Schulfreund; ein niglides Leseuch für Lehrer in Burger und Landschulen. XXX. Theil, oder des neuen deutschen Schulfreundes VI. Theil, 8. 10 Gr.

#### Künftig werden berauskommen.

Bruns, P. J., außer = europaliche Geographie, ober Erd. befdreibung von Aften, Afrika, Amerika und-Auftratien; als Fortfegung von Klugels Encyklopable ber gemeinnutig, fen Kenntniffe. gr. 8.

- beffen europäiiche Geographie, ober Erbbeichreibung von Europa; als Fortlegung von Rlugels Encyflos pable ber gemeinnubligften Renntniffe, gr. 8.

Dapps, &., Magazin für Prediger auf dem Lande und in fleinen Stadten. I. Band in 3 Abtheilungen. gr. 8. Wird fortgefest.

# Solgende Bildniffe find zu haben:

Bildniß bes herrn Georg Joseph Beer, Doktors der Argeneykunde und Augenarzts bep der K. Königl, Universität ju Bien. gr. 8. 4 Gr.

Bifbnis bes Bertn Frans Joseph Ball, Dr. der Arzneys fung in Bien. ar. 8. 4 Gr.

bes herrn Dr. Gerhard Anton Gramberg, hergogl, Helkein, Oldenburg, Kanglepraths und Hofmedikus gu, O. benburg, gr. 8. 4 Gr.

— bes herrn Rapellmeistere Joseph Zayon, gr. 8. 4 Gr.

- bes herrn Karl Gottl. Auttner. gr. 8. 4 Sr.

Des herrn Lebr. Friedr. Benj. Lentin, Konigf. Großbritann. Leibarges zu hannover. gr. 8. 4 Gr.

Des herrn Joseph Milbiller, der Beitweishelt Dr., Kurfürstl. Pfalzb. geistl, Raths und Professors in Landshut. gr. 8. 4 St.

- bes herin Zeinrich Pestalossi zu Burgborf. gr

8, 4 Gr. - Des Beten Gottl. Jatob Plant, Konigl. Große

britann Aurbraunschweig. Konststorialrathe und Professor Bottesgel. ju Bottingen, gt. 8. 4 Gr.

- bes Herrn Aarl Friedr. Pockel's, Derzogl. Braunschweig. Luneburg. Pofraths ju Braunschweig. gr. 2. 4 Gr.

Des herrn Johann Aicolaus Tetens, Königl. Danisch, Konferenzraths zu Kopenbagen. gr. 8. 4 Sr. bes herrn Benedikt Maria Werkmeister, Pjarrers zu Steinbach im Wirtembergischen. gr. 8. 4 Gr.

Mrue Berlagswerke, Portraite und andere Rupfer des Landes Induftrie: Bomtoire 3u Weimar, welche lette Leipziger Oftermeffe' 1804 erschienen, und in allen guten Buch: und Runfthaublungen zu haben find.

Bertuchs, F. J., Bilderbuch für Kinder, mir beutschen, frangofischen, englischen und itgilanischen Erklärungen; mit ausg-malten Aupfern Rr. 71. 72. 73. 74. gr. 4. 2 Ribir. 16 Gr. ober 4 fl. 45 Rt. Daffelbe mit schwarzen Rupfern gr. 4. 1 Athle. 8 Gr. ober 2 fl. 24 Kr.

Bibliothet der neuesten und wichtigften Reisebeschreibungen, gur Erweiterung der Erofunde nach einem softematischen Plane gesammelt, und in Verbindung mit einigen andern Gelehrten bearbeitet von M. C. Sprengel, sortgesetz von

. L. A. Chrmann X. Band, enthalt 1) Schilberung von Louifiana, aus bem Rrant. mit & Charte: 2) Rochon's - Reife nad Marotto und Indlen in den 3, 1767 bie 1773; aus bem Prang. te. gr. 8. 2 Reble. 6 Ge, ober 4 Al. Derfelben XI. Banb enthalt 1) R. Dercivals Befdreibung der Infel Cepion und ihrer Bewohner, mit 2) Daukre's geographifde Dachrichten won Oprien, mit I Charte. 3) Elmore's vermischte Dach. richten von verschiedenen Gegenden, Infein und Sandels plagen in Uffen. gr. 8 . 2 Rtblr. 6 Gr. ober 4 Rl. 3 Rr. Derfelben XII. Band enthalt 1) Born be St. Bincent Beidreibung der Kanarien = Infein; a) Deves aln's Madricten von Aleppo. und Eppern. gr. 8. 2 Rtble. 6 Gr. ober 4 fl. 3 Kr.

Born de St. Bincent, Geschichte und Beschreibung ber Ranarien : Infeln aus bem Brang, mit Ginfeltung und Bulagen berausgegeben von E F. Chrmann, mit 2 Char. ten, gr. 8. 2 Rtbir. ober 3 fl. 36 Rr.

Devegin's, Dich., Rachrichten über Meppo und Eppern. Mus ber noch ungebruckten englischen Originalbanbidrift überfest und berausgegeben von Dr. Sarles. gr. 8. 9 Gr. ober 40 Kt.

Elmore's vermifchte Radrichten von verschiebenen Gegenben, Infeln und Danbelsplagen in Affen und vorzuglich in Aus bem Engl. gr. 8. 9 Gr. oder 40 Rr.

Ephemeriben, allgemeine geographifche, verfaßt von einer Befellichaft von Belehrten, und berausgegeben von g. J. Bertuch und C. G. Reichard. 6e Jahrgang 1803. 116, 126, und 7t Jahrgang 1804 16-66 Stud mit Rus pfern und Charten. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Stus den : 8 Rible. ober 14 ff. 24 Rt.

Essai sur les Hiéroglyphes, ou nouvelles lettres sur ce fujet , av. fig. 40. 1 Rtblr. oder 1 fl. 48 Rt.

Gffen, Rarl von, Anleitung jur Renntnig und Benubung mehrerer in Deutschland einhelmischen Pflangen, Baume und Straucher, und jum veredelten Anbau einiger Bemachfe und Obffarten. gr. 8. Drudpap. 18 Gr. ober 1 fl. 21 Rr. Schreibp, 21 Gr. oder 1 fl. 36 Rt.

Rrorien. D. L. Fr., theoretifch : praftifches Sandbuch bet Geburtebulfe jum Gebrauche ben atademifchen Borlefun. gen und får angebende Geburtshelfer. ate vermebrte und verbefferte Auflage mit I Rupfer, gr. 8. 2 Rtble. ober 3 Fl. 36 Kr.

Funte, C. Dh., ausführlicher Tert ju Bertude Bilberbuch für Rinder. 'Ein Rommentar fur Meltern und Lebrer, welche fich jenes Werls benm Unterricht ihrer Rinder und Souler bedienen mollen. Dr. 71. 72. 73. 74. gr. 8.

16 Br. oder 1. fl. 12 Kr.

Kunke, E. Db., und S. S. Lippold, neues Natur sund Runftleriton, enthaltend bie wichtigften Begenftande aus ber Naturgeschichte, Maturlebre, Chemie und Technoloe gie. gr Theil. S bie 3. gr. 8. 4 Rtbir. ober 7 fl. 12 Rr.

Sarten : Magazin, allgemeines beutiches, ober gemeinnübis ge Bentrage fur alle Theile bes praftifden Bartenwelens; 12 Jahrgang 1804. 16 - 66 Stud mit ausgemalten und fcmarzen Rupfern. gr. 4. Der Jahrgang von 12 Stus den 6 Rible. ober 10 Rl. 48 Rt.

Saup's, R. J., Srundlehren ber Phyfit, aus dem Frang. überl, mie Unmerfungen von Dr. 3. G. 2. Blumbof, und mit einer Borrede und einigen Unmertungen von 9. De Bolgt. er und ar Band mit 24 Kupfett. gr. 8. -3 Mible.

12 Gr. ober 6 fl. 18 Rr.

Introduction à l'etude de l'art de la guerre, ouvrage enrichi de Planches et Cartes p. le Comte de la Rocheaymon, Vol. IV. av. fig. gr. 8. 4 Rthir. 18 Or. ober 8 fl. 33 Rr.

Journal des Lurus und der Moden, herausgegeben von Bertuch und Kraus. 182 Jahrgang 1803. 116, 128 und Lor Jahrgang 1804. 18 bis 66 Stuck mit ausgemalten und ichmatzen Rupfern. gr. 8. Der Jahtgang von 12 Stücken. 4. Ribir. ober 7 fl. 12 Rr.

Lexifon, allgemeines mythologisches, aus Originalquellen bearbeitet von C. A. Bottiger und g. Dajer, erfte Ab. theilung, welche bie nicht alttlafischen Mythologien, name lich die hell. Mythen und Kabeln der Sinesen, Japaner, Der indischen Bbiferschaften im welteren Umfange, sowohl nach den Lehren der Brabnianischen als Lamaischen Reils gion, der nordaffatifden Bolfer, ber Parfen, ber alten Araber, des Mabomedim, der Bebraer, der afrifanis iden Boifer, ber Glamen, Finnen, Lappen, Groniam der, Standinavier, Beimianen, ferner sammtliche ure sprunglichen Bolter Amerika's, und endlich ber Bewohe

nen von Auftralien enthalt, bearbeitet von Dr. F. Majer. 22 Banb mit Aupfern. gr. 8. 3 Rible. ober 5 fl. 24 Rr.

London und Paris VI. Jahrgang 1803. 78 und 86 Stud, mit ausgemalten und ichwarzen Aupfern. gr. 8. Der Jahrgang von 8 Studen 6 Rible. 8 Gr. ober 11 fl.

Magazin ber Sandels und Gewerbstunde, herausgegeben von 3. N. Sildt. ir Jahrgang 1.803. Rovember, Descember mit ausgemalten und schwarzen Aupfern und Chareten. gr. 8. der Jahrgang von 12 Stücken 6 Athlic. oder 10 fl. 48 Ar. Dasselbe herausgegeben von einer Besells schaft von Gelehrten und Geschäftsmännern. Jahrgang 1804: Januar — Junius. Mit ausgemalten und schwarze 12em Aupfern und Charten. gr. 8. der Jahrgang von 12 Stücken 6 Athlic. oder 10 fl. 48 Ar.

Murr, Ch. Th. de, Chirographa, Personarum celebrium.
Millus I. duodecim Tabulas c. Fig. 4-maj. 1 Rthr.

12 Gr. ober 2 fl. 42 Rr.

Obsigatiner, der deutsche, ober gemeinnübiges Magazin des Obstbaues in Deutschlands sammtlichen Kreisen, versast von einigen Freunden der Obsikultur, und berausgegeben von 3. H. Sicklet. X. Jahrgang 1803. 118, 128, und und XI. Jahrgang 1804. 18—68 Studt mir ausgemaleten und schwarzen Kupsery. gr. 8. Der Jahrgang von 12 Studen 6 Reble. oder 10 fl. 48 Kr.

Paultre's, R., geographische Nachrichten von Sprien, als Kommentar ju bessen neuer Charte von Sprien, aus bem

Brang. mut i Charte, gr. 8. 9 Gr. ober 40 Rr. Percival's, R., Befchreibung ber Infel Ceplon und ihrer

Dereival's, A., Beschreibung der Infel Ceplon und Gres Bewohner, nehft einer Nachricht von einer Gesandts schaftereise an den Sof von Kandt, aus dem Engs. mit Einleit: v. T. F. Chemann. gr. 8. 1 Reblr. 18 Gr. oder 3 fl. 9 Kr

Rochon's, A., Reise nach Marvetto und Indien in den Iase ren 1767 bis 1773, aus d. Franz. Auszugsweise übersett mit efter Zugabe von E. F. Ehrmann. gr. 8. 18 St. oder 1 fl. 21 Kr.

Shilberung von Louissana, aus bem Franz. mit Anmertungen und Bufaben berausgegeben von E. g. Chrmann, nehft einer Charte. gt. 8. 2 Rthir. 18 Gr. ober 3 fl. 9 Rr.

Oie.

Siebald's, D. E. von, Abhandlung über ben neuen von ihm erfundenen Seburtsftuhl mit 3 Aupfett. gr. 4. 18 Gr. pber 1 fl. 21 Kt.

Bolat's, J. S., Magazin für ben neueften Zuffand ber Maturbunde, mit Radficht auf die dazu gehörigen Hulfswiffenschaften. 1803. 11s und 12s, und 1804 18—66 Stud mit Kupfern. 8. Der Jahrgang von 12 Studen 4 Rthie. ober 7 fl. 12 Rr.

Wieland, C. M., ber neue beutsche Merkur vom Jahre 1803. Rovember, Becember, und 1804. Jan. — Jun. Mit Kupfern. 8. Der Jahrgang von 12 Studen

3 Rthir. ober 5 fl. 24 Rt.

#### Bommiffions, Artifel.

Hortus Reichertianus, ober ein vollftanbiger Ratalog für Sanbelegartner und Liebhaber ber Bartnerey, von J. F. Beldert. gr. 8. Weimar. 8 Gr.

Monumens antiques inédits ou nouvellement expliqués p. A. L. Millin. T. I. 6e Livr. 4. Paris. Le même T. II. prémier et seconde Livr. 4. Paris.

#### Portraits und andere Aupferftiche.

Abbildungen aller Obstforten aus dem beutschen Obstgartner, Aepfel, 9e Lieferung in 12 Bl. gr. 8. 1 Rible, 8 St. oder 2 fl. 24 Rr. Derfelben, Birnen, 9e Lieferung in 12 Bl. gr. 8. 1 Ribly. 8 Gr. oder 2 fl. 24 Rr.

Portrait von G. Mercator, gr. 8. 4 Gr. ober 18 Kr.

— vau. J. D. Barbie du Bocage, gr. 8. 4 Gr. ober
18 Kr.

- pon gr. Andreoffp. gr. 8. 4 Gr. ober 18 Rr.
- von Dic. Copernicus. gr. 8. 4 Gr. ober 18 St.
- von Db. Cluber- gr. 8. 4 Gr. ober 18 Re.
- von Ch. Meldard, Burgermeifter ju Erfurt gt. 8. 4 Gr. ober 18 Rr.
- von Ticho Brahe. gt. 8. 4 Gr. ober 18 Kr.
   von P. L. Moreau de Maupertuis. gr. 8. 4 Gr.
  ober 18 Kr.

#### In Rommission.

Portrait von J. S. herder, nach einer Handzeichnung von Bury, gestochen von C. Müster. Royalfol. 2 Rebir. ober 3 fl. 36 Kr.

Rene Landcharten und geographische Berte, welche im Berlage des geographischen Institute zu Weimar Leipziger Oftermeffe 1804 etschienen, und in allen guten Buch - und Chartenhandlungen ju haben find.

A. größere Charten im gewöhnlichen Landchartenfore mat, wovon die mit \* bezeichneten zum Gafpgarischen Sandatlas gehören.

\* Charte von dem franklichen Areise nach Murdochischer Projektion entworfen, nach den bewährtesten aftronomie schen Ortsbestimmungen, und nach den neuesten politischen Beränderungen berichtigt, die jum Januar 1804, gezeiche net von F. S. Arelbich. Novalfol. 8 St. oder 36 Kr. Diesethe auf holland. Diif. Papier mit engl. Gränzislumis nation. 22 St. oder 54 Kr.

\* Charte von den Landern zwischen dem Rhein, der Werre, dem Meckar und der Dimel (Obetrhein. Kreis), neu entworfen und auf astronomische Ortsbestimmungen ges grunder, von J. L. Gußeseld. Moyalsol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holland. Dils. Dapier mit engl, Granz-illumination. 12 Gr. oder 54 Kr.

\* Sharte von Beu i Df. Preußen, nach ben neuesten Ortse bestimmungen entworfen und gezeichnet von Sohmann. Boyalfol. 8 Gr. ober 36 Kr. Dieselbe auf holland. Olif. Dapier 2c. 12 Gr. ober 54 Kr.

\* Charte von England nach den neuesten Ortebestimmungen und anbern Sulfsmitteln, entworfen und gezeichnet von A. Stiefer. Royalfol. 8 Gr. ober 36 Ar. Dieselbe auf holland. Olif. Papier mit engl. Grangilumination. 12 Gr. ober 54 Rr.

Eharte von Jeland, nach Beauford, Kitchin und Jeffee rp's und andern Gulfsmitteln entworfen. Royalfol. 8 Gr. oder 36 Kr. Dieselbe auf holland. Dlif. Papier 20. 12 St. oder 54 Kr. \* Charte von Schottland, nach aftronomifchen Ortebestime mungen und ben beiten Dutsemitteln neu entworfen und gezeichnet von A. Stieler. Novalsol. 8 Gr. ober 36 Kr. D selbe auf bolland. Dief. Papier. 12 Gr. ober 54 Kr.

\* Charte von Perfien, nach aftronomischen Ortsbestimmune gen und den besten und neuesten Nachrichten entworfen und gezeichner von E. G. Reichard. 1804. Repalfal. 8 Gr. ober 36 Rr. Dieselbe auf holland Olif. Papier 26. 12 Gr. ober 54 Rr.

\* Chacte von Afrika, nach den neuesten Beobachtungen und Reisen berichtiget, und gezeichnet von C. M. Reinecke, ste Ausaabe reviditt im Septemb. 1803. Royalfol. 8 Gr. ober 36 Kr. Dieseibe auf bolland. Diff. Papier. 12 Gr.

oder 54 Rt,

\* Charte von China, nach Murdochilder Projektion entworfen, nach ben neuesten und zuverläffigsten Ortsbestime mungen berichtigt, und gezeichnet von D. F. A. Stieler, neu verbessert im Januar 1804. Nopalfol. 8 Gr. ober 36 Kr. Dieselbe auf Olif. Papier. 12 Gr. ober 54 Kr. Charte, neue, von Sprien, enworfen von E. Paultre, ge-

geichnet von gapie. Royalfol 8 Gr. cder 36 Kr.

(Bachftens ericeinen: 1) Generaldarte von Affen von Reichard, 12) Charte bes rurtifchen Reichs in Affen, 3) Charte bes weitphalischen Rreifes. 4) Charte von Sudamerifa, womit sodann ber Sanbatlas vollenbet wird.)

Plan von St. Petersburg, neu verbeffert. Ropalfol. mit frang. und deutscher Erflarung. 8 Gr. ober 36 Rr. Der

felbe auf bolland. Papier 12 Gr. oder 54 Rr.

#### B. Charten in Atlage gebunden.

Atlas minimus universalis. Atlas de Poche composé de 43 Cartes et d'autant de Tables statistiques et enrichi des découvertes les plus récentes a l'ulage des Voyageurs et en général de toutes les personnes, qui ne veulent se charger d'un grand Atlas 8vo trav. 5 Stést.

#### C. Aleinere Charten.

Charte ber Reiseroute von Bafra im Aften, nach hermichmentabt in Siebenburgen, Fol. 6 Gr. ober 27 Kr.
Charte

Charte von Bambut nach Compagnon's Feichnung. 4.

Specialcharte von Mieber , Aegypten , nach ben aftronomiichen Ortsbestimmungen bes B. Monet. Sol. 6 Gr. ober
27 Rr.

Charte vom herjogthum Berg, ber Grafichaft Mart, und ben benachbarten Gegenben. Fol. 3 Gr. ober 15 Rr.

- von ben Safen ber Oftfee und bem Sunde. El. Bol.

3 Gr. ober 15 Kr.

- von bem Laufe ber Ober, ihrer Manbung und ihren Rebenfiaffen. Fol. 6 Gr. ober 27 Rr.

- von Nordamerika zur Erläuterung bes Spstems bet Winde und Strömungen. Fol. 3.Gr. ober 15 Kr.

- von ben Senegallandern nach ben neueften Beffimmungen, nebft Rubaults Reiseroute. Fol. 3 Gr: obet

- von bem Qurcq-Kanal zwischen Paris und Lifp. Fol.
3 Gr. wer Is Rr.

## In Bommiffion:

Carte générale des Marches, Positions, Combats et Batailles de l'armée de Réserve depuis le passage du Grand St. Bernard le 24 Floréal an 8. jusqu'a la Victoire remportée à Marengo etc. p. le Général P. Depont, gr. Fol. 2 Rthr. ober 3 fl. 36 Rr.

Carte, nouv. géographique, des Isles brittanniqués ou Royaume uni de grande Bretagne et d'Irlande etc. Royalfol. à Paris. 1 Rthir. 8 Sr. oper 2 fl. 45 Sr.

Carte phyfique et polit. de la Syrie pour fervir à l'histoire des Conquétes du Génér. Bonaparte p. Ch. Paultre. Royalfol. av. des Notes géogr. in 8vo. à Paris. 2 Ribir. 8 Gr. ober 4 fl. 12 Rr.

Carte de la France divisée en Départements etc. dess. p. Hérisson et gravée p. Chamouin. Royalfol. à Paris.

1 Reble. 8 Gr.

Seneraldarte von einem Thelle des rufficen Reichs in Gouvernements und Kreise eingetheilt. Aus dem Ruffichen übersett, berichtigt und mit Nachträgen herausgegeben im Jahre 1802. von D. G. Reyman. 8 Bl. Col. 8 Rible. Beforberungen, Ehrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthales.

Seer UT Paufler, Retter ber hobern Burgerschule in Meuftadt ben Dresben, hat die Stelle bes fel. Boutlers, als Retter an der Kreufchule in Dresben, erhalten.

Der Landesregierungsrath Berr J. E. Gruner ju Koburg, ift jum Landesregierungsbirektor ernannt, und der Gibeime Archiveach Berr J. A von Schultes baseibst, ift mit Bezbehaltung seiner Stelle bezm Archiv, auch als Landesregierungsrath angestellt worden.

Der Projessor bes Kirchentechts am koceum ju Munden, Derr G. 21. Zomer, ift Pfarret in Oberhaching ge-

Der S. Gothalide Ames Abvotat, Derr Rouffeau, Mitarbeiter an Seflers Eunomia, bat von bem Fürften Beuß zu Graft, ben Rathscharafter eihalten.

Serr Frahn aus Roftod, (Berfasset ber Schrift: Aegyptus, auctor Ibu-Al-Vardi. Halle. 1804.) ift Lehter an bem, nach Buchsee bey Bern verlegten Peftalogie ichen Erziehungeinstitur, geworben.

Frau von Safifer, geb. von Alent in Paris, ift Botleferinn ben ber Schwester bes Kailers Mapoleon, der Pringeffinn Karolina (Generalinn Murat) geworben.

Der Mufikbirektor benm Berliner Theater, Berr Weber, hat das Prabikat eines Kapelmeiftere erhalten.

# Zobesfälle.

I 8 0 4.

Am arften April farb ju Dannenberg im Laneburgie ichen, ber Konigl Großbritannische Landphositus Derr Dr. P. J. 273. Simmermann, im 4xsten Lebensjabre.

Am iften Jun. ju Wien, ber bekannte Karbinal

Am erten Jun. ju Slow bey Rathenau, Derr S. S. Schultze, 77 Jahre alt. Er hat 5 Sammlungen geifts Licher Lieber herausgegeben.

Am raten Jun zu Berlin ber gewesene Major bennt Königt. Preuß Ingenieureorps, herr Müller 69 Jahre alt. Er bar unter anvern ein Tableau des guerres da Frederic le Grand, und Vorschriften zu Militair Plans und Chartenzeichnungen geschrieben, die sogar ins Spanische von Patenno übersett worden find.

Am sten Jul. ju Kopenbagen ber Professor ber Beredtsamleit an der dasigen Universität, herr J. Baden, 68 Jahre alt.

#### Bermischte Nachrichten und Bemerkungen.

Die Rurfurfil. Sachfice Leipziger, bronomifche Sveles tat bat über die Preisfrage des Beren Obera richtsrathe Baffide ju Berlin: "Weldres find die beiten Ers "munterungsmittel zur Aufnahme des Ackerbaues :" Folgendes entschieden.

Unter 20 eingegangenen Preisschriften, bavon die leste nur Aphorismen enthielt, auch 10 Tage nach dem Termis ne eingegangen war, wurde Nr. 14. mit dem Motto; "Quid faciat lactas segetes?" nach den meisten Beurthels lern sur die vorzüglichste gehalten, und ihr Nr. 19. mit dem Wahlspruche: Docet nos ipla natura, quid oportest sieri, jur Seite geseht, so, daß jene vollständig diese aber mit einisen Abküezungen, in dem sten Bande neuerer größer ver Schriften der Societät abgebrucht werden könne. Der Preis von 5 Ariedrichsed er wirde unter beyden gesbeitt, und jeder Schrift noch die neue silberne Medailte zuers kannt. Nach Erössung der verstegesten Keplagen, welche die Namen ihrer Versasser entbielten, Kand in Nr. 14: Pachaly, Königl. Preuß. Gebeim. Reiegsrath zu Bregs. san.

berausgegebenen: Derfuche über die schlesische Gedichte, die er in ber Folge mit feinem Mamen, in zwen Banden betitelt: Sammlung verschiedener Schriften aber Schlesiens Geschichte und Verfassung. Breslau. bey Meyer. 1796. f. neu bearbeitet herausgegeben. bes reits rubmlichft befannt. Er uberfieß ben Betrag bes bal ben Dreifes, nach geschehener Befamtmachung, ber Cocies tat zu anderer Bermendung, und fand fich burch bie filber. ne Ehrenmedaille genüglich belohnet. In Mr. 19. war eingeschrieben: Jean Paul Sarl, und entbedte fich dies fer barin als ehemaliger Profesor ber Pabagogie von ber Universität Salzburg, und Mitglied mehrerer gelehrten Befellicaften; er privatifirt gegenwartig in Berlin, und if benberfelbe , walcher am 21ften Dovember 1803. an Erthel. lung eines Breifes: über die Etwedung gur Induffrie. ben ber fregen ofonomischen Gesellschaft ju St. Petersburg mit herrn Rollegienrath Dichunkowsky, Die Saifte erbielt. Die 21 Rriedriched'or find ibm bereits auch von biere aus jugefendet worden.

Biernachft mutde noch bregen bas Acceffit, und zwar Dr. 12. mit der Devife:

Beatus ille, qui procul negotiis, Ut prifca gens mortalium, Paterna rura bobus excercet fuis.

Rr. 15. mit dem Bahispruche: "Terra nostra maeter eit vera omnium."

Mr. 17. mit dem Motto: "Prafet Alles und ber "baltet das Beste,"

und folden gedachte filberne Preismedaille zuerkannt.

Die eröffneten Beplagen enthielten folgende Namen: Br. 12. Friedrich, herzog zu Solftein-Beck, und dar fier, Lindenau in Preugen, den 3often November 1803, hierben aber 10 Briedrichehor zu einer selbstvorgeschlagenen Preisstrage, als Kortsehung der beantworteten, auf ein Lebrbuch über die gesammten Grundsätze der Landwirthschaft und der damit verbundenen gulfswissensschaften zum Gebrauche für Landschulen, zugesichert; wovon fünstig das Ersorderniß ersolgen wird.

In Dr. 13. ftand: Johann Samuel Bichter, Dasftor ber reformirten Gemeinde ju Aubalt und Pleff in Oberfchieften.

Mr. 17. enthleit: Karl August Sebald, Königl. Preuß. Justig , Kommissatias beym Kammergeelchte m. Berlin,

Unter ben übrigen Preisschriften, waren bie vorgualiche fen folgende, und zwar wie bie 3 vorigen nach den Dume mern ihrer Untunft.

2 Mr. 3. mit ber Urbeifdrift: "Eigennutz iff das. "große Criebend aller menschlichen Sandlungen."

Nr. 6. ist überschrieben: "Auch die Blüthe, die abs "gewellt vom Baume fällt, geht im Reiche der 17ae "tur nicht verloren."

Rr. 8. mit ber Dwife: "In omnibus fete minus

Dr. 10. bezeichnet: "Non multa fed multum."

Mr. 11. mit dem Bahlipruche: "Felicitate frui "magnum borum est, sed eam et aliis impertiri posse, "adhuc majus."

Der in diesen Abhandlungen bewiesen Fleiß wurde ges Cobr, und soll ihrer ben dem Abdrucke der Preiskeriften in dem britten Sande neuer größerer Societätsschriften mit Ausgügen ihmnich gedacht werden; deten Denkzettel biteben aber unerhiffnet, worauf solche nebst den übrigen von Nu. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 1'8 und 20, weiche bennabe alle ziemlich einerley saaten, gewöhnlichermaaßen verbrannt worden, so, daß es nun von ihren Versassern abhängt, ob ste sich entdecken wollen.

Bon Nr. 2. mit dem Mottor "Plus ultra," ift ju gebenten, daß fie zwar ganz gute, aber nicht genug brarbettete Sabe enthielt, darüber ihr Berfasser sich seibst außerte: baß er alle seine Wittel, welche er für die vorzäglichsten und besten hielte, niedergeschrieben, hingegen die uns wichtigen weggelassen habez wenn sie Approbation ethaliten follten: so wolle er sie weiter auseinandersetzen, weil

en foldes jeht, ben überbauften Geschäfften nicht ge-

Da dieß nun aber ben Preisbeantwortungen nicht ans genommen wird: so mußte sie eben so, wie die Aphorismen Mr. 20. bey Seite gelegt werden. Ein gleiches geschab mit Mr. 7. überschrieben: "Leepbeit und Gerechtigkeit sind moie Stätzen einer blübenden Landwirthschaft;" benn ihr Berf. hatte, theils zu lotale Gegenstände aufgestellt, theils in einem angesägten offenen Briefe ohne Namen, der Raulsund, den 30sten Oktober 1803. datiet war, zus gestanden, daß seine Bennedungen neue einen Enzwurf zur Beanewortung enthielten, weil seine sehr vielen Amtsgeschäfte ihm nicht mehr vorzulegen erlaubten. Bon seinen mancherlen sofalen Erempeln hatte man eben so wenig, als von den Vorschlägen zu neuen Preisfragen, Gesbrauch machen können.

Alles Uebrige wied in icon gedachten größern Schrif. ten ber Societat ju etseben sepn. Dresben, im Mai-1804.

> Sefretariat der gnadigst bestätigten Leipziger öfonomischen Societat. Johann Riem.

Berbefferungen.

Im XCI. 186, 1. St. S. 72, 3. 12, st. Martins L. Martens

# Neue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und Neunzigsten Banbes Zweptes Stud.

Sechstes Seft.

# Romane.

1) Friedrich Julius Lebensjahre und endliche Bilbung. Ein Roman für die elegahte Welt; herausgegeben von Julius Werden. Erster Band. Penig, ben Dienemann. 1803. 163 Bog. fl. 8. 1 ML. 18 M.

2) Moralische Erzählungen von A-Evers. Erster Band. Schwerin, ben Barensprung, Leipzig, in Commission, bey Gräffe. 1802. 201 Bog. 8.

Der. r. Wir wurden biefen kraftlosen sogenannten Roman icon eber angezeigt baben, wean wir nicht, (um von einer Armseligkeit nicht zweymal reden zu bursen, bie Erscheinung des aten Theils hatten abwarten wollen. Da dieser abet seit sanger als einem Jahre ausgeblieden, auch seiner in dem alle gemeinen Bucherverzeichnisse von der Oster Messe 1804 nicht erwähnt warden ist: so hegen wir die erfreuliche Hossung, daß es bep diesem ersten sein Bewenden haben werde. Derr Friedrich Theodor Mann, disher Studiosus in Palle, Chem, so heißt der pseudonyme Julius Werden,) hat uns durch diesen eben so barock zusammengesehren als veinliche Langeweile erregenden Mischmasch recht lebhaft an unste ersten Kinderlahre und namentlich an den bekannten Vers:

Der Affe gar possiplich ift, « erlanert. Denn eigentild fceint es damit auf eine platte Radabmeren von Gotbe's underbildem Wilhelm Meffer angelegt gemefen ju fenn. -In bein etwas tummelhaften, aber bod febr fentimentalen Ramensvetter bes Berinfiers foll bie Stenation eines jungen Mantes, ber son genialifdem Steeben entflummt totrb, und to find Trepete und anabhängigere Leben eintritt, geschilbert werben ; aber wie folecht ift diefes, allerdings, intereffante Thema 'ausgeführti - Beber Charafter wird unter ben unfeinen Sanben bes fugenbliden Autore ine Karritatur : de too er recht pathetifc fenn will, wird er fomifch; und überult fagt er feine focht barfrige Phantaffe jammerlich au Em De. - Bie verbraucht und taufenbmal ba gewesen ift bet alte glorbn mit feinen frangofifchen Brofamen; wie abgebroiden die Schilderung bes Mogiftes Landfchulg, wie elend motivirt bas Bufammentreffen Bulins und Erneftinens! Bie mart . und gehaltlos, wie gegen ben Billen bes Berf. tomile die Ertalen ber t eten, aus Tollhausterifche grangen! -Adl der gute alte Bater Sagedorn hatte wohl Recht in Angen:

-Cs glebt ein Bolt, das immet lernen follte,

»Und immer lebrt! — »Das ift bas Boit, bas man nie horen wollte,

»Und immer bort!

Unfer Lebrer migte fich gern an ben Rachtrab ber Ges brüber Schlegel anfoliefen; baber ift es in ber Ordnung, bas er nach den kläglichten Wortspielen bafcht. 3.19. 6.49-

»Mein herr nebmen Sie sich in Ackt, »Daß diese Maulwärfe nicht Wärfe »Nach Ihrem losen Maule thun!

O fancta simplicitas!

Das Studium von Abelungs Auszug aus ber bentichen Sprachlebre mare bem Verfaffer wohlmeinend anzuraeben. Bird er dieß nur einige Monate mit Ernft treiben, so wird et nicht mehr, wie biet gescheben ift, fcreiben: » www.
» gestämm, ihn felbsten mare folche Zerftreunng notige, bie
» Zeugerung bat ihn geschnuppt (b. h. vericonups) n. l. w.

Die 2. Liefert recht gutgemeinte, abet fcblecht vorzetragene Ergablungen. — Schaben werben fie nicht anrichten: Graf Kriedrich v. Werben. Won Killbert zc.

Re thruen foger eluen accidentellen Wutten beben, wenn man fie flatt des jur Mobe gewordenen Opiums, als ein foporiferum anmendet.

- 1) Graf Friedrich von Werben. Bon Bilbert. a Cheile, Leipzig, ben Bofchen. 1802. 1 Minh. 94 Bog. mit . Titelfupf. 2 MR.
- 2) Biographiern ber Kinber Morber, aus gerichtlichen Aften gezogen und romantifc barge ftellt. Geltenftud ju ben Biographieen ber Gelbit. morber, von R. A. Spieß (g). Leipzig, im Magazin für Literatur. Ohne Johrzahl, aber 1802. 151 Bog 8. 22 2.
- 3) Meine erfte Sochzeitsnacht. Ein tomifcher Moman in zwen Banben nach Althing. ir Band. Bamburg, ben Wollmer. Ohne Jahrzahl. 19 Bog. 8. 21 2.
- Der, 1. Gebort ju ben vorzäglichten Bervorbringungen im somentifden gade, welche felt bem Anfange bes neuntebne ten Jahrhunderte ericbienen find. Somobl bie Erfindung Der baben jum Grunde liegenden Begebenheiten, als bie Dars dellung und Berflechtung berfelben zeichnen blefen Roman au loinem großen Bortheile von bem leibigen Wefignte aus , mit welchem wir alljahrith zwepmal überfcwemmt, und aft aud mod swifden ben Deffen tlagild beimgefucht werben. Benn der Berfaffer die Rlippe bes Bieffcreibens, an der foon fo wiele gescheitert find, gindlich umschifft: fo barfen wir uns won fom nod febr colungene Berte verforeden.
- Mr. 2. ift wieberum eine ber pielen armfeligen Difface butten, welche nach bem Ableben Des ruffigen Bolographen. Spieg, unter feiner, eben nicht ehrenvollen Sirme, recht erbarmenswärdig umberfputen.
- Bir. 3. ff. wiewohl es ber Sitel nicht befagt, Der Ine fang einer Ueberfegung eines febr mittelmäßigen frangofifchen Romans: Ma promière nuit des noces, - Das des une

Saubeen Alebing Rame bogu gebraucht wird, biefer miler Kaufer gu voerschaffen, ist eine Unrechtlichkelt, berent fic Ueberfether und Berleger schämen sollten.

Wg.

- 1) Der Wieberergabler. Herausgegeben von W. G. Becker. Erster Banb. Dresben, ben Gerlach. 1804. 313 S. 8. 1 M. 12 M.
- 2): Momanesken aus Langermanns Pulte. Herausgegeben von Fr. Laun. Mit einem Litelkupfer. Leipzig, ben Martini. 1804. 171 C. 8. 1 Mc.
- 3) Zwen Braute für einen Mann, von Fr. Laun-Pirna, ben Arnold. 1803: 245 S. 8. 1 RC.
- 4) Ramiro's Tagebuch. Aus alten Papieren eines Freundes des Grafen Donamar. Herausgegeben von Feodox Adrianow. Leipzig, ben Martini. 1804. 304 S. 8. 1 NL. 8 R.
- 5) Albano Giuletto. Ein Roman von Fr. Laffaulr. Erster Theil Roblenz, ben Laffau. Jahr 11 (berfranzosisch. Republik.) 258 S. gr. 8.
- 6) Das Weib ohne physische Liebe. Eine mahre Geschichte, von ihr ihm) selbst geschrieben. Zeiß, ben Webel. 1803. 348 S. 8. 16 R.
- 7) Freundschaft und Liebe, ein Familiengemalde, von D. Fr. Lindenheimer. Fide, fed cur vide! Leipzig, ben Hinrichs. 1804. 138 S. 16 22.
- 8) Launige Erzählungen und Mährchen. Von Sufraf (v). Leipzig, ben Richter. (in Commission.) 1804. 281 S. fl. 8. 1 Me.
- 9) Der Malthefer. Ein Roman bom bem Berf. bes

Der Wieberergabl. Bergusgen; B. G. Bederic. 249

- bes Rinalbo Rinalbini. Mit I Kupf. Leipzig,1 + ben Graff. 1804. 250 S. H. 8. 1 Me: 1

Dir. t. entipricht feinem Sitel. Bicht neue, nur umgenes! Beitete Erzählungen erhalt ber Lefer bier. Es find ibrer brep und alle aus fremben Spruchen, boch teine, mas Schab. if , we dem Berausgeber. Die Jdee ber Sammlung ge-Wert ibm gmar, aber feine anbaltenben Bernfegefcaffte, Rrant. beiten und andere ifterarifde Arbeiten binberten ibn an ber? felbfteigenen Ausführung berfelben. Er gefellte fich bemi' nach Mitarbeiter ju. Det erfte, Dr. Bretfchmann, giebt eine fpanifiche Dovelle, Liebe, Freundschaft und Rache; der zwente, Gr. R. 2. 28. 27faller, eine Dichtung ber Fran von Benlis, Louise Bourbon: Conde, Pringeffinn von Rrantceld, und Amalte Berg enblid eine Amanofche Era ablung, Adelfon und Salvini, jum beften. Das meifte Satereffe bat unftreitig bie Dichtung ber Arau von Genlis. Sie gebort, nach bes Rec. Bedunfen, ju bem Beffen, mas blefe fruchtbare Schriftftellerinn im romantiden gache bervorgebracht bat. Auch ihr beutscher Dachergabler produzirt fich bier am vortbeilbafteften. Kur bie Daner des Anstitue tes mare febr ju munichen, bag ber Berausgeber, theile thagigen Anthell nehmen, theils ble Babl feiner Ditergabler Teiten mochte; benn wirflich find Dr. 1 und 3 blefes Banbes ju unnaturlide und abenthenerliche Ausgeburten einer regeflofen Obantafie, um Befern von gefundem Urtheil und Be-Tomad eine befriedigende Unterbaltung gewähren zu fonnen.

. 3: . An Dir. 2. M bie fannige Botrebe bes Berausgebers: Das Unterhaltenbite. Bon den Kommeeden Ribft, :-- auch, wenn der Berausgeber und der vorgebliche Langermann gine - Perfon waren - muß Rec. befehnen, daß er fte, wofür fle boch ausgegeben merben, nicht im mindeften empfindfam, bin-- gegen ziemlich nuchtetn gefunden bat. Beder durch Erfinbung, noch Bortrag gleben fle, auf frgend eine Belfe, an. Die geboren ju bem lauwarmen Mittelgute, bas ben Lefer nicht gerade jurudftogt ; aber auch ultgend feine Theilnahme lebhaft beschäfftigt und festhälts

Dr. 3. hingegen entfpricht bem Damen bes Berausges bers ober Berf. wurdiger. Draffigte Erfindung, bumo. zififde Charaftere, launige und wisige Darfiellungen mas den ben fleinen Roman ju einer angen f.nen Leftare. Seibft die font etwas geschwählge Manier biefes Schriftellere ist bier weniger fichtar, und die Diltion schritt enfcher und lebhafter vorwätts. Autz man empfindet hier nicht, wie in einigen seiner neueften Produktiotien, die alljugroße Arncher barbeit seiner Seder, und lieft fein Buchefu, vom Anfange, die gunt Eide, wie fich erhaltendem Berguchen.

Rr. 4. fann fich mehrerer Angenden rühmen, an denem as einem geofen Theil unferer Moderomane fehlt, eines wohl ersonnenen Gtoffs, gut gezeichneter Charaftere, und eines blübenden, leichten und teinen Style. Der Insgang ift, wie er, der Aulage nach, nicht anders fepp konnte, tran gifch, aber nicht widrig und emporend; fonden sanft tabe rend, natürlich und menschlich. Mit gutem Auge darf Rec. baher ben Klahbeten der romantischen Lektite dieses Lager buch empfehlen.

Ber. s. schmedt ftart nach neudscheilschem Schwindel. Wenn der Berf. von diefem genesen wird: so fann er pach aln ganz guter Erzähler werben. Anlagen bat er dam. Abet dem Friedrich Schlegel Liekfichen Ungenius muß er endfagen iernen, wenn diese Anlagen nicht verloren gehen follen. Das Versmachen muß er vollends ganz dieben laffen. Auf diese Aunst versieht er fich durchaus nicht. Jum Beweise konnen, unter andern, seine Jarbenreimereien, ist est, seine Lieder auf roth, und weiß, blau und gran und die andern Farben des Regendogens dienen. Despaders bat er sich, und dem allernenesten Kingstanggeschmach, in die kurge gliedrigen reimenden, schumenden, gellenden und schelenden Beetslein verliebt, p. D. 2

der trattigen schautigen Treunung Bom wounigen sounigen frühling f

o thr tlingenbent fingenben gobe, Job hallenben fonllenben fantenben

Dibr Klagenden
sagenden
Laute!
Sam stolichen
friedlichen
Ufer

Biebt end binifen in filler Radt!

Beun dan Poefle ift; fo ift in ber Beit Gotten nichts falder, als Beromachen. Bergleichen laft fic, ftanto poda, in einer halben Stunde gange Bogen wollftügeln. Aber bem Lefer, voll achten poetlichen Sinned, mirb fibel und weh baben; es ift ihm, als betame er bas Ohrenbraufen, das gewöhnliche Refuttat der allerneueften Poefic.

In Rr. 6. fehlt es nicht an eluigen richtigen pfichologia schieden Bemerkungen. Aber, was in dem Buche, als Gos schiedese gegeben wird, ift theils so fragmentarlich und une pusammenhangend, theils so bedipisch ratbfelhaft, daß man ple Begebenheiten, wie den Charatter ber Etzibserinn, nur, wie durch einen Alor sieht, und fast über nichts eineninur halb befriedigenben Ausschuft erhält. Der Lefer weiß daber, wenn er seine Lefture geendet, kaum recht, wonn er gelesen hat? Ein Uebelstand, durch den das Buch, weder viel Unterhale kung, noch — was doch der Iwer Berfasserian ju sembert.

Berg p. befteht aus beamatifden Scenen ganz afftäglichen Schlages. So darafzerifiren fie ber bicht abgebrofchene Wieff und ber bicht michterne fiede Dialog.

Bem Plattlinden und Gernwis fur kanne gelten, der mag fich nach hergensluft an Rr. E. erbauen. Jeder ans bets aber witd bekennen muffen, taß das Bort, Laune, nie ärger gemift aucht worben ift. Abgeschmachte Gespenstern mahrchen und sammerliche Liebesgeschichten, plumpe Satpre, schwerfällige Prosa und währige Poeste find die Hauptbestands theile dieses bochstamlichen Machwerts.

Mr. 9. verbient koum einer Ermabnung. Der Anfah. auf dem Eitel: vom Berf. des Ringido Ringibil, daraf. terifirt das Buch binianglich; Jedermann weiß, was er ju ers warten hat. Wo moglich, übertrifft Or. Dulpius sich in dielem Maithefer noch: ein Mahrchen pus der Ciementargeis flerweit, das an Ungereimtheit seines Gielchen suchen tann, und

baben so breit und langweilig, so schwästig und boch jugleich so platt erzählt, daß alles, was der Federsertige Wundermann bieher geschrieben, sur musterhaft dagegen gelten kann. Dasselbe gilt von den häusig eingestreuten Reimiein und Berslein. Ein Produkten von des Vers. meisterhafter Nesenier, fremde Gedanten zu versaalbabern, muß Rec. doch geben. Hamlets bekannten, hundertinal schon ciriteen, und eben so oft gemisbrauchten Ausspruch: wes giebt Dinge im wämmel und auf Erden, von denen sich unsere Phisolophie nichts träumen läste, beißt, durch Aussussissisches Wasser gezogen, also: Es haben Erde und Fimmel Dinge, von denen wir alle nichts wissen, und die denno ch da sind!!!

Rf.

Amalie Mansfield. Seitenstüd zur Delphine. Erster Band. 392 S. Zwenter und lester Band. 496 G. Verlin, in der Vosstschen Buchhandlung. 1804. 8. 3 RC. 8 88.

Dicht ohne Stund wird obenfiebenber Roman bem beruhme ten Romane der Frau von Stael bier jur Beite gestellt; bepbe Dichtungen baben wirflich eine nabere und fernere Aebulichkeit mit einander. In jenem, wie in diefem, ift eine Junge, foone, burd Berg und Beift anglebende Frau ble Beibinn; Amalie, wie Delphine, wird bas Opfer einer übermaitigenden, allen Unftrengungen und Rampfen etliegene. den Leidenschaft. Bende geben ibren Ruf, ibre Achtung für das Urtheil ber Belt, ihre beffere Beiblichkeit der Blebe und ben Sturmen ibres herzens Preis; bepbe erfahren alle Qualen ber Bertennung, ber Berlaumdung und ber gefranften Chre; bepde erbeben fic uber Berlaumbung, Berfennung und Rranfung, und finden in ihrer Liebe Erofe und Entiche blauna. Begen bender Liebe ftemmen fich Stoll, Startfinn, Elgennus und Borurtheile, bepbe leeren ben bitterften Reid bet Leiben, bepbe enden bochft tragifc; aber in bepben ente bullt fic auch bie Biebe mit ihrer gangen Mamacht über bie Beilen. Gelbst den wahrhaft vomantischen Zug, daß ihre Aberschwengliche Liebe fich aus ben entgegengefenteffen Empfiadungen ben Delphinen aus Gelductligfeit und Ralie,

geichtieben.

Tros allen biefen Aehnlichkeiten aber, geht jede Schtifte ftellerinn ihren ganz eigenen Weg, bat jede ihren ganz eigen men Geist ber Ansicht und ber Darstellung, ihre eigene Tommen Farbengebung. Bepbe Werke find baber, der Zehnliche Beit ihrer Tendenz und Stoffersindung ungenchtet, in dem Gebrauche der Mittel zur Erreichung ihres Zieles, der dichtaktichen Komposition; in Rücksicht des Genius, det in und über ihnen waltet, hervorspringend von einander unterschies den; bezeichnen durch ihre Mängel, wie durch ihre Borzüge, den eigenthümlichen schristellerischen Character ihrer Ute heberinnen; beschäftigen und interessinen den leser von ganz verschiedenen Seiten, und überreffen oder stehn einam der nach durch ganz verschiedene Talente und Eigenheiten.

Die glangendere, sublimere, praktischere Dichtung von beiben ift unftreltig Delphine. Ein lebendigerer, tubmerer, schwerere Gebeferischerer Gelft besett bas Wert ber Frau von Graek, Phantastereicher, origineller, Schwungvoller enthalt, wub widelt und verauschaulicht sie Charaftere und Stenationent Bot Allem hat ihre Dittion eine hervorragendere Energie, einen ergreifendern Zauber, eine glühendere Kraft ber Spraeche, der Leidenschaft und Empfindung.

Michts besto weniger barf ihr Amalie Manafield, als eine schone gestvolle Komposition, an die Seite gesetzt werden. Schwebt der Genius der Madam Cottin nicht auf so hohen begeisternden Schwingen: so erhebt auch sein leise ver, milderer Fing uns zur Theilnahmes springen durch ihn Charaktete und Situationen nicht so kahn, forrreißend und ergreisend bervor: so begegnen sie uns doch mit Leben, Warme und Wahrheit; taucht er seinen Pinsel pick in

33

fo beensende Saeben, enigindet und entflummt er unfere Phamaste nicht so alleveschend und überwättigend: so ern volume, vegt und deutegt er sie dach jur vollen Hingade ste seine Welt und seine Pelden; erschileret, zermalmt und berfleische er unser Herz nicht: so vollen, durchedeinge und defalle er es dach mir den Leiden und Schilfesen seiner Beisen; ist der Stud der Madam Cottin nicht so Krasundsstellm und iedendig poetisch: so ist er dach ofmsteh, edel und sebendig vortisch: so ist er dach ofmsteh, edel und sebendig von wenn die Dichtung der Fran dan Genel sich unseter Phantaste, wie inte einem Jaubenstade bemeister, und unserm Geisto die vollke, erichhaltigs Madeung glebe: so sehr der Roman der Madam Coctin und Phantaste auch ohne lyrischen Fing, in Thatigteit, und macht sich zum Welster von unserm Gerzan.

Sach fiehe an portifchet Bollenbung, an Geiftenergie, itibenschaftlicher Starte, Empfindungehöhe und schopferschaet Originalität Delphineum Charafter über ben Charafter der Amalia, Erch seiner Ueberspannung, erch allen feinen 300 fonsquengen, ift er, als Charafter in gewaltsamem, fooberbaften Stande ber Leibenschoft, wahr. Das Meib, das tur in, mit und durch Liebe lebt, und nichts will, als the ben, trift in jedem Buge, seber Acustrung, jeder Danblung, invertennbar sich veranschaulichend bervor, und beurkuntet fich fo, als Aunftwert eines in poetlicher Glovie frahlenden Genies.

Amalie bingegen erficeint in Gree erften Einbidaft auf Mannfield nur, als ein thieidt verlittes Dabdes Raum tonn man das, was fie får diefel Gebaklofe Gofch son einem Manne empfindet, - Liebe nemen ; es dataftert Att fic pur, ale eine tinbifche Bergaffung. Gleidwohl girbt fie fich ihr mit einer feften widrigen Gowache, mit einer um verzeihlichen Thorfeit bin. In unbefcheetblicher Geiftesblind beit und Michtachtung ibret weiblichen Barbe pofert fie biefer Bergens and Beifesverierung Bobiftant, Lebensgiad und Bemiltenliebe. Erft in ihrer zwenten achten Biebe gegeb Ernst Woldemar giete fle uns einen wahrhaft leivenschaft lichen, und nun auch energischen Charaftet. Ran etf gewinnt fie unfer Intereffe, und biefes Butereffe feige, maber ibre Biebe fic ber ungladifden Rotaftrophe minefile Die the Schicffal entet. Sie entwickelt in den festen Lagen bres Lebens fo manchen Jug von Derzensgröße und Des MEN. Amalie Manefield. Seiteuft. 3. Delphine 2c. 339

pendudede, fiere bie wie die utparten und unweidlichen Oriten ihren frühern Eriftenz gern vergeffen. Aber trop biefeir Thellnahme für fie an der Breige ihres Lebens, hat ihre Charafterichilderung duch nicht bie Sibe und Lebendigfeit; durch die wie an Delphinen gefestelt werden; und selbst die michtigere Energie ihrer Goldlautstaftraphe erhebt sie, aler Sunfiwert, nicht zu der Melfterschöpfung, die wir in Delminens Datstellung erblichen.

Daffie aber glebt Amaliens Gellebeet, Ernft Molbas mer, bas Intereffe bee Lefere angleich marmer an, die Dele Bhinens Abgett, Leance. Wabr find gwar berde Chen nottere gezeichnet; aber bie Babebeie in bem ledten ift eine barte, grelle, juruditogende. Die Derridaft ber offentlichen Meinung übermaltigt auf ber einen Beite feinen Rouf allaus abermirgend, um nicht eine Unmannlichteit barin ju erten-Ben, die des von einer Delphine fo bie jur Bergotterning ger Hebten Mannes unmurbig ift; von ber anbern Seite macht We Leibenschaft ibn fur biefe bifentliche Deinung wieber fo band, bag fie ibn bis ju ben barteffen Undelftateffen, ju bem Ameibenbften Berfundigungen gegen Sitte und Bobiftanb. m bin berabwurbigenbften Schritten gegen Delphinens guten Ruf hinreift. Wehr, nie einmal, emporen bie Ansbrade feiner Leibenichaft , und fiogen mehr Berachtlichkeit , als Thefinabme, ein. Bir feben ibn, bennabe feine gange Erlo Rent burd, von bem beftigften bibigen Bieber befallen, und foin leibenfchaftlicher Buftanb ift eine bauernbe Raferen. ble une ofter mit Connber, als mit Mitfelb, erfallt. Woldenar bingegen, aus einem verzogenen, bemichfachtie gen, bennube bergiofen Tpraniten jum tieffiblenben, fue Boonbeit. Gute und welbliche Engent hochempfänglichen Menfoen burd die Almacht ber Liebe vermanbelt, emi sort and fefbft in bem gewaltfamften Otanbe ber Lefbenfdaft unfer Bartgefühl nicht; entwürdigt nirgenbe fo fich, feine Beibenfchaft und feine Beliebte; and ba , mo feine Blebe gu einer Art Babuftan fleigt, ift ier fein totaler Berracter; fe feibft fa ber etwas unpathrlichen Rachestene, wo Amalie ein Dofer feiner Begier, fallt, milbert bie madeige Empbrund bes fennen und angern Denfchen, von ber er überficemt und boremaitige tofeb, bie Brutalitat feiner Dunblung einigen maaffen, und fein nachber burchaus gartes Berragen gegen Amalie, feine unabermindliche Debterfichtelt, für die durch

then gall ihm nur noch theuerer gemordne Gellebte affes aufzuopfern, was Rang, Stand und Reichthum ihm, als Erbe theil, darbieten; seine Unerschütterlichkeit in allen Stürmen, die der Haß und die Verachung der Familie, selbst der Fluck einer verehrten Mutter über seinem Haupte versammeln: kurzsein eben so unverrücktes Angenmerk auf die Ehre der Seliebten, als seine unendliche Liebe für sie, läst uns eben so willig ihm sene Entweihung der Ungsücklichen verzeihen, als es unfre Theilnahme für sein Schicksi immer gleich warm und lebendig erhält.

Ein neuer Borgug ber Dichtung ber Rrau von Stael ift bie größere Dannichfaltigfeit, bie ... benbigere Berfinnie dung und Originalität der Charaftere; ift, daß biefe Charafe tere ber Beit, in ber fie handeln, einheimifcher und treuer dus ber fie umgebenden Datur gerommen find, als in ber Dichs tung ber Mabame Cottin; aber bafür beleibigt uns auch in feinem berfelben bie jurucffogenbe Sarte, Die foneibenbe Beibffigfeit, bet niebrige Eigennnt, bie gemeine Diumpe beit und Ungezogenheit, die uns in der Frau von Vernon, ber Aehtissinn und bem Beren von Valorbe anwidern. Der efngige Charafter blefer Art in Amatte Mansfield ift bie Straffinn von Woldemar. Aber auch biefer verifert einen großen Theil feiner Darte baburd, baf biefe Barte nicht fowohl bas Refultat ihrer Watene, als ihren Erziehung, the rer Vorurcheile, three falschen Beariffe von Kamilienatück - M; baß ihre beffere und ihre verbildete Matur nicht felten genen einander tampfen, bag bie erfte fogar nabe baran ift, ber lettern ju erliegen.

Entschleden aber und, keinem Zweisel unterworfen, neigt sich der Sieg auf die Seite der Verfasserinn von Amalie Manssield, in Rücksicht der Katastrophe: Zwar lassen beys de Schriftstellerinnen ihre Kelden so unglücklich enden, als ein Paar, dis zum Schlusse ihres Lebens, gemacterte menschliche Wesen nur enden tonnen, und beyde zerreißen durch den überschwenglich tragischen Tod der Liebenden das Berz des Lesers. Nur liege auch in dem zetreißenden Schmers ze, mit dem Madam Corein und am Grade der Geopserten erfüllt, noch eine Art von Wollass; die saßen Sesüble des Mitields behalten in ihrem Schmerze die Oberhand. Fran, von Stael hingegen erfältet unser Herz mit einem staren Schauder, und die empörte Seele wendet fich verabschenend

von einem Ausgange ab, ber jebe fage Empfindung ber Theilnabme tobtet. Ueberhaupt ermattet ber letzte Theil jes net Dichtung unfte Theilnahme mertlich , und ermudet burd Die allzuweite Auslpinnung unfre Aufmertfamfeit. werben einblid burdaus vertifgt burd bas fichtbare Streben ber Soriftftellerian, Web, Unbeil und Jammer recht angu-Daufen, und jede Gluckswendung, Die fic darbietet, murbe willig wieder in gernichten. Amaliens und Bolbemars Une glud hingegen, fo groß und ergreifend es auch ift, ergiebt fic ber Datur, bem gangen Bange ber Begebenheiten, ben Charafteren, ibren Berbaltniffen und Umgebungen gemag. Der Gowerbftrich bes Schidfals fallt nicht gemaltfam und Bintourftend auf feine Ochlachtopfer, er trifft unvermeibild, und preft fo gwar beife, brennende Thranen aus ben Mugen des Lefers; aber ohne alle Beymifdung von Schauber, 26. fden und Entfegen. -Wenn daber, wie icon erinnert worden, ber Roman ber Frau von Stael fur ben Beift bas Bett des bobern Genies ift: fo charafteristet fic Diche tung ber Mabam Cottin burch eine wohlthatigere, gartere, Defriedigendere Einwirtung auf unfer Bert; und die lette, wie die erfte, behauptet einen Chrenvollen Rang in dem Belde der romantifden Literatur.

# Weltweisheit.

ABas heißt Denken? von Karl Egger. Ulm, ben Stettin. 1804. VIII. 70 S. 8. 8 ...

Der Berf halt es für eine ber auffallendsten Erscheinungen in der gelehrten Wilt, daß man seit vielen Jahrhunderten, eine so strenge Wissenschaft als die Logie, detrieden habe, ohne sich im Besthe einer Real-Besinition des Dinkens zu besinden. Alles was die Stoiker und Peripatetiken, was Des Cartes und Leidnitz, sammt ihren zahlteichen Schulen darüber sagten, schein ihm hierzu unzulänglich zu sein; und daß er ben den neuen Etlektikem das Gesucken nicht sinden konnte, wird man ihm ohne große Versteberung glauben. Er sobt zwar die Rantianer, wenn sie bemüht sind im Ansange ihrer Logiken das Denten zu ertläten; aber

ber ber weulge Gebrauch, ben fie von Heen Definition maden, wird gefabelt, und es fdeint ibm Bardit Gel an verdienen, wenn er fagt, baf es noch feine Logif, babe geben fonnen, well es eben an blefem Grundbegriffe ges mangelt babe. Aufgemuntert burd bie Dreisfrage ber Warffer Afabemie: »wie man das Denkvermögen zermaliedern tonne, und welche Elementarvermogen mman darin ertennen muffe « ftellt nun ber Berf. feine Erflanne in biefen anborifficen Berluchen (wie er fie felbe mennt) auf, ben benen freplich mobt, die anbre grage auffich .gen modte, ob er nicht ju frab, und ohne in ben Binn ber Aleern Bhilofophen einzubringen, an biefe Urbeit gegangen fen. Bie febr muß es nicht fcon auffallen, wenn er nicht mit einem Borte ber Eberhardischen Cheorie des Dentenn und Empfindens gebentt , ba bod biefe, bas, la ber Leibnis . Boifiden Saule berridenbe. Buftem . midt allein auf eine außerft bundige und bentliche Beife barftellt; i fondern ebenfalls durch eine abnliche Aufabe ber Afabemie au Berlin veraniaffet motden mar, mo fie auch den aufgeftelle ten Dreis erlangte! Aber in unfern Tagen, latt fic von Magern Philosophen, fo Cewas leicht ermatten, und wir muffen es unierm Betf: nod immer Dant wiffen, bas et nicht Etwas von noch geringerm Werthe gelfefett bat.

Dus Deufen überhaupt nimmt ber Berf, nicht in bemallgemeinem Sinne, wie es Des Cettes und Leibnit natmen, welche alles Borftellen mit Bemußtfenn, for ein Denten ertlarten, wie fern in bemfelben Etwas won einanber unterichieben wirb. Allein wie febt warbe er fich feren. wenn er glauben foffte, daß fie vicht auch einen engern Begriff bavon aufgeftellt, und bas eigentliche Denten, von ber bloden Appergeption unterschieben berten. Des Cattos theilte feine Borfteffung nicht nur in Empfinden, Einbilden. mad Bearelfen ein; fondern Leibnitz gab fogar-bie genauern Unterfdiede Der Erfennenif, nach den Graben ber Riarbeit an, fo daß biefenige Mooffication, welche ber Berf. unter Denten verfieht, in feiner gangen Gonie, ju ber beutlichen Entennenif burd ben Berffant gejablt, und bem Empfinden, aber bem Marftellen bes Gegenwartigen burd bie Ginne, und allem fimilden Borfellen überbaupt entgegengefest with. Die batten alfo gewiffe Borftellungen mir Bewuftfenn . Me noch kein eigeneiliches Denken mason; und ihr Beiff ficeint

abort wie febr wie je neum annen unt ift eine Peufen ein freben Demugtfenn erfordert, ba ben ihnen bas Befühl ber Belbitthie Linteit, ale eine mefentliche Eigenfoaft angefeben wird, burd welches man bas Denten genau vom Empfinden unterlibele bet. Beine Erfidrung als ein freyes Bewuffrmerben. .(5. 19. 21.) Durite übrigens noch gegen bie ber Leibniflanen Burucffleben , weil fie bas Gefühl ber Acepbeit nicht mit aus. bruckte, und es mobl gar ein freges Bewiftwerben geben Tonnte, Das mit feinem folden Gefühl begleitet mate, und au bem Empfinden ober finnlichem Borftellen überhaupt, gejählet werden miffre. Auch hatten die Leibniflaner ben Borgug , daß fle jenes Befühl aus ihrer Definftion mille Ben tonnten, ba es in ber Deutlichleit ber Borfteffung, als dem mefentilden Mertimale, lag, baf bie Beste fic Beer Billfubr über biefelben, ober bes Bermogens fle werfolgen au tonnen, wie fie will , bewußt feon mußte.

Es thut fic alla biefe Erflarung, viet wentger ale bie Leibnibifde, für eine Real Definition tracten, welche bas Wefen bes Denfens ausbrudte, und die Logie mochte ad won ihr, fo wie von der Arbeit bes Berf. abrebaupe, man menig Gewinn perfpreiben ; sumal er fle mit mebrern, ans ber neueften tritfichen Dhilofopbie abftammenben Burftele lungsarten, ju bereichern fucht. Begriffe von einzeln Gegens ftanben, auf bem bloffen Stoffe berubende Unterlebeibungen in bem Begriffe des Dentens - bas Denten bes Ggebenen. und bas reine Denten - follen in die Logif gufarnommen. Dabingegen bie verneinenben Urthelle vermielen merben , im bem fie alle unendlich, und bieferbalb bejebend fenn follen. Das Denten durch Grande herubet auf ber Matureineichtung unfere vernänftigen Befens, und ber Biberfornd ift nur Darum unbentbar, well alles Denten vofitie, und bie Comula im Urtheile nie perneinend ift; folglich bas mit ber Beraneinang ju bentenbe Diberfprechenbe, nicht gebaibt merben :Lann. Babelid gabe es nicht noch mebrere Boluner, wie Slate und Coffbauer: man mufte fic ble Louit farcten! Ette wiel bat fie fich icon, feit ben tritifchen Beiten, muffen des Sallen faffen, balb um eine verungidette Ratenerientafel Salb :um ein poor falfche Erflarungen in ihrem ufurnieten Anfeben an erhalten! Daran benft Miemand, baf bie gange Philofanbie einfturgt, wenn bas Deuten burd Granbe, blog anfee Matureinrichtung ill, sub bal jeber Memais ife bas Gefet bes Wiberfpruche felbst auf Wiberfpruch fabet. Mer unfre Keititer verlangen keine Philosophie, die auf dem emigen Gesehen der Bernunft ruht. Sie hoffen, der Geist der Beie werde schon die thrige erhalten, und wenn allenfalls auch der Gedanke aufsteigen sollte, daß ihnen Untergang bereitet senn tonnte: so bleibt ihnen doch die Unfterbiichkeit gewiß, Philosophen nach der Mode gewesen zu sepn.

**©**[

Metaphpsit des Menschen, enthaltend: 2. Grumdlinien einer Metaphpsit der Natur im Allgemeinen, besonders des organisirten Theile. 2. Organographie des Menschen. 3. Eigentliche Metaphysit des Menschen, 4. lehre der relativen Gesundheiten. 5. lehre der Krankheiten. Erster
Theil. Grundlinien zc. Mir 9 Tabellen. Bon
Joh. Chr. Goldbeck, ausübendem Arzte in Altona. Altona, ben Eckstorff jun. 1803. 51 S.
8. 886.

Der Berf. hat wohl gethan, daß er une nicht fogleich feine gange Detaphyfit des Denfchen, fondern von ben funf Duntten, aus benen fie nach bem Titel besteben foll, nur erft ben erften, ober die Grundlinien einer Metaphyfit der Natur im Allgemeinen, besonders bes organistrten Theile, jum Beften gegeben bat; benn wir hoffen, bag nun bie wier übrigen Theile befto gewiffer in der Reber ober im Duite bleiben werben ; wenigstens begreifen wir nicht, wie man auch nur bas mindefte Berlangen nach dem Uebrigen baben tann, wenn man Diefen Anfang gelefen bat. Es find jum Glud nur 34 Intre 66.; aber auch biefes Wehige ift ein fo vollie finnleeres Bortgeflingel, bag wir uns, ungeachtet jest bergleichen Diage leider nur gar ju oft für tiefe Beisbeit vertauft werden. faum erinnern, ein leereres gebort zu haben. Dag wir dem Bachlein nicht Unrecht thun, bas werben unfere Lefer mit voller Ueberzeugung eingesteben, wenn wir ihnen wur ein Paar biefer § 5. berfeben: » S. 1. Man nehme an, bag 26-»les in der Beit aus einer einsachen Oudfant, Materie,

### 3. Chr. Golbbed's Metaphpfit bes Menfchen zc. 36x

Dem Realen im Raume beftebe, und daß Raum und Refe sbloß Rormen ber finnlichen Anichanung find : fo findet man. sbaß alle Ericheinungen, welche an ber Materie mabrgunehe men find, von given Endpuntten begrangt merben. Einer sif ber Dunft ber Ginbelt; ber zwepte, ber Dunft ber Dannichfaltigfeit. S. 2. Broffden biefen berben Dunften onun flegen alle Erscheinungen, welche bie Macerie geben »fann : benn entweder ble Erfdeinungen fleigen jur Danniche »foltigfeit binan, welches ber Ball in ber organisch belebten »Bele ift; ober fie fteigen jur Einbeit berunter, meldies man bet fogenannten phyfifchtobten Materie mabrgenommen moltd. 6. 3. Die Materie, welche nach inbelt in ben Eta. sicheinungen ftrebt, giebt elfo bas Socal ber fogenanntem »phpfifch tobten Materie, ober bas Reich ber leblofen Rore »per. S. 4. Die Materie, welche nach Mannichfaltigteit itt »den Erfcheinungen ftrebt, giebt bas 3beal ber organifch. "belebten Beit, b. f. ber brep Reiche ber Matur." Ca geht es fort, bis fic endlich in dem Beften und Biufffgen, und in ben Grundthellen des Beften und Fluffigen', ber Ras fer und dem Eropfen, die Quelle der Bufammenfebung aller organifirten Rorper findet, und bas beißen Grundlinfen elner Metaphyfit ber Ratur überhaupt , befonders aber des organifirten Theile berfelben. - Bon C. 9 bis 36 und affo ben größten Theil des gangen Raums nehmen gwen Fragmente ein, wovon bas eine ein Bruchftud aus Johann Deebe Rebe iber Rante Berbienfte u . bas Intereffe der philosophirenden Bernunft, und das andere etwas aus Rante Borrede ju felnen metaphofichen Unfangegranden ber Daturmiffenichaft: It. Es ift ohnfehlbar das Befte in dem Schriftden ; aber une baucht, es paffe jum Gangen, wie eine gauft aufs Auge.

Geschichte ber Kunste und Wissenschaften seit ber Wieberherstellung berselben bis an das Eade des achtzehnt. Jahrh.; von einer Gesellschaft gelehrerer Manner ausgearbeitet. Sechste Abtheilung. Geschichte ber Philosophie. Von Joh. Gottl. Buhle. Dritter Band. Zwente Abtheilung. Won S. 361 dis S. 696. Vierter Band. S. 724. Götingen, ben Röwer. 8. 1802. 31.2. D. X.C., 20. 201, Vie zest. 31. 31.

#### Auch unter bem Eltel:

Geschichte ber neuern Philosophie seit ber Epoche ber Wiederherstellung ber Wiffenschaften. Von u. s. w. 4 M2.

Don bem britten Banbe biefer Gefchichte, ber ben Suftanb und die Geftalt ber neuern Philosophie mabrend bes flebzehme ten Sabrbunderts bis auf Leibnis befchreibt, baben wir mur die amente Salfte bier vor und. Diefe ergabit querft bie Soldsale bes Cartestanismus junachft nach bem Tobe bes Des Cartes, moben Suet und Daniel als vorzägliche Gege net, und Ludwig be in Forge und Plette Spivain Regis als Die elfrigf en und icarffinnigften Befbrberer diefer Philofophie aufgeführt werben, und Franfreich nebft ben Mieberlanben ber vornehmfte Schauplat ift, wo fie noch einige Belt thre Rolle fpielt. Mus bem Carteffanifmus gleng auf ber etr nen Seite des Micolas Malebranche Philosophie, die uns al les, was wir außer uns ertennen, in Gott feben laft, und auf ber anbern bas Spftem bes Benebict be Spinoja von der unenbilden Onbftang und ibren Attributen, bem Denten und ber Ausdehnung, bervor. Daber merben leht bende Opfteme in febr ausführlichen Auszugen bargeftellt, und zugleich, wie bisber eine furje Lebensbeschreibung ibret Urbeber mitgetheilt. Amifden bepben Abiconitien aber onthalt ein eigenes Rapitel einige Bemerfungen über die Pnevmatologie bes inten Jahre -bunderte, und einige Rotigen von den Schicfelen und Schrife ten bes Balthaf. Becker; und bann beschließt ber gte Ab-Idalte ben britten Band mit einer furzen Geichichte bes Diatonifmus in England, mabrend bes iften Sabrbunberts. Der vierte Band, ber nun den Zustand und bie weitere Zuisbijdung der Philosophie mabrend des inten Jahrhunderes bis auf Bolf und fein Softem ichildert, bat gleichfalls zwen Abthellungen, und liefert in ber erftern, nach einer allgemeis men Ueberficht bes Buffandes ber Philosophie in den fultivietes Ben Staaten Europa's gegen bas Enbe bes 170 Sabrhunderts. bie Beschichte und Philosophie bes Pierre Bapie, Des Ifaac Bu ber meb. Memtan, bes Leibnis; und bes John Lock. ten Abtheilung aber kommen im V. Abidnitt Algernon Sioney; James Barrington und Samuel von Onfendorf. lauter palitifche und Natur . und Staatsrechtliche Schrifte Rellet; im VI. von Tidienhaufen und Chriftian Thomafins.

### 3. G. Buble's Gefch. der Biffenfch. n. Runfte zc. 363

und im VII. die Gefdicte Bolfs und feiner Philosophie mabrent feines Lebens und junachft nach feinem Tobe por. momit jugleich eine febr ausführliche Sthilberung bes neben ber Bolfifchen Philosophie entftandenen Etlettiaffmus bes Johann Frang Bubbe, Micolaus Bierondmus Sunbling, Andreas Rubiger und anderer verbunden wird. - Giner befondern Empfehlung bedarf mohl diefes Bert nicht mehr. Bwar getrauen wir uns nicht, wo von fo verfchiedenen und biters fo gang fonderbaren Spftemen, wie j. E. von Spinos aas tieffinnigen ober pkilleicht auch bisweilen finnenfreren Svefulationen, von Leibnig Monadologie u f. m. Rechen-Ichaft gegeben werden muß, fur jeden ausgehobenen Sat gut au steben; allein wenn auch blefer ober jener Theil nicht lime mer in feinem mabten Lichte erschelnen follte: To schabet bie fes im Sanzen nichts. Es tommt mehr barauf an, bag bie Philosophie eines gewiffen Beitraums überhaupt in einem riche tigen und vollftanbigen Gemalbe bargeftellt werbe; und biefes ift nach unferm Urtheile von dem Berf. bisher fo geleiftet worben, daß jeber billige Lefer mit ihm gufrieben, und für feine, in ber That nicht geringe, Bemuhungen bantbar feyn. wird. In dem noch ju ermartenden funften Band bofft er Die Geschichte ber Beranderungen, welche ble Philosophie bis auf unfere Lage erfahren hat, wollends gang gu begreifen : wir imeifein nicht, bag er es obne alle Borilebe fur legend eins ber neueften philosoplichen Spfteme, auch one Kantie sche selbst nicht ausgenommen, than werbe.

Benedicti de Spinoza opera quae supersunt omnis.
Iterum edenda curavit, praefationes, vitam auctoris, nec non notitias, quae ad Historiam Scriptorum pertinent, addidit Hear. Eberh.
Gottlob Paulus, Ph. ac Th. D. huius Prof. ord.
Jenensis. Volumen prius. Pag. 700. Jenae, in Bibliopolio Academico. Volumen posterius. 1803.
Pag. 680. 8. 7 Mg.

Unlängbar weist uns unfer Denken felbft, und alles, was wir durch daffelbe in uns und außer uns finden, auf etwas bin, bas gleichsom feuber und bober als unfer Denken, nicht mehr bas felber ift, was wir denken; aber doch in einer Be-

glebung mit bemfelben ftebt, und als ber lebte absolute Grund von allem, mas in unferm Denten vortommt, von uns angefeben wirb. Allein eben fo unlaugber ift es auch, bag Diefes Abfolute aben barum, weil es bober und fruber als unfer Denfen ift, und über daffelbe gleichsam binausreicht, von uns folechterdings nicht weiter, weder an fic, noch in feiner Begiebung auf bas, was in unferm Denten vortommt, erfannt werben finn. Daber muß jeder Berfuch, bas Unende lice und Unbelgingte ju bestimmen, und bas Entlice und. Bedingte in demfelben gleichfam ju finden, ober aus bemfele ben abjuleiten,, barchaus miglingen, und eine Philosophie, Die fich in dief'e Region des Absoluten binubermagt, wird je-Derzeit ohne allen wirtlichen Gewinn für die Ertenntnis mit gehaltleeren Einbildungen aus ihr jurudtommen, oder wohl ge,r burch bert Schein gebienbet, und burch Debeigefiniten Pyregeführt, in Butunft unfähig fepn, bas Bebiet, bas the einzig und al iein zur Ruftur angewiefen ift, bas Reib der Erfahrung mit einem gludifchen Erfolg ju bearbeiten. oft icon die fer ungluckliche Berfuch von der Bernunft vergebens gema dt worden ift, bas lebrt uns bie Beididte ber Philosophie in fo vielen Bepfpielen fo laut und nachruckiich, Dag man be nten follte, die Philosophen maren nun einmal binianglich g ewarnt, um biefe gefabrliche Reife nie wieber im Mil ein jebe Barnung, jebes noch fo lebrreid. Depfpiel icheing umfonft ju fepn. Die Spatern glauben immer, thren Borgingern babe es nur an Aufmertfamteit und Scharffinn g efehlt; fie bereden fic, diefe Eigenschaften in elnem babern Grabe ju befiten, und fo Reuern fie bann aufs mene wieber fed und fubn auf bas unbefannte Land loff: fommen abet auch eben fo getäufcht und leer mie bie andern Borguglich aber bat, wie es icheint, die Philosophie In unfern Tagen diefe Richtung genommen; benn mas wollen Doch alle die fremben Theorieen und Spfteme, die wir in fo Anrier Beit fo gabireich baben entfteben feben, bie Biffene foafrelehre, das Spftem der Boentitat, Die erfte mabre Loair nab anbere, mas wollen fie doch, als ienes große Droblem aufibien, bas Erfte und Abfolute erforichen, und aus bem Unbebingten und Unendlichen, bas Enbliche und Bebingte ableiten? Dag aber der Erfolg biefer neuern Berfuche umnichts beffer ift, als der altern, bieß ift fo flar, bag es für bietenigen, Die fic noch marnen laffen, weiter nichts bedarf. als einer blogen Dinweifung auf biefe Opfteme feiber. 3us,

beffer tann es boch auch nichts fcaben, wenn man außerbem aud noch an altere Bepfpiele von ber Art erinnert wirb, und Da ift mbitt in Diefer Rudficht bas Spftem des Spinoja efs' mes der auffallendften und mertmurdigften. EBir glauben alfe. Die neue, Derausgabe feiner fammtlichen Berte, bie ber gee lebrte und thatige Dr. D. u. Dof. Paulus (jett in Burgburg) verauftaltet bot, unfern Lefern als etwas, bas ben Bedurintfe fen unferer Beit volltommen gemäß ift, antanolgen zu burfen. Mis ein gang originelles Beiftes Produft, bas fic vorzuge lich burch feine Einheit und ungertren-ifche Bufammentettungs aber aud buich feine fubne um teine Rolgen fich befummernde gerade und unbeftechbare Babrhefisliebe auszelchnet. bleibt es jederzeit eine merfmurdige Ericheinung in der philos fopbifden Beit. Ohne Zweifel enthalt es auch, wenn es Alcich im Gangen ein miflungener Berfuch ift , in feinen eine Beinen Theilen doch mande noch ieht mabre und brauchbare Refultate, beforbers uber bas Berbaltnif ber Bernunft jur Religion und Offenbarung; baber auch unfer aufgetiarteres und gerechteres Zeitalter ben Manen biefes vorzäglich von Den Theologen fo fonibe vertannten und verfolgten Dentere in ber That eine folde Chren - Reparation gleichsam foulbig mat, als fle test wirflich burch einen unferer berühmt ftem und fremuthigften Gottesgelehrten etlangt baben. Der größte Beminn, ber fich von einer ausgebreiteten Bes Lanntichaft mit der Philosophie dieses tühnen und doch liebense wurdigen Beitweifen, und alfo von biefer neuen Berausgabe feiner Werte erwarten lagt, besteht unfere Erachtene boch Immer barin, daß dieses Sustem als ein mislungener Berfuch , bas Enbliche an bas Unenbliche anzufnusfen, und burd Daffelbe ju begrunden, die Bernunft vor abnlichen Berterun. gen warnen, -und zu einer beideibenen nuchternen Genualams telt mit dem, was fie allein wiffen tann und foll, erwecken fann. Uebrigens wird man mobi ben biefer Ungeige teine ausführliche Beurthellung biefer Schriften und ihres befons. bern Inbalts von uns erwarten; benn wenn 26. auch maglich mare, ihren Anbalt obne eine Weitlauftigkeit, die wir uns micht erfanben burfen, in einem verftanbliden Abrif baraus legen: fo mare es doch, da biefe Philosophie in ein icon lane ge vorüber gegangenes Beitalter gebort, bem 3mede unferer Bibliothet burdaus jumiber, als welche nur von bem que genmartigen Buftanbe ber miffenicaftliden Rultur unter uns ein getreues und vollftanbiges Semalbe zu liefern bat. 28tr

laffen es alfo mit Recht ben bem Sefagten bewebben, und verbinden damie fogleld auch bie furje Ungeige folgender Biels nen Schrift:

Benedicti De Spinoza Adnotationes ad Tractatum Theologico-Politicum. Ex Autographo edidit at praesatus est, addita notitia scriptorum Philosophi, Christophorus Theophilus De Murr. Cum Imagine et Chirographo. Hagae-Comitum, 1802, 4. Pag. 44.

ble man allenfalls als einen Anhang ober als eine Supplement zu den Werten bes Spinoza betrachten kann, und bie ihren Inhalt durch ihren Litel bestimmt genug ankindigt.
Gm.

# Mathematif.

Fereige Rechnungen oder Tascherbuch für jeden, der in oder außer Frankreich etwas kauft, oder verstauft, oder etwas berechner missen will; (.) worinnen das neue tranzösische Decimalsustem dargestellt und erklärt, neues und altes Maaß, Gewicht und Geld, und das Maaß und Gewicht der vorzüglichsten Handelspläse in Europa wie auch deutsche und französische Geld mit einander verglichen, und jeder Preis von jeder Gattung Baare von i dis 100, nebst mehrern andern Sachen berechnet ist. Entworsen von Inhann Adam Erth, Mitglied der Endwirthschaftsgesellschaft in Strasburg. Strasburg, den Eck. 10. (1802.) 228 S. 8. (2 M2. 16 M. Pränumerat.)

Ellenlange Titel abidreiben, befonders wenn fie so wie dies fer abgefaßt find, tit eine lehr verdrüßliche Sache, und Rechat sich dieser Diche bioß in der Absicht unterzogen, um auch eine Probe von der Schreibart des Berf, zu geben, welche durchaus holpticht, fehr undeutlich und voll Provinzialismen

Fertige Rechnungen, von Joh. Abam Enth. rc. 367

Aronend ift. Mit wielem Geprange funblate berfelbe biefes Bud als eine Art von non plus ultra an, und bie Pranumeranten follten ein Bert erhalten, meldes febe nur moaliche Lude im Rechnen ausfallen und gar nichts zu munfcen übrig laffen murbe. Durch eine Monge mehrerer bergleichen unerfüllten Berfprechungen mißtraulich gemacht, bate te Rec. gleich nicht eben bie größte Meinung von bie er Schrift, und ber Erfolg bewies, bef er fic gar nicht ges taufdt batte. Dan finder bier eine unüberfebbare Denge von Tabellen auf folechtes Papier eben fo fchlecht und untorreft gebruckt, wovon nur ein febr tielner Theil taum ber fachgennte, einigen reellen Ruben leiften tann, und auch biefer menige ift nur lotal. Alles übrige bient ju nichts, als ben Rauin mit Saden auszufuffen, bie man entweber in anbern Buchern weit beffet findet, ober beren Gebrauch anftatt einen Bortbeil ju gemabren, vielmehr nachtheilig ift. Bum Beweis wollen wir ben Inhalt jergliebern. Ginleitung. Entfalt eide außerst magere und unvollftandige Unweisung jur Deilmalrechnung. Da bas gange Buch nichts ale eine Zuwendung: Diefer einem Fertigen Rechner unentbehrlichen Operation ift : fo ware es febr nublich gewesen, einen grundlichen Unterricht au berfelben vorangufdiden; benn fo leicht aud Miles ift : fo giebt es bennoch genug Rechner, welche leinen Beariff bas won haben aber bier findet man nichts ale eine barfrige un-Deutlich vorgetragene Ertiarung von ber Musprace eines Dezimal Bruche. Rein Wort von ber Bermanblung, bem Bermebren und Berminbern, Burgel . Ertreftionen ac. Bol-Ug hiermit harmonirend ift die Eriauterung von der Entitebung und Erfitibung des neuen frangofifchen Daafies; aud da nichte ale leere Borte. Mun folgen 50 Labellen, welche Die Bergleichung bes alten Strasburger Dang: Langen .. Rladen und Rornermagfes gegen das neue frangofiche Des ter enthalten. Sebe blefer Cabellen ift außerft turg; gur von 1 bis 10 mit 1, und 20 bis 100 mit 10, aufsteigend und mar febr feicht ju verfertigen. Rur Strasburg tonnen fie allerbings nublich fenn; allein für andre Dlate und Lander baben fie gar fein Intereffe, und find blog lotal brauchbar. Tab. 51-58. Vergleichung von verschiedenen Maak und Gewicht der varzüglichsten gandelsplässe (ne) in Europa mit dem fransossschem Waaß und Gewicht. Der geniefibarfte Abidnitt des gangen Buchs; benn biefe Bere gleichung ift wirfifc brauchbar, ba fie fic nicht auf einen 24 4 Das.

Plat, allein erfrectt. Rur verringert fic aud bier biefer Mugen baburd, bag ber Berf. nur bie Ellen . Daage und bas Golb. und Silbergewicht ber fremder Derter mie bem Meter verglichen ; bingegen bas Sanbeisgewicht, bie Rechmunge und wirtlichen Dunten ausgelaffen bat. Bie welt Beffer batte ber Raum. den die nachfolgenben unnuben Ecbellen einnehmen, bierzu tonnen benutt merben. Abrigen Tab-llen 188 an der Zah! Dienen, wie icon oben gefagt, mehr 1 bes Raums auszufallen, und bem Dublitum. wenigftens bedrucktes Papier für fein Seld autommen au lafe fen, ale baß fie mit wirflichem Bortheil ju gebrauchen ma-Der Inhalt diefer Tabellen ift febr mannichfaltig, als Berechnung der Carolin Baluta in frangofifche Babrung, Intereffe und einfache Dro Cente te.; aber alles mas man bas burd berechnen tann, ift weit leichter auf bie gewöhnliche Art. felbit burd menia geubte Rechner in bewertftelligen. Dec. ift überzeugt bag fich gewiß Miemand berfelben bebienen, und jeder viel lieber die gemeine Operation vornehmen. als Ad burd einen folden Buft von Tobellen burdarbeiten wirb. Bir wollen nur einige Beweise anführen. 3. E. die 59. Tab. enthalt die Berechnung der Frankfurter Carolin Baluta à o El. in frangofiche Baluta. Gefeht nun, man wollte berech. men, wie viel agga fl. 57 Er. in biefer Babrung betragen : so steht dieses nach der Tabelle also:

| 10 % . = | ٠.    |       |      |      |      |   |   |
|----------|-------|-------|------|------|------|---|---|
| 20 Fl. = | = 44. | 444   | 60 8 | pres |      | • |   |
| 2000     | l.    | •     |      | •    | ٠.   |   | • |
| 900 .    | · ·   | , , , | ٠.   | •, • | ٠, ٠ | • |   |
| 80.4     |       |       |      |      |      |   |   |

2000.0070 177.7778 4.4444

. 1.8518

**26. 4444.** 6000

Fac. 26. 6628.9302

Blad ber gewöhnlichen Regelbetri aber : .

9 Si. — 20 Eletes — 1982 18 Si.

59659

Fac. 26. 6628. 777...

## Fertige Rechnungen, von Joh. Abam Cyth 2c. 369

Belder ungeheure Unterschied! Da ber Berf. seins Labellen nur von 1—10 gl. und von x—10 Er. berechnet hat: so muß man durch einsache Multiplifation die bobern Summen sinden; diese ift zwar dem Geübten seicht, wie bald versieht sich aber der gemeine Rechner nicht; dieser sindet nicht einmal das nothige Versahren porbourstig erläutert; denn die wenigen Erempel helsen zu gar nichte. Selbst ges gen die strenge Richtigkeit der Labellen (die Hauptelgenschaft, whne welche sie ganz undräuchhat und schällich werden) wied man mistraulsch, da solche ben dieser einzigen Post schon um 9, 2525 differiren. Verner: »Bie viel betragen 4 P. E.

### Gewöhnliche Berechnung

00 — 4½ — 2889,51 (4 1135804 141975

**28.** 1277779

### Dach ber Tabelle:

#### Tab. LXXXIII.

| • | <b>\$0</b> 00 | Linces à | 4 | D. | E. | · (j.• | • | . • | •   | 26. | 80,0000          |
|---|---------------|----------|---|----|----|--------|---|-----|-----|-----|------------------|
|   | 800           |          |   |    |    |        |   |     | , • |     | 32.0000          |
|   |               | Centim.  |   |    |    |        |   |     |     |     | 1,5600<br>0,0200 |
|   | į             | -        |   |    |    | •      |   | •   |     |     | 0,0000           |

#### Tab. LXXVL

| 2000 | Livres à        | į P. | €.    |   | •                                     | :    | 10,0000  |
|------|-----------------|------|-------|---|---------------------------------------|------|----------|
| \$00 | _               |      | •     |   | •                                     | ٠,   | 4.0000   |
| 39   |                 |      |       |   |                                       |      | 0, 1950  |
| 50   | Cent.           | 5 •  |       |   |                                       |      | 0,0025   |
| 4 1  | , <del></del> . | •    | * 🗸 🕓 | • | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - 10 | 0,0005   |
| ٠,   |                 |      | , t   | • |                                       | 5.   | 127.7780 |

Obwohl ber Berf. ohne zu errothen behaupten kann, whiefe Labellen übertreffen an Bequemlichkeit alle andre?« Die Intereffe Labellen find auf kaufmannische Zeit, bas Jahr zu 360 Lagen berechnet, nur auf 5, 10, 20 und 30

Lage; aber biefes batte follen bemerft werben, wer fant es errathen? Auch bier findet man gleiche Beitlauftigtelt, gleiche Unbraudbarteit. 3. E. wie viel betragt ber Sins von 4734 26, 48 Cent. à 6 D. C. in 126 Tagen?

### Gewöhnliche Berednung \*)

| <b>60</b> 00 | £ 1784.48 - | — I 26 |
|--------------|-------------|--------|
|              | •           |        |
| 1000         | 346896      | ; 2 €  |
|              |             |        |

3642408

#### Mach der Tabelle CHI.

|      |     |      | `            | •        |        |     | •   | •                      |
|------|-----|------|--------------|----------|--------|-----|-----|------------------------|
| Sins | von | 1000 | 84 A         | pf 125   | Eage.  | • ۾ |     | <b>26,- 20, 830000</b> |
|      | _   | 700  |              | <u> </u> |        | •   | . 4 | 14. 581000             |
|      | _   | 34   | · 🖟 .        | عدرخم    |        | ٠.  |     | 0,708220               |
| -    | _   |      | 48 T         | ent      | ,      | •   | •   | 0,010000               |
|      | -   | 1000 | 28. a        | uf 1 L   | ag.    | •   | ٠   | o, 1 <b>6</b> 6640     |
|      |     | .700 | ا د و        | -        |        |     | •   | 0, 116648              |
| -    |     | 34   | , <i>s</i> - | - ; -    | جيدا ج | •   | ` . | 0,005665               |
| -    |     |      | H En         | ıt. –    |        | •   | •   | 0,000080               |
|      |     |      |              |          | • ,•.  |     |     | 26. 36.418453          |

Mit Unwillen warf bier Rec, bie Labelle binmed, well durch folde nicht nur bas Dapier unverantwortlich verfdwenbet, fondern auch ber Ropf durch bas viele ben Beite Rede nien (bas nicht einmal bas richtige Racit bringt) angeftrengt wirb. Diele Cabellen bienen gerabe bartu bie Berechnung recht ichwer ju machen, anftatt fie ju erleichtern. Bulebt folgen pod 134 Labellen , ble nichts als bas große Einimal Eine von I bis 100 burch alle einzelne Rabien burch, enthals ten. Der Berf. mußte freplich welter nichts als biefes, um bod nur noch Etwas jugeben und feine Branumeranten nicht gar in tabl abinfpelfen. Beffer mare es aber bennoch gemes fen, er botte bie lofe Speife weggelaffen. Wozu tunn man Re branchen ? Große Gin mal Gins glebt es weit beffere, als blefes in fo viel einzelne Blatter gerftrenete; j. E. Grafon's und Derwarts, und auch ben ben beffen ift ber Dus ken

<sup>)</sup> Die Provortional=Zahl- 6000 bev 6 V. E. ist zu bekannt: als bas Rec. ihre is leichte Entstehung zu erklaren nothig

## K. Fr. Hindenburg's Combinat. Analysis etc. 371

Ben dur gering; da das Aufluchen eben so viel Zeit als ble geröhnliche Multipistation wegnimmt. Nec. glaubt durch diese wenigen Proben geungsam den sehr geringen Rugen dies ses Duchs dewiesen zu haben. Soldes als allgemein brauch, dar zu empsehen, würde widet Gewissen Zeitalter leider gar nichts Seitenes, das Autoren ohne allen Veruf ein Werk mit Pomp ankundigen, das endlich nach seiner Erschesnung zu weiter nichts dient, als ihre ökonomischen tunstände zu verdessen und das Papter unnöchig zu vertheuern. Was will man machen, es ist esamal also. Nur wollen wir den Verf, recht ernstlich ermasnen, das wenn er ja seine Drohung erfällen und uns noch mit mehrern Fortsesungen dieser Segenstände beatbeiten mill, er wenigstens gemeinnützigere Segenstände beatbeiten midge, um utst abermals seeres Strob zu Verschen.

Ueber Combinatorische Analysis und Derivations-Calcul. Einige Fragmente gesammelt und zum Druck besördert von K. Fr. Hindenburg. Leipzig, bey Schwickert. 1803. 336 S. 1 Tab. gr. 8. 2 M2.

Soon ber Dame des wurdigen Grn. Berf. burgt fur ben Inhalt biefer Schrift; aber man findet folden in ber That noch reichbaltiger, als man vermuthete. Babr ift es, bas mun, gant in bem bobern combinatorifchen Calcul eingeweibte Perfonen, Alles werben verfteben tonnen und wenig Beubtern Dandes febr buntel fenn muß; allein bagegen if Diefe, der Matur ber Sache gemäße Schwierigkeit, Daburch um vieles erleichtert worden, bag die größte Deutlichfeit in ber Ertiarung berricht und befondere bie Denge gang befonberer Beiden, welche man in andern Schriften über combi-Batorifche Analytif fo baufig findet, bepnahe gung vermieben und der Inhalt berfeiben auf andre leicht verftanbildere Art ausgebracht wird. Diefes ift ein febr mefentlicher Borthell; benn Anfangern machen biefe, oft febr fonberbaren Beichen wiele Dabe und Bermfreung, und verleiten manden, bas Studium Diefer erhabenen Lehre ju vernachläffigen.

Das Sange enthalt mehrere Fragmente, thefle von bem Brn. Berf, felbft, theile non Undern mit feiren A met-Bungen und Moten verfeben, Gie find zwar fammtlich werfcbieben; allein fle ftimmen in Anfebung ibres Sauprir bolts barinner überein, daß fie ramlich beweifen: Der Derivas tions Calcul mache die combinatorische Analysis mit ibren Involutionen und Evolutionen keinesweges entbebrlich: sondern erweitere fie vielmehr und beflatige ibren berrlichen Rugen. Diefe Bebouprung wird, vom Grn. Berf. mit vielem Schatffinn ausgefüh:t und bewiesen. Der erfte Abschritt ift vom Orn. D'of. Bure mann in Minnheim, non meldbein wir noch ein befondres Berf: "Traité d'Analyle fonctionnaire-combinatoire" m ermarten haben, und bat ben Thel: Effai de caracteristique combinatoire ou Notation univerlell- déduite d'Elsmens simples systematiquement combinés. Der zweyte Developpement general aux fonctions Arbiater 26tebn. Polymme combinatoire. Diele trairés. benden lettern Abbandlungen baben gleichen Berf. mit ber etften, und find alle brey frangofild geldrisben. Dierter Abe schnitt. Anmerkungen 30°Barmanns Essai etc. von Bindenbueg. Sunfter Abicon. Der Derivations Calcul und die combinatorische Analysis in Beriebung auf einander von Bio. Anbang. Combinatorische Ente widelung und Darftellung der Complexionen für eine Belne Combinationsklassen und mehrere zufammen, nebst verschiedenen Tabellen.

Unmöglich und gang zweckwideig murde es fepn, Ausgüge des Inhalts hier anzubringen; allein man glaube bes halb ja nicht; als habe Rec. die Schrift felbit nicht aufmerklam durchgelefen voer-vielmehr burchftubiert. Wem es nur einfe gemanfien daran gelegen ift; feine analytischen Keinnenisse zweitern, der verabsaume ja nicht bieles Wert zu gebrauchen, und er wird gewiß den hetrischen Ruthen davon haben. Wir unserer Seits wünschen dem Arn. Berf. Defundheit, um und bald wieden mit etwas Aehnischen zu erfreuen.

Leichtfaßlicher Unterricht in ben Anfangsgrunden bee Rechenkunft für die erfte Rlaffe der beutschen Schulen in meinem Baferlande Baiern. Den Land-

## S. Sache Darftell. geometrifch, Babrheiten zc. 373

Landschullehrern mit aufrichtiger Freundschaft gewidmet von Fr. X. Müller, Kurferftl. Elementarlehrer in Munchen. Straubing, ben Schmid. 1803. 8. 58 S.

Beidrfaglich und beutlich fur Rinber ju foreiben, ift allerbings das erfte Bedurfniß eines Buchs, das ju ihrem Unterricht bestimmt ift; allein man muß barüber nicht felbft gum Rinde werben (wie es ben vielen neuern Dabagogen geichlebt) und aus einer fo abftraften Sache, wie bas Rechnen ift, eine lappifde Spieleren machen. Denn daburd mird ber 3med em allerwenigften erreicht, und bie Rinder nur ju unaugent Beitverluft verleitet. Gegenwartige Ochifft ift weiter nichts. als eine Urt von Unterricht, ben ein Rind, bas noch icht Deutlich fprechen tann, einem andern eben fo fchmachen Ringe. aber ble erften vier Species ber Rechentunft ertheilt. bat folde mit mabrem Unwillen getefen, daber tit es ibm aud unmöglich Proben anguführen; allein icon ter Eitel gann für einen bienen. Ber Luft bat Etwas jur E: dutterung bes Swergfells ju lefen, bem empfehlen wir blefes Buch, Dock fonft als ein Rartotifum, und er wird jufrieden fenn.

Darstellung geometrischer Wahrheiten für den Kunsteler, Raufmann und überhaupt für den Richte Machematiker. Von S. Sachs, Königl: Ober-Holbauamts-Inspektor, Berlin, ben Di terici.

1804. XXXVI S. Einleit. 86 S. mit 4 Rupe fertafeln. 8.

Der Berf. bezweckt mit diefer Schrift, benjenigen Personen, welche ofters mathematische Berzeichnungen und Bei rechnungen ju machen haben, ohne ihren Grund zu verlieben, ein Mittel zu verschaffen diese Operationen zu erleichterm und zu verbeffern, ohne doch die abstratten Beweife zu studieren. Ein Unternehmen, welches mit vieler Schwierigteit vere bunden ift; schon Clairaut, Penther u. a. m. haben dieses versucht und die vorzüglichsten Grund, und Lehrläge der nies bern Geometrie ohne Beweis vorgerragen; allein im Sanzen mit schieden Ersolg. Mathematische Operationen vorzuch

nehmen und nicht wisten, watum fie fo und nicht anbers gefchehen muffen, ift und bleibt eine febr parabore Gace. Bahr ift es, viele Künftler und Arbeiter wenden biters im gemeinen Leben betgleichen an und erreichen ihren Swed, obne fic um den Beweis ju befammern. Dieraus folgt aber noch gar nicht, baf man gerabezu eine Art von Lefe. bud baben muffe, worinnen eine Anweisung bierzu enthalten ift, fo an verfahren. Es ift nur leiber ju gewiß, daß eine Menge, bisers beträchtlicher Rebier, blog berum begangen wird, weil man eine folde beweislofe Regel falfc angewenbet bat, welches nicht gefdeben tonnte, wenn man ihren Bemeis mußte, 'Ans diefen Granden bezweifelt Rec. ob Diefes Buch, wahren Ruben ftiften und feinen 3med erfallen wird; indeffen muß man gefteben, daß der Berf. feinen Rieif Daben fparte. In ber Ginleitung glebt er eine freplic gebrungene Anweisung jur Bebanblung ber Briche; mobey Dandes ju erinnern ware; indeffen mag es bingeben, be man noch welt schlechtere bat. Der ifte Abschnitt bandett von den Linien. Der zie von den Winkeln. Der 4te von den Borpern. von den Glächen. Erlanterung ber Einlen ift am magerften upter allen; bier . batte billig follen gezeigt werden wie Linfen in verschiedene Thelle ju gerlegen find, wie die Mictel , und Bierte Propottingl . Linfe zu finden iff ic. Diefe Operationen machen einen wefentlichen Theil der prottifden Beometrie aus; man vermißt fie aber bier ganglich. Beffer ift ber zwepte Abidnitt gerethen; bey der Erlauterung Des Blachen und Rorpet-Maages meint ber Beif. man beblene fich zur Einheit beffelben der Quadrat. Ruthe und des Rubit. Aufies; diefes if lebr einseitig und unrichtig gefagt. Denn lebe Lange, fie babe Mamen wie fie wolle, tann jur Beftimmung bes Quabratund Rubit . Inhaltes bienen , fo bat man Quadrat , und Rus bif Ellen, Meilen, Unges, Pards tc. Man finder mehrere Dergleichen Berfiofe, ber ber Quabratur und Rubatur ber Mladen und ber Rorper, melde bier anguführen ber Raum nicht geftattet. Die Runfer find recht gut gezeichnet und geflochen, und werben Unfangern nablich fenn.

Dm,

# Naturlehre und Naturgeschichte.

Commentatio de Taenia hydatigena anomala, adnexis cogitatis quibusdam de vermium visceralium physiologia. Auct. Joanne Georg Steinbuch, Med. Doct. cum tabula aen: Erlang., ap. Palm. 1802. 132 Pag. 8. 12 32.

Dieg ift bes, burch abnitae Arbeiten icon vortheilhaft bes Bannten, Berfaffers Inauguralbiffertation. und barum lateitifd gefdrieben, und aller Auszeichnung werth. Borrede erflart fic fr. Ot. über die Gulfsmittel ber mitro. ftopifchen Untersuchungen, über bas einfache und jufammen. gefehte Mittoftop und den Prefichieber dabin, bag feines geradezu verwerflich; sondern jedes an feinem Orie brauchbar fen; befonders giebt er über ben Bebrauch bes Driffchiebers gute Regeln. Sect. I. Den Gegenstand biefer Schrift ober Die bier beschriebenen Gingemelbewurmer bat bem Berf, bas Unatomifche Theater ju Erlangen bargeboten. Er fand fie Im Bellaewebe zwifchen ben Dufteln, und, eben fo ber Gr. Prof. Ifenflamm. Doch wurden bem Berf. auch folche Würmer von seinem Librer, dem Bra. Soft. Cofchge, jut Unterfuchung mitgetheilt, welche diefer zwifden ben Sirntape men in ber folla valorum gefunden batte. Sect. II. Sebt genaue anatomi de Beschreibung biefes Burms nach allen felnen Abeilen, in beren Entwickelung Br. St. befonders giudlich mar. Sect. III. Suftematifche Betrachtung biefet Tsen. hydat. anom. Beweis, das Werners Finna humana, Gozen's Finna fuilla, und bie von Treutler im Affen gefundene Finne eben biefelbe fep. Das Abmeidende in ben' Riguren des Werners, Bose's, Sischers von benen des Berf. bat offenbar, wie bie Bergleichung jeigt, in ber fcate. fern Beobadtung bes Lehtern feinen Grund. Warum St. St. bie Benennung Taenia hydatigena anumala mabite, davon giebt er feine Grunde an, und findet nicht gang unmehricheinlich, bag ber Benug bes finnigen Ochweinefleifches bem Menfchen bie Finnen mitthellen tonne? Sect. IV. Physiologische Betrachtung. Bie fic bad Thier feines Date tentranges bebient unt woju ? Babrichefolich. um fich in einer Stelle feines Bobnorts anjufeben, biefen ju reigen, und

damit das Seichafft der Saugorgane ju nuterftührt. Die Saugblasen, welche der Betf. abne alle Mandungen sand, dienten nicht jum Einsaugen der Nahrung; sondern jum Anslaugen oder Arfhalten des Kopfes, und dies vermöge eines eigenen Mechanismus. Die Einsaugung der Nahrung michte vielmehr, nach den. St. Bermuthung, durch die gange Oberstäche des Körpers geschehen; doch konnten vielsicht auch durch die Saugorgane seinere zum Leben ersordertichen Stoffe aufgenommen werben, ober darin gewisse, dem Athmen ähnliche, Lebensprozesse vorgehen? — Die schonen Abbildungen entsprechen dem Gangen vollkommen.

Ph.

Darstellung der gesammten Elektricitätslehre von Friedrich Saxtorph. Erster Theil. Mit 6 Kupf. Kopenhagen, bey Arntzen. 1803. 8. 1 Alph. 12 B. 2 Mc. 8 2.

Bey ber großen Menge folder Schriften, worin die Lebre von ber Clettricitat, theile für fic, theile mit anbern phyfifchen Begenftanden vorgetragen , und folder, worin von ben von ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts an gemachten Entbedune gen in diesem gache, einzeln Rachricht gegeben wird, erfore dert es nicht geringen Roftenauswand, etwas Bollftandiges ju fammeln, und eben fo wiel Beitvetluft, bas Befammelte in aweckmäßige Ordnung gu bringen. Ber Dinderniffe biefes Art nur einigermaaßen kennt, der kann und wird tes Unternehmen bes Berf. bas er mit unverfennbarem Fleife und forge faltiger Babl beginnt, gewiß nicht überfiufig finden. bem gelehrten Matueforider tann eine Darftellung ber Eleb tricitatelebre in ihrem gangen Umfange biefer Art, nicht um willfommen fenn, und der Difettante wird durch bie fo febr erleichterte Uebersicht des Sanzen, und durch ben zugleich ettheilten Unterricht im Erperimentiren und Berfertigen bes vorzüglichen Berathes, ichneller fortichreiten und früher jum Biele feiner Buniche gelangen. Der Berf. folgt ber Orm. meriden Theorie; fügt aber immer bie Erflarung ber Erfdelnungen nach anbern Sppothefen ben, die er jugleich mit vieler Beidelbenheit pruft und beurtheilt. Da det Berf, auch bep andern Belegenheiten auf gleiche Art verfährt: fo fann es

micht fehlen. Das er feine Lefer angenehm und befrecht unterbalt , und ju eigenem Rachdenten Antaf giebt. - Um von dem geichen Inhalte bes erften Theils nur einfige Renntnif gu geben, und m zeigen, wie der Berf, die Materialien geordnet bat, waffen wie blof die Sauveabschnitte bemerten. I. 260 fonitt. Die einfachen eleftrifchen Erfdeinungen. II. Abfcin. Sppathefen zur Erklarung biefer Erscheinungen. III. Abida. Die Ciefteiffemaldine aller Met. IV. Abidm. Mitthelline ber Eleftricitat. V. Ibion. Bertheflung ber Cleftricitat, ibre Erideinungen und verfalebenen Ertfarungen. VI. Zitichu. Die perftartte Cleftricitat mit ihren Erfdeinungen. Abiden. Birtungen bes eleftrifden Aunten und Schlages auf Dupothefen aber die Matur und Bestandtheffe ber Motner. eleftrifden Materie. VIII. Abidn. Der Giettropbor, Mbicon. Die Bertzeuge, Die eine fowache Gieftricktet frund Mo machen, und bie baburch gemachten Entbedungen. -Diefes wird binreichen, Diejenigen Lefer, Die fich mit biefem fo einfadenden Theile der Raturlebre wiellich beschäfftigen Soer noch zu beschäfftigen gebenten, auf biefes Bert aufmers fam ju machen, und fie ju übergeirgen ; baf fie in ihrer Ermartung nicht unbefriedigt fern werten. Die lieberfebung Bat leinige wenige frembe Musbrade, bie aber ber Deutliche telt feinen Eintrag thun.

Der kleine Physiker, ober Unterhaltungen über naturliche Dinge für Kinder, von A. F. Lopfner. Drittes Bandchen. Erfurt, ben Reyser. 1803. 15 Bog. 8. 19 2.

Der Ret. will bes der Benrehellung bes gegenwärtigen beiten Edindeins bes angezeigten Welles, fin Ganzen auf bas, was er bep den bestehen vorbergebinden erfinnert hat, bier fich bloß beziehen, um nichten unnötstige Wiederholungen zu fille fin jent glaubt et noch bemerten zu nutffen, das der Deut, fichtbat zu flüchtig gearbeitet hat. In mehrern Stellen ein kunert er fich des feben einmal Gesagten nicht mehr, und hier und daf neuere Gusdelfangen nicht aufmerte sum ba scheint er auch auf neuere Gusdelfangen nicht aufmerte sam genun gewesen zu senn. 3. B. G. 72. bestadet fich eine mehrere Zeilen lange Stelle, die sogar schon S. 76 wärtlich wiederholt wied. S. 12 weiß der Lohrling, daß, vermäge bet allgemeinen Schwese, tein Körper von der Erde entstien R. U. D. H. KCI, B. 2. Ct, VIs zeit.

ben tand; und G. 140 frage er: Wenn bie Ethe eine Su del ift, wie tonnen fich benn ba Meniden und Thiere erbalgen obne berabzufallen ? Much batte ber Berf. von beit Berinergen icon etwes mehr miffen tonnen und follen, af die Ericheinung Gras. für eine Sabel und foledeweg fic shoffd unmiglick as beiten:

Beyträge zur Naturwissenschaft, vom D. Rodig. Leipzig, bey Breitkopf und Hartel. 1803.

S. 8, 16 92.

Man weiß icon aus mehrern in die Naturwiffenschaft ein folagenden Proben bes Berf. auf mas fur Brrmege und abe beschnafte Bebanptungen feine eigene Bermorrenbeit von Begriffen ibn fcon gefühlt bat. Bir durfen auch aus gegem martiger Schrift nur ein gaar Proben anezeichnen, um gu bemeifen, mes Beiffes Rind, fie fep. Die Glafticitat ber Lufe au behaupten, meint ber Berf. fep ein mabrer Unfinn, ben man aus allen Lebrbuchern Der Dopfit verbaunen maffe, Denn es fen ungebenfbar, bag eine gewiffe Quantitat Lufe bie gifo einen begimmten Raum in allen feinen Dunften et falle, mit allen biefen Thelten in einen fielnern Raum eingefoloffen, aufammengebrudt, verbichtet merben fonne, baß fle einen und denfelben Raum boppelt erfullen, ein Raum allb in allen feinen Duitten boppelt erfallt febn tonne, und wenn fei umgefehrt iff einem gewiffen Raume Plas fand, lent einen größern: Radm: fit allen Dunteen erfallen. fic ausdehnen tonne. Die Sache mig der jangebilden Cloftick tat der Luft verhalte fich vielmebr fo. Wenn man von irgend alnam Punfee auszi gegen zine eingeschieffene Quancität Zuft brude: fo begebe fich blefe Luft nad ben Geiten bes fie einfoliefenden bobien Roiperd, und werbe gerade von dem Beiten fo, viel Plat einnehmen , ale ihragenommen ward. mie fic bieles an einer auffowellenden Blafe mub an andern weichen Rornern geige. Benn der biefe Luft einschleffende Rorner, aber feft fen, und ber eindringenden Luft in Maffe alde nachgebe; so migten blege bemood felge Eleinen Theffe den , woraus er gulammengeleht ift , thup, und die die Dife berg buracht einschliegenden Theile des festen Körpers mitrien fich tun ale Febern, pher als aufichmellende Gegel. ober um ter Abnichen Bestaften, zweudlegen. Die hinter biefen ine 3860

# D. Rodig's Beyträge zur Naturwissenschaft etc. 379

perften, Theliden befindliche Buft werbe baburd jurudges brangt, und bier tonne fie bloß wieder - und fo immer meiter - Die binter ihr befindlichen feften Theilden als Rebein Ausfrannen, ober aber diefe Lufe befinde fich foon fo nahe an Der aligeten Oberflache, baß fie bafelbit burch ble Doren bes Rorpers, Die auch bas befte Difroftop nicht entbecte, aus. trete. Wenn non Jener Diud von innen aufgore: fo fprame den fene Bedern ober ausgespannten Stegel wieder in ibre botige Lage, und flegen burch Dulfe Der Luft den Stempel mit Gewalt fort u. f. w. In einem anbein Auffahe uber Die Quabratur bes Rreifes tann fich ber Berf, gar plot in ble gewöhnliche Borftellungsart ber Mathematifer pon frums men Linten finden. Dach ihm glebe es eigentlich gar feine Erummen Linien'; fonbern alle fogenannten frammen Linien And nur aus lauter fleinen geraden gufammengefest. uber ble Dathematit fo aufgebracht, daß er gerne eine Sature aber fie fdreiben modte. 3hr gebabre folechterbings ber Dame einer Biffenichaft nicht, fie fen nur ein Appendir jur Douff, blog Bulfemittel, weiter nichts. Wer, ebe er ani bere Biffenichafren erfernt bat, Dathematit treibt, fen. wenn er nicht fur bie Biffenicaften verloren gebe, wenige fens jurudgefebt. Der Mathematifer lebre Bablen ftatt Borftellungen, berechne, ftatt einzuseben, Borte für Sachen. Die Denge ber guten Ropfe bir bas bu frube ober einseltige Erlernen der Daihematit umgebracht habe, fep ungabibar, u.

Es ware Sanbe über alles piefes une ein Bort zu vertieren; bas Angeführte wird uns hindaglich entschuldigen wonn wir von dem übrigen Inhalte biefes eienden Mache werts nichts weiter auszeichnen.

Anleitung zur Philosophie der Naturwissenschaften, von Friedr. Bouterweck. Göttingen, ben Bandenhoek. 1803. 292 S. 8. 16 R.

Alle abgeleitete Philosophie, alfo auch diejenige ber Mature binge, und threr Gefehe, gehe von der vorzugswelle soges nannten Philosophie, namilic von der Analyse des Bewuftseyns aus. In diesem Bewuftseyn fep uns nun der Begriff bes Lebens und der Begriff von Araft gegeben, ohne die wer

überbaupt teine Matur gebenfen tonnfen. Begriff bes Dafenns fep an jenen Begriff bes Lebens ge tudoft, welcher ber' Elementarbegriff aller Baturfennenif fed-Durd ben Deganifmus, an ben unfere gange Gefftesthe tigfeit gelnapft ift, werbe eine Beatur aufer und erteunbat. Das 3de im Bewuftleyn fen weben reine Bernunfribatigteit. noch ein metaphofiches Scelenbing; fondern vielmehr bie une ergrunbliche Bereinigung ber einfachen Bernunft mit bet In ebei mannidfaltigen Ratur in unferem Bentuftfepn. Diefem Bemuftfenn, bas fich felbft einzig-und allein unmittel bar burch fich feibf anerkennt, feb alles Dlatur, was nicht teine Bernunft If. Run idelbe fic amat im Bewastfen Die Individualitat von allem, was mir Obieft, ober Dinge außer uns, nennen; aber indem die bentenbe Indinionalitärn Diefer Scheibung fich feibft gegenwartig werbe, unb ben Schal hamen eines Onbjefts annehme, fen fle boch unabfiblich an Die Objette eben baburch gebunden, baf fle fich nicht anber finden tonne, als immer durch den erneuerten Att bee Trene mung von den Objetten. Die vernünftige Indipidualitat. als folche gebacht, feb aber weber aus ber Bernunft usch die Ber Datur etflatbar. Alles was wir als uns quertennets fen menfdilche Ratur. Der Organifmus verbinde bie Rraft außer und, mit ben Rraften in und, ju einer Dathe, bli meder subjettip noch objettib beißen tonne, well fie bebod augleich fep. Die Ibee eines allgemeinen Lebens ber Diatus fen ber bochfte Standpuntt, auf ben fich ble Philosophie ber Matur erheben tonne, und bas eigeneliche Gefchafft berfelben fen fein anderes, als bie Aunftionen des fubividuellen Lebens und alle befondern mechanischen; demficien und organischen Exideinungen an die Aunftion des allgemeinen Ratutgangen, als einer lebendigen Ginheit, und einen allgemanen Organie factorisprozeff, anzuenüpfen und gegenseitig eines aus dem anbern zu entwickeln. Sim Begriffe bes Lebens verfdwinds nun fogleich det gemeine Unterfchied des Dafenns der Dinge von ibren Rraften, ber Unterfchied einer fubjettiven von einer ablettiven Datue. - Wenn wir indeffen in unferm Bewuft fepn bie Vernunft von der Datur absondern: fo erscheine uns unfere Ratur als eine bynamifche Ginbelt, als ein Produtt entgegengefehter Rrafte ober Funttionen; weil in jedem wict. lichen Lebensatt fich Wirkung und Rückwirkung der Obieftivb tát nad Subjektivitat beständig vereinigen, und das eigentlide Befchaffe ber Daturphilosophie fev. nach ber Analogie une

feres' eigenen menichtich wirffichen Dafebns; ein foldes Opi fem entargengefester Rtafte ober Funftionen überall in ber gungen Datur, fo welt fie ettennbat ift, aufgufuchen. Dad eine Extrem Diefes Rrafte fen bie Rraft ber Gelbftbewegung. ober Die animalifche Willfabr. Unter dem andern muffe man fich ein Princip der Rube gebenfen, bas affer Bea wegung entgegenwirfe; well fank bie bewegte Ratur fich-ins Unenblide gerftreuen und gar nicht mehr erkennbare Ratun fenn warbe. Bas nun aber auch biefes Princip fen ? fo werbe' man beffen boch als bemmenbe Braft gebenten maffen, ble ber Berf. in Ermangelung eines beffetn Berfes unt bem Damen ber allgemeinen Schwere belegt; nur daß man daben nicht Aff Attratifon, Cobafton u. bal: benten maffe, welche Rrafe te nat befondere Erfcbeinungen fones allgemeinen bemmenben Deincips in biefen ober jenen Abroern fegen. Commerce an fich fep alfo Dichte, wie jebe Maturtraft, bie etwas an fic fepp foft, Michte ift. Die fey nur bas negative Entrem bet' Rrafte in ber febenbigen Evolution bes Raturgamien Callo ohngefahr bas, mas ber Endpunkt an einer Linte), dus bei forantenbe Maturprincip im Großen unbikn Rleinen in ber peganifden Ochopfung wie fu ber demifchen, u. f. m. -Bwifden biefen Ertremen ber animaliden Billfubr nub' Der Ochwere, erhalte fich allo bie! Btatur vor unfereit Sinnen im fomantenben Dafenn. Reines blefer Extrer. men fey aber weder and fich felbft , noch aus trgent einem' bobern Princip erflarbar. Die Bereinigung blefer bene' Den Principien in eine virtuelle Ratureinheit Weltfeer' Le ju nennen, bagegen Bat ber Berf. nichts ju erinnern; wenn man fic barunter nur michte mibt als lene Entgegene fibung gebente. Mile Bewegung und Geftaltung in ber Dae' tur muffe man fich nun als eine Annaherung ju bem anlima. lifchen Lebensprozef, und jeben mechanifden und demifchen Projef, ale einen unvollendeten Libensprojef gebenten. Die Debrheit und Dannichfattigfeit ber-Blaturprobatte leitet ber Berf. aus biefem Hebergang von bem einen Ertrem ber bonamifchen Ratureinheit ju bem nubern ab. Die Ait; wie' Dief von bem Betf. nefchiebt, verftattet bier teinen Zindana. Wehn man fich nun aber fragt, was im Granbe burch alle" blefe Anfichten', bie bod großenthells auf ein Opfel mit Des griffen binaustaufen, für bie innere Kenntiff ber Ratur gewonnen ift : fo wird man boch befennen muffen, bag wie uns im Grunde noch immer auf bem Standymitt befindeny

auf den unfere beffen Lebrbachet ber Oboff, frenlich mit wes niger Aufwand von Borten binweifen, namlich bag wir und unter bem Raturgangen nichts Unbers ale ein Softem von Rraften gebenten muffen , gleichpiel ab biefe Krafte bas Bee sen der Materie felbit ansmachen, oder wie es uns fcheint. her Materie als ben Raum Erfüllenbem Ceinem eben fa, unbag fainten Etwas, als jenes von bem Berf. angenommene Drineip der Rube) blog inbariren. Wollen-wir uns bie gefammte. B rtfamfeit biefer Rrafte unter bem Bilde einet les Bendigen Ginbelt, und alle einzeln Meufterungen und Aunftlag nen biefer Rrafte als Blieber biefer Giubeit, in einer bobern ober niebern Potent, ober wie man es fonft neunen will, ges behlen, bas Alles bringt und in der Renntnig bes geheime nigupllen Dafepus bes Gangen um feinen Schriet welter. to gerne wir übrigens jugeben, daß bas Wort Leben tauflides als frgend ein anderes ift, jenes mundervolle Spiel von Rraften ju briefdnen, woburd bie einzeln Stieber jener Ginbeit fic aus ber Runttibn bes Bangen entwickeln, und bag baburd meniaftens ber fraffe Begriff von einer tobten Materie aus ber Dhofif verbannt wird. Utbrigens wird, man aus bem Angeführten fcon feibit beurtheilen, wie weit ber Berf. mit andern Raturphilofopben gufammentrifft. In bem Dur de ift überbem eine biftoriide Einfekung vorausgefdict. moraus fic die Lefer über den Standpunft Des Berf. noch melter orientiren tonnen. Det zwepte Theil blefes Buchs. enthalt die philosophischen Anfangegrunde ber Affrongmie. Geologie und Obufiologie. Bas uns der Berf. aber die Bilbung aller Beitkorper ans einer gestaltlofen Materie, als eb nem bynamifden Choos, etjabit, enthalt in Der Dauptfache nichte Meues, und coincidirt mit abuliden Borftellungen ans berer Raturybilofophen. Bie bas Bicht ben ber Entilebung ber Beftiene mitgemirtt babe, laffe fich zwar nicht beftimmen, Aber man durfe nach ber in unferm Connenfpfeme beebachteten Entgegensehung selbst leuchtender und duntler voer erleuchteter Korper wohl muthmaagen, dag biefe Entgegens fegung urfprunglich und allgemein in bem Beltroume fen. weil nach dynamifden Grundlaben Entgegenlebung überbaunt bie uriprungliche Bedingung alles enblichen Dafenns fen. (Offenbar bebnt bach ber Berf. ben bynamifden Begriff viel an weit aus, wenn er dunfelt Rorner als folde betrachtet. welche dynamifc ben leuchtenben entgegengefest fenn. Denn is tounte man überhaust jeden Rorner, der unfere Sinne nicht Pflang. - physiolog. Abganbl. Bon Medicusic. ggg

is afficiet als ein anderer 3. B. einen riechenden Rorper, et nem nicht riechenden dynamisch entgegenssein.) Um die heutige Bestalt der Erde und die bis jest bekannten geologischen Phanomene zu erklaren, balt es der Berf. für überfille sig, mehr als eine hauptrevolution anzunehmen. Wie er diest aussührt, darinnen sind wie in der Hauptsache mit ihm einig. Aus dem Conflikt zwischen der Attrattiu, und Repulpspiraft, ohne das jedoch dadurch dynamische Rube in einem Körver ersolgt sen, leiter der Berf. die Phanomene des Magnetsmus ab. Ueberall gesteht der Verf. wie billig, das wir noch Bieses in der Natur nicht wissen, und durch Best. such bie zu ersorschen haben, und unterscheidet sich dedurch auf eine lehr respektable Art von unsern allwissenden Naturphilessophen.

Lw.

## Botun't.

Pstanzen physiologische Abhandlungen. Von II.
Eas. Medicus. Erstes Banden. Foerpflanging der Klaizen durch Samen. Erzeuging
des Saamens. Ivebtes Bantchen. Fortpstanzung Ahn Pstanzen durch Burzelung, Verlängeerung. niewites Banden. Enestehung der Schwämme. Begetabilische Kenstallssarva. Unhang, Von den Ursachen ber Sastbewegung im
Pstanzesieche. Leipzig, hep Nraff. 1803, 745

Sine vollständige Sammlung de fenigen Abhandlungen, welde über die'en Gegenstand von dem Berf. in dem Laufe felnes akademischen Lebens ausgearbeiter, und so wie fich bie
Belegenheit dazu darbot, mehrern größern Berken einverleibet,
auch bereits unter diesen in der R. A. D. B. angezeigt wotden find, Größten Thills verdiente der Indalt durch biese
jur leichten Uebersicht, der volgetragenen Materien zwecknaffig geordnete Ausgabe gemeinnühiger aemacht zu werden,
weil er das Resultat gründlicher Brobachtungen und Erfahr
tungen ift, die ibren Werth behaupten werben. Mentger

End ben Portideitten unfers Beitniters blejenigen Zuffabe and gemeffen, worin ber Betf., wie 1. B. in ber 1774 wor der Rurpfals. Afabemte ber Biffenich, gehaltenen Borlefung aber Die Libensfraft, fic bemabt, Die Urfachen verfchiebener wiche tigen Erfdefnungen im Pflanzenreiche aus philofophifiden Granben ju entwickeln. Doch finbet man and bier mende wicht unwichtige Bemerkungen, welche, wenn man gleich ben barans bergelefteten Rolgerungen nicht alle Dal bengus pflichten vermag, bod Beranlaffung ju fernern Rachforfdungen geben tonnen. Aus biefem Gefichtspuntt muß berin auch lener bem britten Banbe bevaeftate Anbang über bie Saftbewegung im Dflanzenreiche betrachtet werben. In der Einleitung mimmt ber Berf. einen gewaltigen Anlauf, um aber den Abgrund von caufdenben Gefcopfen ber Einbildungs-Rraft, gefährfichen Analogien und falfchen Opporhefen ju pringen, morin er Gray, (Grew) Malpighi, Du Samel und mehrere der beribmteffen Offangen Daufiologen verfumten fiebt. Sein Elfer verletter ibn fogar, »juferberft ben jang wahren Sab aufinstellen, daß zwischen dem Thier - und Bflanzenreiche gar teine Uebereinftimmung ftatt habe; daß .Die Lebensgeschichten Diefer bepben. Reiche gang verfchieben . won - und unter eigander find. - Doch gleich auf der folgenden Beite fallt es ibm bereits ein, »bag wenigftens in ber Bermehrungfart ber Pffangen eine überaus große liebereinfinmung mit ber Bermbeungsatt bes Ehlfdebichs unver-Bennbar fen. Allein ein worzäglich ditenterifilicher Unterfoleb ausfichen bepben Rolchen bestehe in ben eigenbe gebilbes ten und eigende organificten Gefägen bet Thiete. ba in bem Offengenreiche nur tanalartige Soblungen eriftiren. Einzelne batte eingefteben maffen, bag er Beffige im Pflanzenreiche nie gesehen, --- » Benn falche maffet fic nicht Durch Defrofespien, fondern mit bloffen Angen batlegen taf fen, wenn fle anders ihr wirfliches Dafenn baben follen.« Inbeffen ift der Ort, der die Pflanzen- Fenchtigkeit in fic faßt, leicht entbecft, wenn man fich unr feiner Augen ofne alle Borurtbelle bedienen will. Die Gafte erheben fic name lich in ben verfchiebentlich geftolteten 3wifchenraumen, welche bie Balern des Bolges, bet Rinbe und bes Marfes gwilden fic laffen, aufworts und feltwarts, und fallen nur dann um etwas wehiges jurid, wenn ben Abwefenbeit ber Connens marme bie Spannung ber gafern fanft nachlagt, woburch ber Durchmeffer der Bobinngen fich erweitert. Bu Sauprure feden

laden blefer Caftbewegung werben bie Wirkungen ber Some bie. Des Sides und Barmeftoffs, auch bas Spannungs und Ericiaffunge . Bermigen nach van Marnen angeführt.

# . Forfiwissenicaft.

- E) Der Borfter, ober neue Beptrage jum Forftwefen, von Br. Delbenberg. Sweyten Bandes brittes Deft. Mit einer Tab. Murnberg, bep Stein. 1803. 164 G. 8. 12 9.
- 9) Unachter Afacien Baum. Bur Ermunterung bes allgemeinen Anbaues biefer in ihrer Art eingigen Solgart, Bon &. C. Dedicus. Runften Bandes Zweptes, drittes und viertes Stud. Leipzig, ben Graff. 1802. jebes Stuck 8 ge.
- a) Labellarifche Ueberficht über alle bas ganze Jafr bindurch vorkommende Forst und Baldverrich. :- fingen, tur forfter, und andere Forft- und Balbbebiente. Erfurt, ben Denning. 1802. "Auf 2 jufammengefügten großen Bogen. 8 ge.
  - Mr. z. 3ft bie gemunichte Fortletung einer febr lebtreichen und intereffanten Beitfdrift, Die in ber That nicht nur weite. Bonbern auch wichtige Bentrage junt Fotfiwefen liefest.
  - . Dr. 2. Ein neuer Beweis bes unermübeten Gifere bes Ben. Mebicus, ber unachten Afacie durchaus bas Burgere reche unter unfern wilben Splatten verfichaffen zu evollon.
  - Mr. 3. Gollte billig in ben Limmern jebes Rutfibebiens cen aufgebangt werben, ba mit einem Blick barauf, wirklich Alles tann überfeben merben, was das gange Jahr bindunch in dem Balbe m verichten und zu beobachten ift.

Ankeitung zur Forstwissenschaft. Pon S. A. Dog zel, Prof. ber Biathemacif und Forstwissenschaft in Munchen. Zum Gebrauche seiner Borlesungen. Zwepter Band. München, ben Lindauer. 1803. 365 S. gr. 8, 1 Me. 12 R.

Mir freuen une, bog unfer ben Angeige bes erften Banbes Diefer Unleitung jur Rorftwiffenfonft, geauferte Bunfc in Arfallung oegangen ift and wie jest bie gortebung bieles febr brauchtaren Borts anjeigen tounen. Berr Dajel; ber Die niebere Borftwiffenschaft febr zwedmäßig in brep Theile, B) ble Erhaleung, 2) ble Berbefferung, und 3) ble Dubun. gen ber Balbungen eintheilet, bat nun in birfem gmapten Banbe, Die Berbefferung ber Balbungen mit eben ber Beandlidfeit, and Deutlichkeit vorgetragen, als man im et gen Bande, die Erhaltung der Beldungen abgebasdelt Andet. Da bie Berbefferung ber Balcungen, blog burd bie tanftilde Dollucht fann bewirft werben: fo fommt baben bauptfachto a) vie Saat und b) bie Pflanzung in Betracht. Alles wim was bietben ju thun und ju bemerten ift, bat ber Berf. auf das grundlichfte und lehrreichfte angezeigt. In ele nem folgenben Bande, beffen bairige Grie frung wie mit Wet. foig ni erwarten , wird ber will bige Berf. nun auch mabl ben driffen. Theil ber niebern Borftmiffenenbalt, aber bie Mubung per Baloungen abbanbelm

Forsthandbuch jum allgemeinen Gebrauch für Unterforstbediente, und Lehrlinge, auch Liebhaber ber Forstmissenschaft, aus den bewährtesten Forstbichern zusammengetragen, und in Fragen und Untworten gebracht. Bon S. C. B. von Scheutl.
Runderg, ben Seein. 1803. 336 S. gr. 8.
1 RL. 8 26.

Die Abficht bes Berf. mar, waus ben grundlichften und alle begenein geschähreften Forfibuchern basjenige auszuhleben ind win bepbeha tene inflematifche Ordnung jufammerzunellen, www. einem Unterforftbenten bep feinen taglichen Geschäffe

uten und Diepfeverrichtungen vorfommen, und ju millen unwentbehrlich fenn mochte.se Alleidings eine gemeinnibiae Anbelt, Die ben Lebeilingen fomobi a's ben bloffen Biebhabern Der Borftwiffen daft, Die fich ofe bie folbaren Berftichriften nicht aufdaffen, roch bie gehörige Auswahl barunter ereffen fognen, lehr brauchbar fenn mirb. Alleg was jur Erhaleump. Berbefferung und Rubung ber Balbungen gebort, finbet men bier , tury und beutlich jufammengetragen. Der Berf. gfaubte mich fofilder und verfiandlicher ju mochen, auch solle Dentfraft eines Unfangers burd einen ununterbrochenen Bertrag und viele, an eit ander gereibere Cabe nicht ju er. minden, wenn er bae Gauge in einfache und zwickmafige »Riagen, und Antworten turg abtheilte. .. Bir. wollen biere aber picht mit ihm ftreiten; ob wir gleich bie Rotechetliche Korm eben nicht für die schicklichste für ein zum allgemeinen Gebrauch bestimmtes Forstbandbuch halten, winichten wir, des er hier und ba bie Quellen angezeigt batte, aus welchen er feinen Unterricht gefcopft, bamit ber lebrhealerige Anfanger, wenn es feine Umftande erlauben , fens Soriften felbit tennen legnen, und fich baraus auslibeliden belehren tounte.

Grundfage ber naturlichen und kunstlichen Holzzucht. Herausgegeben von C. P. Laurop 20. Miningen, ben ber Wittwe Hanisch. 1804. 404 G. 'gr. 8. 1 Mg. 16 S.

Man if icon gewöhnt, von einem Laurop nichts Mittele maßiges, ober gar Undrauchbares zu erhalten; und das ver und liegende Bert, das ohnebem icon in den Sanden der medigien denfenden Roifmanner feng wird, brauchen wir hier nur bloß anzuzeigen, um etwo diejenigen darauf aufmerts fam zu machen, denen es noch nicht bekannt fepn mochte.

Po.

# Allgemeine Weltgeschichte.

M. Stuarts Römische Geschichte. Dritter Theil. Geschichte der Republit, von dem Untergang ber FaKabier bis auf ben Ginfall ber Gallier. Aus bem hollandifchen. Duffelborf, bey Danger. 1802.
23. Bog. gr. 8. & MR. 8 28.

Es begreift biefer beitte Thell ben Beitraum ber ebmifden Befdichte, vom Jahr Roms 279 bis 184. alfe von 85 Sabren ; und icheint alfo biefes Danbbuch ber efinifden Gefibichte noch voluminbler ju werben; als bas Rollinfche if. bas bisher vorzüglich in ben Sanden ber Lehrer und Conte Stuart ift aber auch, toit wie ler zu fenn pflegte. aus einigen Ergablungen, erfeben, die wir in beporn So foldefdreibern verglichen haben, viel umflandicher, als Rollin, biffen gehler boch auch ble Rurge nicht ift; ingeb fcen fegt er boch nichts Unnethiges, und folgt feinen Quellen, Dem Dionys und Livius. Etwas gefdmeibiger und reiner Bunte die Uiberfehung bie und ba wohl fepn. Wir führen pur auf einer Beite einige Bebfbfele ant ein bactelichtes Rampf - Paffunius, burch fein gutes Glud ju unbeforgt geworben, ließ feine Eruppen ju ungeregelt fortruden, und wurden - auseinander geschlagen:

> Deutsche und andere lebende Sprachen.

Bentrage zur Kritik ber beutschen Sprache. Aus bem Nachlaß bes verstorbenen Prof. Joel Lowe. Breslau und leipzig, ben Gehr u. Contp. 1803. IV. und 272 S. 8. 20 R.

Mit gutem Sewissen kann Rec, diese Schrift zum Leien und Erwägen empsehlen, die sehr viel Gebachtes, Bernünstiges, und auf Kenntnis ber deutschen und fiemden Sprachen Gen Sebames enthält. Demohngeachtet muß der Sprachsolsscher nichts ungentaft lefen, stets seine eignen Ersahrungen nid den Mebe. Sebrauch feines Landes daben zu Rathe zies hen. Die bier abgehandelten Audsten sind z. 1) Sinnverz ponnote Worter. S. 3—138. 2) Verdeutschungen frem-

3. Bime's Bente. 3. Arick b. bentich. Sprache 2c. 389

fremder Wärter. S. 141—190. 3) Prufungen. S. 243 bis 31m Eite.

Bie fonnen ben teiner biefer Abtbeffungen ine Einzelne geben, im nicht unfern Rollegen ben Raum in beier Bibitothef 'in perchgen; fondern wir bleiben beim Mucemeinen, und einigen werigen Anniertungen fteben. Uns bullt, bas bee Berf. bismeilen zu febr aber finnverwandten Bertitm arabie. Sie And oft gleichgalitig im Gebrauch; weir tainge bas vins mehr in bie verttente ober einfache, das andere in die bibere. aber bilberreichere Ochreibatt, fo wie bie lettere nicht bie Dracfflon in ber Auswahl ber Sunpammen ale bie philafenble iche Schreibart berjangt. Die beranbert and ein Wet fib nen Begeiff burch ben Bulammenbang, und oft mocht ein Land ober mehrere Landet einen Unterfchied gwifchen amen Annvermandten Wittern, Der in andern aicht gfit. fe wie mande bier aufgeführten bier und ba entweber undebraudlid pber gar unverftanblich finb. Billig muß eine Drouing gegen Die andere buidfam fepti; baber auch Rec. nie Drovingfalise inen eines Schriftfiellerd, sumdi in abgelegenen Gegenben Deutschlands ; ju icharf gerügt bat; benn fich ihrer gang ju enthalten ift unmöglich; nur muffen beren nicht zupiel febm, welches bemetfen murbe, baß et bie Schriftsprache ju wenig Audieret batte; vornebmild aber muß teine Browing weber Ober noch Miebersachsen ibre Sprach Gigenfieiten (wie bie ber oft genug gefdeben) bem gangen übrigen Dentidlande in feine Odriftsprache aufbringen wollen. Bum Bepfpiele bes Befagten mag Rolgendes bienen. Andacheig, S. 18 ift uns nie in bem Sinne: faux devot vorgefommen und feffte auch wie fo gebraucht werben. Antifty &, 24. ift vollig einerley mit Angelicht; bepbe ftammen vom Begriff feben ber; benn and die lette Sylbe litz vom erfteren fommt vom alten Aftr an, Angel Dachl. wlitan, Soweb. lita, feben, nicht aber von glitzen, giangen ber ; - ein abermaliger Bewell wie leicht die falfche Betleitung eines Borts auch einen falfchen Schimmer auf die Bedeutung beffelben wirft. - Aufnebe men S. 28 warde man in Thuringen und Kranten nie vom Aufbeben eines auf der Erbe liegenden Rindes oder einer Stecknabel brauchen tonnen, sone belacht ju merben. diesen und andern Landern brancht man aufnehmen nur von einer armen, vermaiften ober fonft verlaffenen ober bes Dba

bachs beraubten Derfon. B. 18 bas B. barmberrig & ade beutich; aber bifbalb boch eine wortliche Ueberlebung pon milori - cors (biele Abelungifde Bemertung ift nicht bich Scharffinial biebern unftriffig mabr) bes Bloct beift aber utdurungtige gempharsig und bieß auch fo bie fine funfgehnte Sehraundest, ba es durch eine Profibefie in barmbersig merdnibert murbe. Es pon Beren tragen berguleiten, wate offenbay und aus mehrern Urfachen bachft gezwungen; auch gehört bas,m gar nicht gur Burjel von baten ferre. Das pofferlich G. 136 findet Ric. nicht eben werbananngemite. big , mell beffen Bilbung nicht einjenchtet; te giebt noch une ablige Borter von beuen men nicht weiß, wie fie ju une ge Lommen, Die aber brauchlich und brauchbar,find. .. Bieb man Delb ober Dausgerathe megmetten, beffen Dechanimus uns anbefanne fft , bas une ober Diepfte lefftet (verba valent f eus nummi) ? Drollicht fann - wenigstens im Canbe bes Mic. - meift für possierlich gebraucht werden; aber doch giebt es Ausnahmen; und poffig eit feiner Bilbung gemäß ber, der reich an Doffen ift, mogegen ber Poffiegliche in feinem Meufiern und gangem Thun und Sepn etwas Drolligtes Es mare ju mutichen, ber Berf. ober Berausgeber barre biefe Abtheilung mit einem Regifter verfeben. smeyte: Derdeutschungen fremder Worter, ober Ber mertungen gu Compe'ne Borterbud, ift ficher an Bericht anngen reich und belehrend. Aber Rritifen ub'r Rritifen an dereiben, murbe uns ju weit fabren, fonft tonnten wir biet viele Begen. Bemertungen bepfagen.

Die Driete Abtheilung enthalt Bortfritifen über bent iche Mufterfchriften (benn fo nennt ber Berf. Die Brobufte unfeer flaffifchen Schriftfteller, wiemobl uns im Rlange Des lebtern Ausbrucks meht Coles und in jenem etwas Dlate ces ju tonen fcheint. -- Dier finden wir guerft Sprachbes mertungen iber Schillers Maria Stuart, worunter et nige nicht ungegrundet find. Allerdings barf fich auch ein genfallicher Schriftftellen nicht über bie Regeln ber Sprace. in ber er fdreibt, hinausfegen, wenn er biefe gleich jumeilen Im Beuer ber Begeifterung mit feinem Buge binter fich ju laffen glanbt. - Manche gernate Rebler getrauten wir uns ele nigermagen ju vertheibigen, wenn wir fie gleich nicht gang gut heißen, 3. B. Mr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 24, 33, 54, 57; und 38 and 39 tonnte burch ble Interpunttion

3. lome's Benfr. 3. Rrieff b; bemff Spracherc. 391

verhöffert werten ; wo aber gegen die Stammutit gefündigt aber ber Bopflang burch Sarten allgufehr beleidigt ift, mag ber Ledier völlig Recht behalten ; nur dage man es mit dem Mes bina der Betle nicht fo genan nehmer, ba une die Bopfpiele solches Bernachläffigungen ben ben latelnischen Dramatitern betannt genug find.

Auch das Caschenbuit fur Damen von 1800 hat der Werl, leiner Prusung unterworfelt, und da ungen wir ihm weniger widersprechen, weil die Prosa den Schriftsteller zwanglos läßt, und nicht der Berschaug anssehet, um des Berspaues wiffen sich un der Oprache zu versundigen. Ohne Breitig find die ausgehabenen Stellen Beweise eines bit vers nachiafigten Style, wo es an Dunkelheiten und Impophrutige keiten mittelft ungeschickt eingeschobener Zwischenlage, nicht fahrt; ja wie haben leibst einige Fehren gefanden; die der Koltten übersah.

Die vierte Nummer: Sprach Untersuchungen Gidaffilge fic im einen Abschnitt mit einigen Buchftaben unsers Alphabets und ihrer wandelbaren Aussprache, west beit Du Superingend Liublus in den Beytragen zur wetitern Ausbildung der Sprache 4 St. S. 65 und ff. neue Duchftaben vorzeichlagen hatte. Der Verf, balt für rathfa, met, die abweichende Aussprache lever Buchftaben — 1. B. das ch, g, g, so, u, ti vor einem Botal — durch Stricke und Ountes über den Buchftaben (wie im Polnischen und Bohmichen geschieht) anzudeuten und 1. B. statt Sprache Sprace, statt Philosoph Pilosop und katt bewegen

bewegen n. f. w. ju schreiben. Aber bas fremd Aussehende biefer Schreibung (an die man fich mit der Zeit gewöhnen kön;te) abgerechnet, eispatte der Schreiber nichts an Mühe und Belt, und die Aulasse ju Drucksehlern wurden vermehrt, Die Bergleichungen mit Buchstabentonen aus andern, besonders morgenlandischen Sprachen, thun dier gute Dieuste, und wir mussen jedem deutschen Sprachericher, die darans hervorleuchtende Kenntniß mehrerer Sprachen, besonders aber die aller germanischen altern und neuern Dialette empsehen, um sich vor dem so gewöhnlichen einseltigen Absprechen zu haten. Der zwepte Abschnitt dieser vierten Abtheilung besteht aus lesenspurdigen Anmerkungen zum sten und gen Stad

ber Bertrage sur weitern Anabildung ber Deutschen Sprache. Gie baben gruftentheils unfern volligen Berfag. Schabe baf ber Tob bes Berf. uns ber Fortiehung biefer fet wer ebilifchen Atbelten betaubt bet. S. 245 find zwer Drucks fehler, zu, vetbeffern, wo bevormale ein hebratiches Daledh (7) flatt eines Resch (7) fleht.

Ausübende Englische Sprachlehre. Die Rederheile. Won D. Joh. Jac. Meno Valett, Neltor der Hauptschule des Landes Habeln. Hamburg, ben Bachmann und Gundermann. 1803. 18 B. 82

So weit wie diese ansidende Sprachlehre durchgangen har ben, finden wir fie ziemtich deutlich und richtig. Wir wansche ten jedoch, daß der Bets. an manchen Steffen lieber die alte grummatische Terminologie benbehalten als fie verdeutschafter. So wird z. B. das Zeitwort sopn das Deylegewort genannt, weit vermitteist bestelben dem Subjett ein Pradifiet beygelegt wird. — Das benticke bobnern to gloss with wax, muß bobnen heißen. Benn so neunen es die vorzählichsten bentschen Dialette, und so hat es auch Aber lung.

We,

## Intelligenzblatt.

Beforberungen, Ehrenbezeugungen und Beranberungen bes Aufenthalts.

Der, im gade ber Geschichte und Belletriftit befannte Berr Professon 26. Moifiner, verläft Prag, und geht, mit bem Charafter eines weitlichen Konfistorial Raths nach Bulba, als Direftor bes bort neu ju organistrenden, Die Stelle ber bisberigen tarholischen Universität vertretenden Gymnalii illustris.

Ger Dr. und Prof. Jeder ju Burgurg, ift Aurschift. Universitäts Derbibliothetar, und herr Prof. Goldmaser baseibst, erster Unterbibliothetar geworden herr Dr. Aralster, ehemaliger Prof. und Bibliothetar in ber Abred Ebrach, und ber co-malige Guardian des dortigen Minoritentiosters, Herr 2f. Sorn, sind als Gehullen, jeder mit 50 Thir. Bes hait angestellt.

Der berühmte Opern : Komponift, Betr Par, ber auf unbestimmte Beit in Dreeben bey ber italianichen Oper angesftellt war, ift von Gr. Durcht, bem Rurfürsten von Sachfen auf immer engagitt worben.

Serr Geb. ER. Wobus in Sannover, ift von bem weltlichen Siftes Ritterorben St. Joachim, jum wirklichen Orbens Beren Ritter aufgenommen.

Der R. Rath Ammon, und die Professoren Buble und Seise zu Göttingen, sind der erstere nach Erlangen, des zwepte nach Mostau, und der dritte nach Heldelberg unter sehr annehmlichen Bedingungen berufen.

#### Deutsche Reichstagsliteratur.

Nr. 98. Fürstlich - Nassausches Promemoria über die weitere Schrift des Grasen Bassenheim vom 27. Februar — Regensburg im April 1804. Fol. 1 Bog.

Nr. 99. Promemoria J. M. R. Grafen Waltbott von Balfenheim d. d. Burg - Esiedberg, den 8. May 1804.

Fol. 1 Bog.

Nr. 100. Schreiben des Grafen von Goertz, als Churfürstlich Badenschen Reichstagsgesandten, an die Allgemeine Reichsversammlung d. d. Regensburg, den

12. April 1804. 4 Bog. Fol.

Nr. 101. Gründliche Absertigung der Kurpsalzbayerischen Recursschrift in Sachen der regierenden Herren Reichsgrafen von Rechteren und Limpurg entgegen Kurpsalz, als Herzog in Bayern, Höchst dessen Generalcommissariat und Landesdirection zu Würzburg, dann die Zentämter zu Ochsensurt und Marktbibart, Mandati poenslis s. C. 1804. 34 S. Fol.

Schreiben der Grafen F. E. C. und F. R. B. R. von Rechteren an die Reichsversammlung. d. d. Marky-Einersheim, den 26. May 1804. Dictatum Ratisbonae, die

8. Junii 1804.

Nr. 102. Note du Chargé d'affaires de Françe Bacher à la Diête, d. d. Ratisbonne, le 8. Prairist, an XII. (28. Mai 1804). Communicatum Ratisbonae, die 29. Maii 1804. 

§ Bog. Fol.

Nr. 103. Senatus Confulte Organique, da 28. Florcal an XII. 24. S. Fol.

Nr. 104. Schreiben des Kurerzkanzlerischen Staatsminifters und Reichstags - Directorial - Gesandten Freyherrn von Albini, an die Reichsversammlung. d. d. Regensburg, den 5. Juny 1804. Dictatum Ratisbonae, die 3. Junii 1804. I Bog. Fol.

Nr. 105. Erklärung Sr. Königl. Majestaet zu Dänemark. d. d. Regensburg, den 25. Juny 1804. 4 Bog.

Folio.

Nr. 106. Erklärung der Hochfürstlich Lübeckschen und Herzoglich Holstein - Oldenburgischen Gesandtschaft. d. d. Regensburg, den 25. Juny 1804. 

1 Bogen Folio. Nr. 107. Schreiben des Königlich Brittischen und Kur-Braunschweigischen Comitialgesandten von Reden, d.d. Regensburg, den 26. Juny 1804. Dictatum Ratisbonae, dic 28. Juni 1804. Bog. Fol.

Re. 98 wurde anonymisch durch Massausche Agenten im April zu Regensburg vertheilt, und ist gegen die zwepte Grässiche Balfenheimische Streitschrift gerichtet, welche oben in der Reichsliteratur At. 32. angezeigt wurde. Ohne das Historische des Faktums aufzutlären, über welches man sich auf die Beltumstände und äußeren Verhältnisse bezieht, wird das Benehe men und das Schreiben des Burggrafen bier auf eine höchst eine pfindliche Weise beurtheilt. Die Färstliche Rüge von den gewagten Schritten und Uebereilungen, von den underschweidenen Anzüglichkeiten und Kinstreuungen in den verungläckten Produkten des Grasen, von delfen gelehrt zugestutzen Attestaten einiger Borsschutzeisen — und was dergleichen Ausdrücke mehr sind — mag zur Prode dieses Styls dienen.

Dr. 99 lit gleichsam bie Grafild Baffenbeimiche Etie pilf, und widerlegt vorllegendes Promemoria, als wenn es ein anonymifdes Pasquill wate. Deffen mitleidewurdis ger und dreifter Berfaffer verftede tlare Thatfachen binrer ein kunffliches Gewebe von unstanhaften Vorspieges lungen, erjaube fic ungesittete Ausbrucke, Unwahrheis ten und gekanstelte Wendungen u. f. w. Der Graf fell: fic als Reichestand bier bem Fürsten gleich, retorquirt auf ihn die Anfichten und Rolgen bes Bergannes, welcher bier Landfriedensbrüchig, lächerlich und verdrüßlich genannt, und mie bet gabel von ben Trauben und bem Auchs veraliden wirb. Schließlich erfucht er ben Rueften, feinen ungeficteten Sorifefteller in die Ordnung gebührene ber Achtung jurudjumeifen, und beffen elendes Schreibe wert einzuftellen. - Um 3. Juny verlas ber Rur : Bars tembergifche Reichstagsgesandte von Seckendorf in circulo ein Refeript, worin gegen die ungiemlichen Ausbrucke biefer Eingabe jum Rachtheil angelebener Reichsstande, fehr geelfere und er angewiesen wird, bem Legations , Rath Loder, wels der bas Promemoria austheilte, es jurudjugeben, und bere gleichen nie wiederum anzunehmen, noch ju befordern. Reces war von ihm auch wirtlich geschehen.

Re. 100 fieht mit den fieben Dictatia fiber das Corpux Evangekoorum in Berbindung, welche in der Arichslitecatur Ur. 17. (Allg. D. Bibl. Bd. 87. St. 1, S. 340.) aus gezeigt wurden. Das dem Rus Badenschen Schrieben bew gesägte Promemoria, fest die Ansprücke, so die Rheinpfals zischen evangeilich intherischen Gemeinden, auf dem rechten Rheinuser, an den ausschließigden Besie der sogenannten Betwerschlimer Kasse in Regensburg, machen, auseinander, und ist vom Hofrat Voltz in Kaelsrube, unterm 8. Wärz 1804. sigalret. In 18. § 5. ist die eigentliche Gewandtris der Sache staatsrechtlich und umftindlich deductret. Nach zwer beingebrucken Berzeichnissen sind seht 18 Auf Badens siche Pfarren und 36 Schulen, sodann 9 Färstlich Leiningke siche Pfarren und 17 Schulen in der Pfatzensichaft diesseichts Pheins undort ert.

Mr. 101 gebore ju ber Bayrisch : Rechteunschen Streitigkeit, welche soon in ber dießistrigen Reichslitetarur Mr. 38. (A. D. Bibl. Bd. 89. St. 1.) vorgefommen, und ist namentiich gegen das Psalzdaprische Comitial Schreiben vom 9. April gerichtet. Das Reichshoftaths : Mandat vom 10. Junner, wird darin unter y hauptrubrifen auf das vollkommenfte gerechtferiget. Die Debuktion wurde auch in Wien und in ganz Deutschland verbreitet; jedoch mit Ausnahme der vier Bevlagen, unter welchen sich auch bas zwepte Reichshoftaths - Mandat vom 28. März besindet. Als Verf. wurde abermals hetr Austmann Prechtlein in Gommerhausen bekannt.

Das bengefügte Schreiben beldrantt fic auf die beschebt bene Biete, bag bem o ventlichen Rechtsgange der Lauf gelast fen werden moge.

In Ar. 102 und 103 theilt ber Frangosische Geschäffige trager, Geer Bacher, bem Reidestage die Uebertragung ber erblichen Kalfermurbe an den ersten Consul, unter Bepfile gung bes darüber gesaften Sonatus - Consults, mir. Er bemertr jugleich, daß die officiellen Mittheilungen bis nach den erfolgten nothigen Abanderungen in den Gesandten. Eresditiven, aufgören, die vertraulichen Mittheilungen zur Borsheitung und Beförderung der Geschäffie jedoch fortgeben. Bulehr erflatt er noch, daß die neue Organisation des Franchssichen Braafs feine Beränderung in den politischen Berhälten niffen herbopfuhre.

Mr. 104 bringt jut Renntulft der Reichsversammlung efn Schreiben, welches bet Berr Aurertangler von Michafe fenburg aus, am 31. Dan an ben Raifer, wegen feiner Dotation aus ben Rhein , Bollen erloffen bat. Erftlich ift bars ans bas trantige Geftanbrig erfictlich, baf die gange erfte jahrige Einnehme aus biefen Bollen nicht einmal zwen Drite theile biefer jugebilligten Dotationsgelder ausmache; zweptens, bag, wenn auch felbft die ju boffende Berbefferung ber-Sinnahme noch ergielet werben follte, bach fowerlich nur Das gange Quantum fur ben Eur Erzennler, gefchweige bentl erft goe aus biefen Konde bie soch weiters offignirten Renten und Laften, aufgebracht werben tonnen. Bor bem 3. December 1803. giengen 155,485 Guiden 34 Rr., und machber 18,798 Bulden 14 St., ein. Dit feft vieler Discretion werden ble verborgenen Uelachen biefer fo geringen Einnahme angebeutet ; namentlich ber Mangel an Rennte nif ter Bollrechnungen und Bollichluffe, Die Burechnung berer auf ben Uferban vermandten Belber, die unordentliche Bermaltung ber Bolle und ber Mangel an Aufficht u. f. w. Die Dreugen und Baben mar ber Que Gritangler am mes migften unjufrieben.

Mr. 105, und 106 betreffen eine, in circulo verlesene Ronfal. Danifche Refervation und eine Fürfilich Lubecfiche Bermabrung wegen bes mit ber Reichsftadt Lubed am 2. April geschloffenen Berkrage. Bemerkenswerth ift es, bas benbes, Refervation und Bertvahrung, von dem Gefandten von Boch geschen ift, well solder von dem Königliche Danife Dolfteinlichen Befantten, von Diede fubflituirt morden.

Dr. 107 ift gegen das Unternehmen bes Grafen von Bencheim Gteinfurt, unter bem Boricub ber unrubigen Elmftande bie, bem Rutfürften von Dannover anftebenbe Dfandidaft' ber Deichsgrafichaft Bentheim zu erhandele, ger richtet. Der Ronig ertiatt biefe und abniiche Megociatio. men und Bertrage für null und nichtig.

Nr. 108, Reflexions fur la Conjuration denoncée à Paria par le Grand - Juge le 27 Pluviôse (17. Mars 1804) et les èvénement subséquens. Extrait des papiers Anglois. Londres, 1804, 36 S. 8. Ec 3

Nr. 109. Antwort des Grafen von B\*\*\*, Mitglieds des Schwedischen Adels, an den Freyherrn von G\*\*\*. vorgebliches Mitglied der unmittelbaren Reicharitterfehaft des Fränkischen Kreises. Deutschland, 1804.

8 S, 8.

Nr. 210, Aussichten in dem gegenwärtigen wichtigen Zeitpunkt für Deutschland. Allen Vaterlandsfrennden

gewidmer, Halle, 1804. IV und 98 S. 8.

Nr. 111. Der deutsche Fürstenbund, nach den Forderungen des neunzehnten Jahrhunderts. Ein Mittel zur Erhaltung Deutschlands und vielleicht des Gleichgewichts von Europa, von Hieronymus a Lapide dem Jüngern. Leipzig und Gera, 1804. 174 S. 8.

Nr. 112. Betrachtungen über die Frage: Ob Deutschland durch die Säcularisation der Bisthümer und Abteyen

gewinne, oder verliere? 1803. 78 S. 8.

Nr. 113. Die neuen und alten Kurfürsten und Fürsten, der Entschädigungsländer, als Mitglieder des deutschen Reichs, als Regenten und als Menschen geschildert von Inlius Frey. Mit fünf Portraits. Leipzig und Gera, 1804. 310 S. 8. (2 fl. 45 Kr.)

Nr. 114. Bonsparte und Moreau. Erstes Hest, Germa-

nien, 1804. 116 S. 8.

On am Ende bes May: Monats am Reichstage verthellt, tam aus bem Rorblichen Deutschand, und ift die erfte Berstheibigungsschrift des Gesandten Drate, aus dem Berichte des Geoffeichters Legnier genommen, bessen Lebensgeschichte sein 1788 hier genan beschrieben wied. Der ungenannte Berf. treunt mit Recht von einander zwey Antlagspunkte, ben eines Mordauschlings, und ben vom Umfturt der Gonapartes schen Reglezung. Von ersterm findet er nicht den mindesten Beweis, und dem lehtern halt er, wenn er auch einerstanden ware, für Recht und Pflicht; damit wied eine Digression über die hinrichtung der herzogs von Engbien verdunden. Es hat Rec. in den Englischen Blattern diese Bemerkungen micht ausgesunden und halt daher den angeblichen Auszug für eine Maste.

Mr. 109 gebort ju ber in gwen Sprachen gefährten and upmifchen Korrefpondenz über die Berwendung bes Abnigs non

von Soweden far die Reicheritterichaft, wovon das Frangefifche Original fcon Ber. 91. angezeigt wurde.

Bir. 110 wurde zu Regensburg gegen Ende bes Mans Monats fell, und ift wirfilch ein Wort zu feiner Teit, wenn gleich ber unter ber Voerebe fich N — b — unterlebeis bende Verf. mehr Winfe als ausgeführte Plane, unter Ponschele Bunfchen, Andentungen und Aussichten, giebt. Two derley Bunfchen, Andentungen und Aussichten, giebt. Two der Einleitung findet man einige treffende Bemerkungen über die zwey blübenden Zweige der neuesten Mode. Schriftiels leren, nämlich die Philosophie und Politift. Lettere führe den Berf. zu der Uebersicht des letten Landfrieges und der Rtiedens Schlässe, die ihn beendigten.

Madit beren fpeciellen Unwendung auf Deutschland Tommt ber Berf. zu ben Sefplatifationen, welche eigentlich bas Sauptthema ber Schrift find. Sie werden bier unter ben verichtebenften Unfichten truber und heller Urt, und mit Rudbliden auf die Bergangenheit beleuchtet. In dem Bes malbe ber geiftischen Babi Staaten, beren Dangel und Bebrechen bier mit Unparteplichtelt und Sachtenntnig gefolibert werben, fommt viet Berfonlides aber bie letten bes possedirten Blicoffe, Sechenbach, Walderdorf u. f. w. und über die neuesten Bifchofsmablen vor. -Sebr richtia ift der Blick in die Butunft und mit frommen Buniden für Die neuen weltlichen Landesbergen begleitet. Dierben ift nas turlid die Aufbebung ber Stifter und Riofter die fruchtarffe Betrachtung. Buerft nimmt ber Berf. Die Anficht nach berem Arfprunge, 3wecte und Beift - ablet Ginflug berfelben auf Rultur und Menfcheitebildung - Die Riofter als Berforgungsanftalt fut Belehrte, als Inftitute für Unterricht und Rrantenpflege. Steraus wird bie Anwendung ber Ronds fut ben Unterricht und bie Bilbung bes Bolfs mit eigenthams licher Anwendung auf bie brep vorzüglichften Erwerbet, Dreuffen, Pfalgbavern und Baben abstrabiret. Das erfte Erfordernif bieran ift Gemeinfinn und Tilgung bes ungluch liden Zwiefpalte, ber felber! ben Rorben und Guben von Deutschland trennt. Wenn baber fic bes Berf. Ausfichten auf eine entftebenbe Cinbelt, Gemeinintereffe, Berbruberund. Mationalfinn, Mationaltugend unter ben Dentiden nicht bald nabern : fo wird auch der 3wed feiner Schrift nicht erfüllt werden tonnen. Bas er von bem Ruben einer guten

Matienals Beltung fagt, wurde icon in ben von Schwarze' Lopfichen Schriften größtentheils vorgetragen.

Aus mehrein Anfichten fieht man, bag biefe Abfande lung bis G. 90 fcon im Derbik 1803, ausgearbeitet worden. Dagenen erftrecht fich bie Rachfcorfft auf die neurste Lage bet Reiafritterschaft und ber Birliftimmen. Sache.

Dr. 111. Ein Buch obne Borrebe und Subaltsanzeige, obne fraend einen Abichwitt und Erbolungspuntt, auf 174 Chen fo menig ift ber Eftel und insenggebruckten Seiten. befondere die Bufermedung und Jugend des fo oft in ber neueften . Literatur Lapidirten Sicronymus a Lapide anlogend. Me lein bafür lohnt manche einzeine Bemertung in bem Plane biefes neuen Barftenbundes; wenn fich gleich gegen bas Bange Bieles erinnern laftt. Bor beffen Museinanbenfehung beurthelit ber ungenannte Berf. Die felt einigen Sabren im Druck etidienenen Enimacfe einer neuen Staats , Lonftitution, namentild den von Saberlin im 12, Befte bes Staatsatdive 1800. — Die baju besondere gebruckte Bugabe, 8. 1801. und biejenige, welche in bem Buche: Die Deutsche Reicheverfaffung, feit dem Anneviller Frieden, in-Sinficht auf ihre form und ihre traine betrachtet. Deutschland, 1803. 8., in Borfchlag gebracht wieb. Auf Diefer Rritit begrundet er eine Mothwendigteit, die Reichee ftanbe Defterreid, Danemart und Schweden von bem Bunde auszuschließen, fo wie auch Rue : Galzburg. - Rue : Braunfomeig, über beffen Berbaltniffe und Lage ber Berf, mehrere nabliche Binte und Bemertungen Gefert, wird jur Thelle Aus ben neueften fatiftifden Schriften nabme succlassen. wird beduciret, bag biefer Berein, beffen ungeachtet, noch eine Bevollerung von 11 Diffionen, und bep Mushebning bes saften Ropfes eine Rtiegsmacht von 200,000 Mann darbier tet. Diefe ift nebft ber Meuralitat Die Brundlage des Bune bes, und bie Organifation ber Reichsarmee ift bas Sauptibes Dag für die Berfoffung und Rube von Deutschland ermas Mebuliches gefchehen muffe, ift außer Zweifel, und in dlefer Sinficht verbiente ber vorllegende Plan allerdings eine naber Deffung.

Mr. 112 beantwortet bie Frige über Deutschlande Rus gen von ben Satularisationen vernehnend, wiewohl unter mancherley Digressonen, welche vorzuglich eine Abneigung gegen gegen das Englische Gouvernement andeuen. Der Berschechter für Deutschland bas Schliffal von Polen, wennicht, nicht die Lage der Umffände, die Elfersucht ber Europäleschen Mächte und die Betwendung des Weinen Hofen verk hindern: Als Verf. wurde der zu Regensburg privatifirende: K. K. und Kur. Pfolsbayetische Kammeret, Freyherr von Stingelbeim genanne, von welchem auch unter mehrenn Flugschiffen die in der poblestsäntelmen Seinbetageliteratus anaczetzte Abhandlung: Auf wesse Seize liegt der Vorgenbeil, wenn Deutschlands Bisthamer sätularistet werden in 1802) herrührt.

Die auf bem Ettel gevannten Biloniffe ber vier neuen Rutfürften find, außer ben Besichtszugen im Babenichen und Saltburgifden, nicht fibr abnifd, und bas bes Rut. Erje, Canglers gang und gar nicht getroffen. Bufriebener mochten ble deutschen Regenten mit den movalischen Schlberungen fenn, beren man, 25 an ber Bahl, woll von lobe und Bens Bebr felten bat ein vom Odidial verfolater fall findet. Schriftstellere wie es ber Ungenannte nad ber Borvebe ju levn anglebe, diefe Lobsucht benbehalten. Mach einer kurten. Einteleung, melde ibrat Allgemeinbeit wagen auf alle bifto. gifden und ftotiftifden Schriften angepagt werben fennte," orzählt ber Berf, ben Beplaft und Bewinn pon 38 beutschen Standem ben ber letten Entichabigungerhade. Der Relche folus vom 25. Februar 1803, ift barin wortlich ausgeschries, ben, mithin bis auf einige Unfichten und Bemerfungen Tebr winig Eigenehumliches und Menes. Dagegen enthalt bas Buch auch wenig Unrichtigfeigen, wenn man dahin nicht etwa ben geringen Erregs ber Rhein Detrap (@. 50.), bie idbrilden Beibfenbungen aus bem Sanneveriden nad England, und andere in bem Areitel von Rur Braunfdweis vortemmende Umftande vednen will. Gehr felten lagt fic ber Beil, in mifliche Dartifularitaten und Berbaltniffe, ein, wie es 4. B. ben Buctemberg mit ben Landflanden und mit den Grafen Teppelin der Kall lit. Mur bin und wieder affnet fich die Aber ber Mrebmutbigfeit; unter undern S. 281 tep ben Dangeln ber Rur . Bacfifchen Berfoffung. folde ertennt ber Berf, folgende : Die Labausterinfeit und Roft. fpleligtelt ber Peogeffe, welche ein ungebrutes Dezr von Abvofaten bis ins Unenbilde vermehre, verwickele und veribe gere, Die angleiche Bertheilung ber Steuern und anderer Ab.

gaben, die Stenerfreyhelt bes Abeis, die Befegung ber Staatss Aemter burch Abliche, die allusiehr beschräntte Dent. Gian-bends und Schreibfreyheit, die Involerang gegen die Rathositen und Reformirten, die nicht gehörig berücksichtigte Berbefferung der Universitäten und Schulen, und die armselige Besoldung ihrer Lehrer, den Schiendriansgeist im Geschäfichs gange, und die zu große Rucksicht auf die Anciennicht bop der Beschung der Aemter. Allein Bieles davon ift zu grell geschildert.

Bon S. 276 an gleht ber Berf, bie Resultate seiner geographische statistichen Abriffe babin, bag Preußen und Baden am meisten gewonnen, das Erzhaus Desterreich aber den größten Betlust erlitten. Bu spar tommt darauf die Erörterung des Grundsatzes, nach welchem die Ents schädigung geschah. Das Buch schließt sich mit dem Bewelfe, daß Deutschland ein perbanderer Staatenbund, aber fein Bolleer Staatenverein sep, und mit einigen Worten aber bie Reichsritterschaft.

Mir. 114 murbe in Negensburg furz nach ber Bekanntmachung ber eiblichen Kalfermurbe feil.. Es enthält biographische Fragmente und Charafterschilderungen von Mapuleon, von Moréau und von Talleysand and ben neuesten Schriften, namentlich aus UTeyer, Reichardt, Bonaparters Consulat und andern Anonymen zusammen getragen, mithin sehr verschiedenartig. Benn gleich Compliation, so ift file doch interessanter, als die officiellen Bekanntmachungen und kurzern Nachrichten über die Arrestation von Moreau, weiche der Derausgeber beygesügt, und mit unerheblichen sogenannsten eigenthunlichen, Bemerkungen begleitet hat.

Nr. 115. Bemerkungen über die Frage: Welche Abgabe an Decimation haben die, in den Deutlichen zur Entschädigung angewiesenen Domftiftern doppelt präbendirten Domherren für die überrheinische Geistlichkeit, in Gefolge des §. 75. des Reichsfriedensdeputations-Hauptschlusses, zu entrichten? Im May 1804. 16 S. 84

Unter Beziehung auf die Deputationssihungen Dr. 20, a6, 28, 37, 38 und auf die So. 33 und 64, 75, bes hampte schinstes, so wie auch auf die Wote der vermitteinden Minister vom 43. Janner, beantwortet der ungenannte Berf, seine

Anfrage babin, bag nur bie Reichsverfammlung fie entefchelben tonne. Jeboch bestimmt er fich mehr fur die Melnung, daß die doppelt Prabendirten in allen nur zwey Behne ehelle von ihren gesammten Prabenden ju entrichten haben.

Nr. 116. Historische und staatsrechtliche Betrachtungenüber die Reichsritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein. Regensburg, 1804. Vl. 92 S. 8.

Gine febr icharf gezeichnete Rritit des Defterreichifden Berfahrens in der Rittericaftisfache mit einer bumoriftischen Borrede. Um beffen Rontraft mit ben vormaligen Daaßs regeln des Ershaufes grell barguftellen, find bier, wie icon in einer anbern Schrift gefcheben, Die Confervatoria vom 21. Sept. 1531. und vom 23. Sanuer 1804. mig einanden vollftanbig abgebrucht. Belt zwedmäßiger ift jedoch ber biftorifd. biplomatifde Rudbild auf die Borfalle mit ber Derre fchaft Afch im Jahre 1764, und ber Seltenblick auf die bets malige Ausübung bes Ristalifden Beimfallerechts. Letteres wird erft in bem Dachtrage cenfiret, fatt mit bem 5. 13. ber Sauptidrift in Berbindung gebracht gu fepn, welches einen Liebeiftand macht: Ben ber febr gewandten Darftellung. baff ber Mitterverband ju ben febigen Beiten gar nicht paffe, wird Mr. 60 u. f. ber Ceiminal . Proces des Reichsritters Der flatifilde Berth aller pon Manfter eingeschaltet. Mitterbefigungen in Deutschland wird bier mit Recht als bide abertrieben cenfiret, und blefe Unrichtigfeit insbesonbete bet Berlinifcben Jeitung vorgtworfen; welche abet thre Angaben bloß aus anbern Blattern und Jonrnalen abidtieb.

Nr. 117. Fragmente aus der Geschichte der unmittelbaren Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rheinstrohm. Nürnberg, April 1804. 37 S. 4.

Eine allerdings fragmentarische Erörterung bes Ursprunges ber Reichstitterschaft und beren schon in frühern Zeiten worgefommenen Berbindungen. Die baraus nach und nach entstandene Bereinigung in die noch bestehenden fünf Rite terfreise, und von biesen wiederum in einen Ritterstaat, weis der unter bem Ramen der gesammten Reichsritterschaft, sowohl im Bestehällichen Frieden als in den neuern Reichsageseten, seine Bestätigung erhielt, wird darin kürzlich ana gebeutet.

Nr. 218.

Nr. 118. Verhandlungen der auf Kurfürstlichen böchsten Befehl einberusenen Verlammlung ritterschaftlicher Glieder. Mit Beylagen. Bamberg, 1203. 52—63 S. Folio.

Machtrag zu den Verhandlungen der auf Kurfürstlichen höchsten Besehl verlammelten ritterschaftlichen Glieder, Mit Beylagen, Nr. 50—61, einschlüßlich. Bamberg, 1804. 8—14 S. Folio,

Dirfe Berbandinngen maden einen febr mefentlichen Theil ber Reichellteratur aus, und wurden am Reichstage. wiemrhl nur fparfam, vertheilt, febr gelefen; obgleich Die Protofolle bee Bamberger Ausfchuffes nur den futgen Beife raum vom 14. bis juit 25. Rovember 1803 umfaffen; bier fullen fle bie erften fr Seiten. Er wurde von 14 Rittere Der Inhalt murbe icon im December genoffen etoffnet. durch Auber's Alldemeine Fritung in Ulm archientheils Gebr praftifch war ble Schlugverfügung über abaebructt. Die Bestreitung ber laufenden Zusgaben und Die Diaten von refp. 15 ff. bis 45 Rr. And von ben 49 Beplagen murbe Manches burch bie Beitungen befaunt. Die wichtiefte unb grofte ift Dr. 11, fo wie far bie Stagestnabe es Rr. 40 ble Bergeichniffe ber Ritterichnftlichen Befigungen in ben Jurs Benthamern Bambetg und Burjburg find. Golde enthale fen unter viet Columnen ben Rumen bes Gute nach alphae betifder Ordnung, beffen Eigenschaft in Rudficht auf Leben und Allebium, und ben Ramen bes bermaligen Befibers.

Der Nacherag umfaßt ben langern Zeitraum vom a4. November bis jum 24. Februar 1804, wo bekanntlich die Wiedereinseigung wegen des Conservatorii geschaft. Unter den Antworten auf diese Aurfürstliche Erklätung, welche die angerragene freywillige Unterwersung unter die Psalzbayerische Landesbebeit verweigerten, enthält die 61ste Bevlage ein merkwürdiges Bepspiel. Der ungenannte Reichseltter eiklärt darin, daß seine Unterzeichnung nur in Kolge des ans delesten unwiderstedichen Drangs, mit dem sepreliden Vorbehaire der Riechte Kalferlicher Meigeste, des Reichs und der unmittelbasen Reichseltterschaft, dann unter der ausdrücklichen Ledingung und Vorausserzung der von Gr. Kursütstichen Durchlaucht stensich übernommenen Vertretung und Ausschlichung des Reichsunmittelbaren Vertenung und Ausschlang und Reichsunmittelbaren Vertenung und Ausschlang und Reichsunmittelbaren Vertenung des Reichsunmittelbaren Vertenung und

Sandes jener Beste ein Ramenverzeichnis derer, mit und man la biesem Bette ein Ramenverzeichnis derer, mit und ohne diese Bedingung submittieren Aitter, unter welchen sich auch die Grafen Schönkorn und Ingestbeim besanden. Veffentliche Blatter lieserten solche weber vollständig noch genau, und doch ist bepdes für die Geschichte von Bichtigkeit.

Nr. 119. Einige vorläufige Bemerkungen über das, von dem Pfalzbayerischen Kurhofe, als Beyspiel seines Verfahrens gegen die Reichsritterschaft angezogene Benehmen des Hauses Oesterreich gegen die Burgauschen Innsassen, und die Königlich Preussischen Occupationen in Franken. Nürnberg, im April 1804. 325. 4.

Die im December 1803. am Reichstage umgetheilte Rurpfaltbaverische Beleuchtung berer in einer gebruckten Rais ferlich . Abniglichen Gesandtschaftsnote an bas Aurfürstliche Ministerlum in Munden. d. d. d. December 1808 enthals tenen Befdwerben ber Reicheritterfchaft ift ber Angriffennnet bes Bemerkers. Bu Dechefeetigung ber Schritte jenes Antbofes gegen bie Ritterfchaft wurden unter anbern auch ein, von bem Ershaufe Deftetreich gegen die Infaffen ber Darggenfe Schaft Burgan erloffenes, Proviforium und die Ronigl. Dreublichen Occupationen in Franken vom Jahr 1796 für Den Cas angeführt, baß bergleichen Stagtbangelegenheiten nicht jur gewöhnlichen judicieften Erörterung gebeacht werben tonnten, und bag man in felden Salfen ben beurtundeten petitorifches Grunden fich immer berechtigt gehalten babe, ohne Rudfidt auf bas Poffefforium fene geltend in macher. Des Berf. bestreiter die Anwendbarteit biefes Sabes, und fucht gu zeigen, bag jene, ale Belege beffelben angeführen Bepfplele, nichts bafür beweifen. In biefer Abficht wird befonders die Befchichte des angeführten Proviforit bier bemerbeile.

Nr. 140. Von Hertwich: Abhandlung für den Monat Juny 1804. 14 S. Folio.

Außer der Fortsehung der Angelegenheiten von der Burg Friedberg, won Salm gegen Frankfurt, und von den Birtifimmen, namentlich Lichtenfteln und Reuß Planen, Fommen bler drey neue Materien vor, welche con amore bearbeltos ju fepn scheinen. — Die eine ift der Aufeuf der mes

biatifirten Stabte benm Frantifden Rreistonnent vor Rarne berg, woben die Arage aufgeworfen wird, wie fich Pfale ban:en , Branbenburg , Baben , Burtemberg , Rur . Deffen und Deffendarmftabt wegen ber jugetheilten Reichsftabte ben den Areisen benehmen werben. Um das Kreisdominat au vermelben, bringt bet Berf. einen Mittelweg in Borichlag. - Der zwepte neue bochfwichtige Gegenstand ift die Raf fan , Belibut gifche Beichwerbe wiber ben Rurfarften Reiches erstangler, und bie Rommiffion über ben Ouftentations . Rond, moben febr viele praftifche Bemerfungen über ble Berbande lungen ber Frankfurcer Kommiffion porfommen. Das Weile burgifche Schreiben vom 19. März wird hier als ein Peobuft der Uebereilung, als überspannte Unmuthung, als eine vertrauenswidrige, ungereimte, beleidigende Anschuldigung des Kurerstanzlers, als die Linien der Alceny aberfcbreitend gefdilbert, und bem gurften von Beilburg bebeutet, baß er wegen ber noch nicht ratificitten Birliftimme bloft tur Reichsgraflichen Curle betheiligt fen und fic baber biefe Sprache nicht erlauben barfe. praftifch find Die jebn Anmerfungen über biefes Schreiben. -1 Bie, brittens, ber gewaltsame Frangofische Einfall in das Rue Dabeniche Gebiet und die Ausbebung ber Ausgemanberten behandelt werde, ergiebt fich fcon aus ben Wore ten ber Anbrit: Der Bergang gebort platterbings in bie Reibe jener ungabligen vollerrechtswidrigen Ralle, welche gang- Europa in ben letten 15 Jahren gefeben bat. ber Ruffischen Mote wird ber Brrebum gezeigt, daß fle biefen Borfall den erften nennt; allerdings war die Uebergiehung des Rurfürftenthums Hannover ber erfte, in jeder Sinfict and ber wichtigere, Kall.

Nr. 121. Von Hertwich: Abhandlung für den Monat July 1804. 12 S. Felio.

Liefert außer ber Fortlehung ber Graftich: Rechterschen Ochnpationslache und zwey Reichskammergerichtlichen Gegenskänden mehrere wichtige Aussührungen. a) Ertrag der Abeingelder vom 1. December 1802 bis dahin 1803, wobey gezelgt wird, wie wenig der §. 39. des Reichsichlusses etlebiget ist. b) Die officielle Anzeige am Reichstage von der veränderten Regierungsform in Frankreich, wobey der Betf, abermals einen Rückblick auf den Goleter Friedensschuss von 1795. unter einer politischen Digression nimmt,

wimmt, und c) die Resignation des Cezherzoge Rari, als Deutschmeister. Sanz neu für die Publicität was aber d' der Abschnitt über den Vergleich von Raffan Beilbarg mit den Kur - Trierischen Pensionisten, vor der Kurerzkanzlerischen und Kur - Deffichen Kommission. Hierbey wird das Domi-Repitel wegen einer Wortbruchigfeit gegen die übrige Dienere schaft getadelt.

Nr 122. Reichstags - Bulletin 1804. Regensburg, April, May, und Iuny. Nr. I-X. 8.

Seit dem 7. April zeigt fich bie Regensburger Industrie auch in einem gedruckten wöchentlich in der Regel, oft zwerzumal, heroussommenden Bulierin, statt daß man disher nur handschristliche Nachrichten aus den geschlichten Federn eines Ganz, Loder, von Zeutwich, Woner u. s. w., kannte. Hantschichte liesert es nur Nachrichten von Druckschischten ziedoch floß daraus auch manche andere in politische Zeitungen über; j. B. von dem Gesandten Drucks, von dem Pastraube ben Regensburg am 3. Man n. s. w. Die Kenntnis der erhes meren Regensburger Fingschisten wurde durch hieses Bulles tin in Deutschland mehr verbreitet; nur wurde es selbst zu sehr im Jluge geschelben. Ben Rr. IX. wurde der Anzelge der Borträge in circulo vom 4. Juny die, freylich ben Dula ferinisten sehr gewagte Bitte bepaefügt. daß man davon tels nen öffentlichen Gebryuch machen möge.

Nr. 123. Notices Historiques sur S. A. S. Mgr. le Duc de Enghien, assassiné par Ordre de Bonaparte, dans le Bois de Vincennes, la Nuit du 21. au 22. Mars. 1804. présentées à la Diète de Ratisbonne, 1804. Mai. 32 Sakl. 8.

Burbe in Regensburg, wahrlcheinlich von England tommend, im Juny vertheilt, und verblent, in sofern die Ratastrophe des herzogs von Angbien unter allen Ereignissen der Revolution eines der merkwürdigsten ift, und in dem deutschen Reichsannalen hervorleuchtet, auch hier eine Ere wähnung. Die Lebensgeschichte des Duc wird hier tunz und bundig mitgetheilt, so wie dessen Theilnahme an dem Ariege, die Reise durch die Schwelz und nach Aussisch Polen, so wie der Aussenhalt in Ettenheim seit 1801. Bep dem Eresignisse vom 15. März werden vier Thatsachen abgesondert; die Entsührung aus Deutschland, die schnelle Foredringung

nach Straffurg und Binconnes, die Berurtheifung und ber Tob. Einiges ift babey überrieben, welches um fo entr behrlicher war, du icon die riacte That eben fo abidenitch als unnit ift. Dogegen ift Manches, was folche, wo mogtich, noch mehr pravitet, gar nicht barin angeführt. Ein febr wichtiges hefforiiches Kateum S. i. u. f., betrifft das Berhaltniß ber Conder zu ber Krone England.

### Bermifchte Radrichten und Bemerfungen.

Detr Boega in Nom, beffen großes Wett über die Ober listen ben Bepfall aller Kerner bes Alterehams erhält, scheint noch immer nicht entschloffen ju senn, die ihm von zwey Jahren konferirte Peofessur in Riel anzutreten. Segenwärtig arbeitet er, auf Berasiassurg des gesehrten Kardlands Borgia, an einem Catalogue raisonne, der in der Anstiquitäten Sommlung bieses wurdigen Phaiaten sich besindens den drey Hunders koptischen Manustripte.

Det König von Preußen hat zwey fcone Mumien getauft und fie det Atademie der Wiffenschaften zu Borlin für ihre Runftsammlung geschentt.

Berbefferungen.

Auf ben Bogen Q unten ju lefen auffatt XG. 2. - XC. r.

# Reue Allgemeine

# Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Bandes Zweptes Stud.

Siebentes beft.

# Mittlere, neuere, politische und Kirchengeschichte.

Nachricht von Abschaffung bes Beicht - und leichengelbes, und von bem ben Kirchen- und Schullehrerne bafür ausgemittelten Aequivalente, wie auch von einigen andern Veränderungen des Kirchen- und Schulwesens in der Stadt Hameln. Nebst einigen Ideen zur Beurtheilung der Umwandelung der sogen nannten geistlichen Accidentien in feststepende Beschlungen im Allgemeinen. Von H. Matthäfigweytem Prediger in Hameln. Hannever, ben ben Gebrüdern Hahn. 1804. 104 S. 8. 10 28.

Dogleich diese Lieine Schrift ihre nachfte Beziehung auf bie Grabr und Gegend bes Bersaffers bat: so hat fie doch auch in so fern eine ausgebehntere Brauchbarteit, als das Bersahe ren des Magistrate in Jamein ben dem auf dem Elrel benannten Geschäffte als musterhaft zur Nachahmung empsohlen werz ben kann, und Dr. Matthai in der zwepten Allste der Schrift die Grunde sur und wider eine bessere Einrichtung mit dem Accidentienwesen gut dargestellt und auseinandergelist bat. Wenn sich indessen glu dargestellt und auseinandergelist bat. Wenn sich indessen bin und wieder noch Simmen hören saffen, welche für die Bepbehaltung der alten Einrichtung spreschen: so ist doch der Wunsch, daß der Theil der Predigereins kanste, welcher auf den sogenannten Accidentien beruht, in A. A. D. D. XCI, D. a. St. Vila zest.

eine fichetere und ehrenvollere Einnahme verwandelt werben michte, allgemeiner und von viel besteren Srunden unterstützt. Ber Berfast, sangt mit einer Rachticht von der disberigen Einrichtung der dortigen Prediger, und Schullehter Berhalte nisse, Geschäfte und Einnahmen an, welches freylich für ause wärtige Leter viel zu weltläuftig geschehen ift, und größtenstbells nur ben Einwohnern in Hameln interestant sein, bann. Desto brauchbarer find aber seine Rachtichten von der Einseltung und Aussührung der gemachten Beränderungen, die man in der Schrift selber nachlesen muß, indem eine aussührliche Ameige unsere Bränzen übersteigen würde. Und überau, wir man ahnliche Beranstaltungen tressen will, wird man wohl daran thun, wenn man diese Schrift mit Bedacht lieft, well das, was und wie es in Sameln geschehen ift, beherziget und machgeahmt zu werden verdient.

G.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom zwölsten Jahrhundert bis auf die neuesten Zeiten durch mehrere Verfasser überseht, mit den nöthigen Anmerkungen versehen, und jedesmal mit einer Universäthistorischen Uebersicht begleitet, herauszegeben von Fr. Schiller. 25r Band. zwepte Abtheilung. Mit i K. XL und 355 S. 26 Band i Alph. 6 & D. Jena, ben Mauke. 1803. gr. 8.

In dielen beyden Banden befindet fic die Fertiebung der Dentruktdigkeiten des Herzogs Lonis de St. Simon vom aten Buche an; fle andigt fic mit dem raten Kinche: Jes bem Bande find Unmerkungen, Zulabe und Erläuterungen aus den Papteren des Berzogs und mehrerer feiner Zeigenoch fen, auch aus einigen gebruckten Memoires angehäugt. Der abte Band schließt fich mit das Priggs von St. Simon ein genen Schilberungen merkwürdiger Personen seiner Belt, die aus dem sten und roten Theil seiner Memoires genommen find.

Noch bemerkt Rec., das dem erren Berdenfte um Pariftellung des Jean-Baptiste Colberts Berbienfte um

Mrtanners hift. Nachricht. ve. fortgef. v. Buchholz. 41 x

e Stantebrapaltung Ludwigs XIV. vorgesest ift: ber Mf.
it fie meift nach ber Preisschrift bes him von Wecker, bie
jon langft mit bem verdienten Bepfall gefront worden ift, schilbert.

dirtanners historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die französische Revolution, sortgesetzt von Fr. Buchholz, 14ter Band XIV und
483 S. 15ter Band VIII und 405 S. 16ter
Band XII und 344 S. 17 Band 538 S. Berlin, ben Unger. 1802. u. 1803. 8.5 M... 1682.

der 12te und 13te Band wurde in diefer Bibliothek XL. B. St. O. 50 von einem andern Rec. angezeigt. In diefen Banden tuckt die Beschichte von dem Sturge ber Parten r Birondisten, bis jur Verwandelung des Konvents in ne Direktorialregierung vor, oder vom 2ten Jun. 1793 s jum ibien Oft, 1795. Der neue Berf. Dr. Buchbolz t im Gangen Den vorigen Dian befolgt; unterscheibet fic er burd einen vorurtheilsfrepen Beift, burd eine tiefereinlugende Beurtheilung ber Begebenheiten, burch Freymus lafeit, burd treffenbere Charafteridilberung ber Sauptvere ien, burch einen rafcheren Bang, und burch einen furgerm d nervojeen Bortrag merflich von dem erftern Berf. Dane : Unfichten modten frepilch nicht überall Benfall finden; er naturlich muß der Dann, ber fich, um ein foldes Bert t Babrheit gemaß ju fdreiben, in bie Revolutionegeschiche gang binelnarbeiten muß, ber, wenn ibm andere ein fcbar-Dlick zu Theil geworden ift, mit bem Getreibe ber Thelli hmer und ihren besondern Absichten vertrauter werden muß; f eigne Anfichten tommen, die andern jum Cheil oft febr ffollend fenn mochten. Das Studium der Revolutionsges ichte bat den Berf. nach feinem eigenen Geständniffe von em Glauben an Bosheit und allen bamit jusammenbans aben Boturtheilen einmal für allemal gebeliet. Die gane Sorecteneperiode ericheint ibm als das Produkt ber Schon. fteren im Begenfah von Benie und Graufamfeit, nur als 6 Surragat befferer Salfsmittel. Die gerriffenen Socials baltniffe muffen burch andere, und wo moglic burch beffere ibt werben. Diefer Aufgabe unterlag ber Berftand ber

Machtaber um so wiefe, weil fie ihnen von aufeit febr er fowert murbe. Die Engend murbe ju Daffe gerufen. fich bas Blut in Stromen, ohne daß man im Mittelpuntt ber Sandlung selbst wußte, warum es floß. Danton und Robespierre werden in ein vortheithaftetes Licht gestellt z abne fic biefer Mannet angunohmen, hat ber Berf. ihnen biaf ibr Recht wiederfahren laffen wollen. Robespierre, ber vorzüglich Rouffedu's gesellschaftlichen Bertrag Andierte. wet nad bem Berf. nur bas Berfgeng bes Schicffels: Die Schree Arneperiode balt er für nothwendig, und eben fo nothwendig maren nich ibm felbft die Uebel, welche fie noch juractieff, um ben Umfdmung noch langer ju nuterbalten. ratter der Charlotte Corday ift que entwickelt, und ibre Wes foldte gewiffermasfen dramatich bargefiellt. Die Antlages Afte ber Bicondiften bat bet Berf. vollftandig aufgenome men, well fie fom ben Geiftedumfang ibrer Benner am beften Darzuftellen fchien; und um ben Claffuß Diefes Beiftes auf bie Pribonale ju jeigen, bat er ben gangen Grocel der ungludife den Marie Antoinette in feine Erzählung eingeftochten. Ueberall bat bet Berf. fic bemabt, den Ginfing morallider Soten auf die Revolution ju zeigen, well fie fich won biefer Seite von allen Revolutionen unterfchelbet, und eben burch blefe moralifchen Ibeen blutiger geworden ift, ale trgend eine. Alle Sampfe im Innern icheinen ibm Berfuche jur Refiftele lung der Socialverhaltniffe ju fepn, alle Rampfe an ben Geangen jur Refiftellung ber Bartonalverhaltniffe; baber fonderte er bepor von einander. In Anfehung ber beverfagten Altem ftude ift nur ble Ronflitution der frangbfifden Republie bie am 23 Sept. 1795 burch einen Schluß des Rational : Rons vents als ein vom Bolfe angenommenes Grundgeles profier mirt murbe, bem letten Bande vollftandig angebangt motben ; andere Aftenfinte find in Die Ergabinng im Auszuge mit eingeflochten. Die verschiebenarrigen Quellen, Die der Berf. in den Anmerfungen anführt, find mit Beutebeilung bennst, and the Werth oft treffend gematbigt worden.

Mm.

Die Weltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer von K. F. Becker. Sechster Speil. 2 Upp. 18 B. SieDie Beltgefchichte für Kinker ze. von Becker, 413

Siebenter Theil. 1 Alph. 211B. Berlin, ben Frolich. 1803. 8. 3 Mg. 20 Re.

Die umunterbrochne Fortfetung ber Bederichen Weltgefclichte eugt von bem Benfall, ben fie, nach unferm littbeil, von Anfang an mir Recht verbient bat. Die benben Theile, Die wir jest anjufandigen baben, enthalten die erfte Beriode ber menerm Gefchichte, von 1453 ble 1618, ober pom Ende bes griechlichen Saiferehums bie jum Anfang bee breuglajabrgen Briegs. Der fechfte Theil Uefert, nach einer Citieltung von bere nunmehrigen Rortichvitten ber Menfcheit, und bem Chanakter ber bamaigen Beit, biefen Beitraum in ber Beichichte ber Dortugelen, Spanier und Deutschen; und ber fiebente in ber Beidichte ber Frangofen, Englander, Riederlander, Stallaner, und übrigen, fonderlich nordifden Bolfer. In bevoen wechseln, wie man icon aus ben pothergebenden Thele fen gewohnt ift, Gefdichte ber Bolter ober ihrer Regenten mit ber Beidichte und Charafteriftenna ber merfwurdigften Perfonen ab, die auf die Begebenheiten ihrer Zeit den vornehme Ben Einfluß batten. Da bie Portugiefifche und Chanische See foidte biefes Beltraums mit ben Entbedungs : und Erobes nungsgeschichten in Oftindien und Amerika verweht ift : fo bat Der Berf. für ichicilich gehalten, benben die Auffuchung Indiens zur Gee, in einem eignen Abidultt von 152 Geiten vorauftuldicten, morin beun alle Abentheurer biefer Reit, Die at Columbus, Sama, Cabral, Befpucius, Behaim, (ber Berf. jeige aus Proben feiner Beitbefchteihung die außerfte Hamabticheinlichteit, baf Magellan und Columbus ibm bie eifen Ibeen ju ihren Entbedungen ju vertaufen baben follten) Balbon, be fas Calas, Correy, Mimagro, Pijarro, be la Sasca, Almelda, Albuquerque, nach ber Reibe auftreten und alle um Theil verabte Greueltbaten, und Bepfpiele von Dies gentenfemache und Regentenundant ine Gebachtnif gurude rufen. Bir munbern uns aber, wie ber Berf. jum Ochlug biefer Entbedungegefchichten . 151 ben Bebanten fich eigen maden fann: daß man, um des großen Zwecke willen, die Ameritaner und Sabier an ben großen Fortidritten ber Eus ronder in ber Entwickelung bes Menfchengeschlechtes Theil nebs men ju laffen, Die binelaam Mittel übetschen muffe, Die bie Mainr baben getrandt babe. Ronnte benn bie Europaifde Anitur andere nicht ale burch Mugrottung ber Mreinmobner

babin verpflanzt werben? Und ift ber jeht in Sudien und Amerita bergeftellte Grab ber Auftfarung und Kultur, ben Ameritanern und Indiern, und nicht vielmehr den fie in the rem Lande tyrannificenden Europäern eigen? Baren benn die ben ihrer Unterjochung verabten Staufamfeiten Birfungen ber Ratur, und nicht vielmehr des Fanatismus und Golde burftes? Biffer ift es boch, betgleichen Cowierigteiten neaen ben Glauben an eine gottliche Beltregfetung gar nicht ju bepubren , wenn man, wie bier, nichts Befriedigenderes au ile rer Rettung gu fagen weiß. Urbrigens erfcheinen bier wies le berühmte Mamen, als Ferdinand des fatholischen, 'Saris V. und feines Großvaters Morimillans in gang anderen Lichte, als in ben gewöhnlichen Rompenbien, Die bioß ber metes murbigen Begebenheiten unter ihrer Regierung ermabnen; ffe te Comaden aber und beren Urfachen übergeben. Die Des foichte ber Deutschen nimmt mit vorgaalicher Beitlauftigleit ben meiften Raum ein, wovon die Reformationsaeichichte einen großen Theil ausmacht. Indem bier ber Berf, bas Lee ben Luthers einwebt, verweilt et bep gewiffen icheinbar Lieis nen Umffanden feiner Erziehung und Jugendiabre. und zeiet ibren Ginfluß auf die nachherige Bildung und Eigenbeiten feines Charafters, und unter andern auf feinen Lebtfob von der freven Onade Gottes. Ochon und wahr ift auch ber Charafter Melandthone gezeichnet. Außer ber weitlauftigen Regierungsgeschichte Caris V. fallt auch bie Gefchichte- Des Bauernfriegs, des Somalfalbifden Rriegs, mo bie Urfechen feines ichlimmen Ausgangs, ber allen Rehlern und Dangeln des Segentheils, ohne Schonung bargelegt werben,' bee Brumbachichen Sanbel, Des Julididen Succeffionsfreits, und die burch Rudolphe fraftfole Regierung, und Daethlas und Berbinands bigotte Strenge gefchehene aftmalige Borbereitung jum breußigiabrigen Rrieg, in biefen Beitraum. Den Soluß macht ein unterhaltentes Simalbe von bem Rufture austand und der Lebenkart der Deutschen in dieser Zeitwerliche.

Won bem flebenten Theil meiden wir pur, daß er bie Geschichte der Franzolen, bie S. 360, der Englander bis S. 321, der Miederlander bis 550, der Italianer bis 646, und dann aller übrigen Europäischen Boller bis 698 enthält. Daß Schweizer, Danen, Morweger, Schweden, Rußen, Poslen, Preugen, Ungarn und Thefen in einer fo unverhältnisst, mäßigen Kurze abgewiesen werden, vermag der Berf. faum durch

wech die Botitche ju entiduldigen, daß das Bum nicht burch linhaufrung mehrerer Bande vertheuert matee. Allein wir laubem doch nuch, daß, fonderlich in der Geschichte der Deutschem und Franzofen, fich durch Abfürzung oder Uebergehung older Begebenheften und Kriepe, die in das Mange uicht ziel Tinfiuß hatten, viel Raum für andere Bolfer hatte ges. wimmen laffen. Die berühmten Männer übrigens, die in diesem Theil der Weltgeschichte besonders aufgestellt werden, sind Rasvin, Shafespare, Angelo, Naphael, Baillei, Zwingstund Kopernitus.

Roch muffen wir benm Schluß biefer Ungeige bemerten. daß Th. VI S. 214. ber Jefultenftagt in Paraguay, als noch test bestebend, beideleben wird, ber boch icon langft aufae. hoben ift. Auch munbern wir une, baf ben Grablung ber Hevilden Erbfolgeftreitigteiten nicht mit einem Bort ermabnt wird, auf melden Rechtsgranden fich bie Unfprude bes Churs fürften ju Gachien, bes Churfürften ju Brandenbutg und bed!" Pfalgrafen eigentlich grundeten, welches bod jut Boliftans Digfeit und Grunblichfeit ber Geichichte nothig mar, und auch pone viele Ranmvetichmendung, bochftene auf einer halben Beite batte gefdeben tonnen. Ben ber abrigens forreften. Sprache des Berf. ift uns nur ber einigemal vorfommende · Quebrud: jemanden antreten, fatt fic an ibn wenden, anftoffig gemefen. Benn ber Berf. Et. VI. S. 79 jum Dachtheil des ehrmurdigen Batthol. be las Cafas ben von B rretas querft etfonnenen und von Robertion unbebachtfam machaefdelebenen Borwurf wieber aufmarmt, bag er jur Scho. mung ber fomachlichen Americaner querft ben Borfcblag gethan babe, afritanifche Stlaven einzuführen : fo icheint ibm unbefannt gebileben au fenn, mas Gregoire jur vollfommes men Bidetlegung biefes Getuchtes goldrieben bat. Det Bf. Begleitet Die Bepfpiele religiofer Graufamfeit Des intoleranten Beinriche VIII. mit folgender Genten; (G. 428) wbie Res Miglon ift ibret Ratur nach eiferfichtig, wie die Liebe, und amo noch beut in Tage Jemand fich der Toleram rubmt, ber waat entweder auf fein Berg nicht recht gemertt, oder Relie nelontfeden find tom überhaupt gleichgaltig. Wie geffes ben, daß wir für biefes Epiphonema teinen Ginn baben : Der Berf, fcbeint Religion und Ranatismus vermechfelt an bas ben. Gben fo übertaffen wir bem Bf. ju verantworten. mas er &, 462 ben Belegenbeit ber Rimiginn Elifabeth febreibt:

»Es tann ber weiblichen Ratur pichts Unglächfeligeres begen.
»nen, als wenn fie verdamme wird, an einem mannlichen.
»Plate in handeln, und alle Belber auf einem Throm, mit.
»so größerer Kraft fie regiert haben, find defin scheuslichers.
»moralische Betbilder gewesen.«

**B**i

Bepträge zur vaterländischen Historie, Geographie und Statistif ze. herausgegeben vom (von) Loxenz Westenrieder Siebenter Band. München, ben Lindauer. 1803. 27\frac{1}{2}\overline{B}. 8. 1 M2. 16 M2.

Hr. Weffenrieder fährt anermublich fort, die vaterländs fae Befdichte und Staatsfunde mit fcabbaten Beptragen an beteichein, und fic baturch bleibenbe Beiblenfte an ermere ben. Die in biefem Banbe enthaltenen Stude find folgende: I. Aupreches von Frenfingen, eines im 14ten Jahrhundert berühmten Gadmalters, Rechtbuch ober Londrecht wom Gabe Dr. 10. bat es nach bem im Stadiardin ju Dung den befindlichen Original abbructen laffen. , Es ift mit beute iden Budftaben, wovon &. a. Das DRufter geliefert wird, auf febr fartem Davier gefdrieben. Um ungeübten Lefern bie Damalige Coreibart ju erleichtern, bat ber Berausgeber eine Mebertragung ber eeften 25 56. in Die jesige beutiche Sprace bengefügt ; und ba bie Betfebungen, Abeurgungen und befone bere, Beitausbrude auf alten Gelten febr baufig vortommen: fo bat er noch S. 2301249, aber einen Theil berfeiben eine Ertigrung angehängt, bie bem Lefer febr willfommen ferm witd. II. Mifcellanea. 1) Schidfale bes Philipp Apie an , Dottors der Dedicin und Profeffore ber Mathematie Bu Singolftabt, megen feines Hebertritte ant angeburaffden Ronfeffion. Er wutbe 1569, allet bringenben Bordefinge gen und Bitten ungeachtet, feines Amte entfest und des lan-Des verwiefen. 2) Ueber bas jabriiche Collitenfabren bed Magiftente non Dunden. 3) Gemiffer Bericht und Urfenb bes entftanbenen Hebels und Unruhe ju Danden im Jahr 1632; eine Befdreibung ber von der fcmedifden Dillit bas male erlittenen Drangfale ber Ginwohner von Danden. 4) Des Dorfs Langenpreifing und feiner gewohnten Chafft und Dotfrecht. III. Statiffil. Des Deransgebus Deinung

### Beper, z. vaterland. Historie 22. v. Bestenrieber 417

Aber ben Gelbreichtum, bie frene Ronfurrent u. Die unbebladte Bevolterung: ein febr verftanbiger, ber allgemeinen Bebergiaung werther Auffab. IV. Berforbene Gelehrte und Ranfler. Beremann Scholliner, geboren ju Frepfingen ben isten San. 1722, geftorben ju Beichenberg ben ibten Sut. 1791, mit bem Bergeldnig ber jablreichen Schriften Diefes berühmten Theologen und febr fleifigen Gefdichtfore fcers. Scholliner lebte und schwebte so gang und gar in felnen Arbeiten, bag er Sabre lang nicht aus feinem Rloffer tam. Daben mar et außerft mitthellend, und bereit, bem fremten Docht mit feinem Lichte Giang zu verfchaffen. Dit ber foonen Literatur mar er weniger vertraut; aber er tannte ibred Berth, und empfaht fie feinen fungern Mitbrubern nachtrudlicht. Auch war er ein febr religibler Dann, bee fcheiben, fconend, mir ben Leibenden feibend, ein Rreund und Bater ber Burfrigen. V. Geidichte von bes Berausgebers Bockenichmers, genannt Grismus, einer fireterliche fomerghaften Rrantbelt, woran Dr. 100. felt 1787 fast uns ausgefest und oft fo fatedlich letbet ; bag man fic wundern muß, wie er daben feine offentlichen Berufegefchaffte, und feine vielen literarifden Arbeiten babe fortfeben und Beduld Sebalten fonnen. Wahrend ber vielen Jahre, ba er von biefen fait unertraglichen Schmergen gequalt wird, batte er, ale le anten Tage gu'ammengenommen, nicht 6 Monate, baer von ibnen volltominen befregt mar. Das Lefen diefes Muffages fann jedem, ber an einer fcmerzhaften Rrantheit leibet, Eroft and Linderung geben.

206

Martini Schwartner, Bibliothecae Reg. Scient. Universitatis Pestanae Custodis Primi, et Professoris Diplomaticae, Introductio in Rem Diplomaticam sevi intermedii, praecipue Hungaricam, cum tabulis V aeri incisis. Editio secunda auctior et emendatior. Budae, (Ofen) typis Regiae Univers. Pestanae, 1802. 403 © 86.

Die erfte Ausgabe biefes fcabbaren Buchs haben wir im 117ten Bande unferer attern Bibliothet, G. 178 fg. befcheler Do s ben.

Ben. In bet gegenwartigen zwenten bat es fo febr an Bere anberungen, Berichtigungen und Bermehrungen gewonnen baß es bronahe aldein neues Werf angefeben werben fann. Bir tonnen freplich, ben bem Ergengniffe eines ausmarrigen gelehrten Bobens, Diefes Alles nicht umftanblich anzeigen; bod mugen wir auch bem forfcenben und fcatffichtigen Rleife fe eines Deutschen in Ungarn; der aber bard Gatterers Unterricht gebilber worden ju fepn bantbar ertennt. einige Berechtigteir wiederfahren laffen. Die Ginleitung, welche fonft nur 37 G. größern Drucks, betrug, ift jest in 54 G. Eleinern angewachsen. Dier finden wir den 16ten G. bes erften Abichnitts, worinne von falfcblich gefthmiebeten Die plomen in Ungarn Bepfpiele vortommen, von fechiefin Bei-Bie in ber erften Ten bis zu fechstebalb Seiten vergrößert. Ausgabe, fo erklart fich Br. G. auch bier (f. 18 p. 30.) über Gatterers Definition der Diplomatif - fie fep bie Biffene Icaft, Diplome ju verfteben, ju beuttbeilen und anzuwenden -- biefelbe mochte mobl in ber Rudficht viel ju meit fenn, baf auch die Anwendung ber Diplome barunter begriffen merbe. Allein, wenn gleich jur richtigen und vollftanbigen Anwene bung berfelben manderley hiftorifde, antiquarifde, faeiftis fche, rechtliche u. o. Renntniffe geboren : fo ift es boch gewiß, daß bie Diplomatit foon burch bie Unterfuchung und Mufflarung bes Inbalts ber Urtunben ibre Antoenbung vorlaus. fig nicht wenig beforbert. In der Geschlote diefer Runft (p. 31. sq.) hatten wir boch auch unfers Convings Censuram . Dipl. Lindav. als eine ber erften mufterhaften Unterfuchung gen über die Medtheit eines Diploms, ju feben gewunscht. Ben bem berühmten biplomatifchen Rriege amifchen ben Jes fuiten und Benediftinern, ift zwar (p. 33.) ein Grund bes Bormurfs, ben man erftern, wegen ihres Befrebens, bie Archtheit alter Urfunden ju gernichten gemacht bat, anger geben; aber ber wichtigere und gewihnlichere, ber Bare donin und Germon hauptlachlich getroffen bat, ift übergan-Die neuere Behauptung, bag nicht der Abt Beffel, fonbern St. Jof. Sabn, Berfaffer Des Chron, Gottwic, fev. findet Dr. G. nicht gegrundet genug. Bon ben Schickfalen. ber Diplomatit in Ungarn, und bren babin einschlagender Streitigfeiten, wird aud ausführlicher als vorber gebandelt. In einem neuen Busage jur biplomatischen Graphit (p. 56 Ig.) verwirft ber Betf. mit Recht bie Deinung berer , welche ben noch beidnischen Ungarn ben Gebrand ber Schreibefunk

den und die in Aupfer gestochenen Ploben derfeiben, find in Diefer Ausgabe ansehnlich uerwehrt worden.

R

Palmyweige auf Siegeln und Mangen bes Mittelatters, was sie bedeuten? von J. G. Reuter, Churf. Mainz. Geh. und Revis. G. Rath. Nurnberg, ben lechner. 1802. 61 S. und 4 Lupfercafeln gr. 8.

Gine wirflich gelehrte wit Kunreichem Scharffian gefchries bene biplomatifche Schrift; beren Refultaten Der Res cenfent aber bennoch feinen vollen Bepfall nicht geben fann. Die Brafteaten bes Erzfifts Maini, bes Stifts Aufba, bes Beifes Queblinburg, auf welchen die Bifcofe, Zebte und Mehrliffinnen mit bem Daimiwelg in ber rechten Sand erfcheie pen, beschäftigten bie Dungkenner Cenzel, Seelanden, Beim, Oleavius, Schlegel zwerfimit der Untersuchung, was ber Palmiweig für eine Bebeutung haben mochte. De eine bielt fie fur Sombole bes Siege, ber anbere inr Combele einer gladlichen Regierung, der britte far Sombole bet Unfchuld, und Oleatius bielt alle Dungen mit bem Belmimein får Begrabnifimanien. Da alle biefe verichlebenen Deinune cen baib nur auf bie eine, balb nur auf die andere Art der Brat. teaten anpaffend mar: fo verbindet ber Dr. Berf. mit biefen Brafteaten bie Glegel, auf welchen bis jest bie Dalme ente bedt worden ift, um aus ber Zufammenhaltung und Drafung benber eine folde Bebeutung für ben Balmimela aufinfinden, welche auf alle und jede Dungen und Glegel annale fend fen. Die Siegel, welche ber Berf. bier jufammen geftellt bat. find außer ben Stegeln bet Kalfer Beinrichs VI, nich Kriebrick II. und der Imagina, der Gem. K. Abolobs v. Blaffan, beren zwen ben belaubten Bepter und bie britte bie belaubte Authe enthalten, die Glegel ber Bribfte Zeinold von hilbesheim, Adalbero von G. Paulin ju Erler, Sart mann und Gerbodo zu Mainz, Heinrichs von Belanden. Drobft ju G. Stephan ju Maing, Simone, Probft gu G. Sor bann in Mains, Arnolds, Probft ju G. Gereon ju Mains Bilbeims, Probft ju S. Morit ju Dains, bie Stegel Der

### Palmaweige auf Siegeln ic. von J. G. Reuter. 42 L

Drobftel Mimfabt und bes Probfte bes Jungfranentlofters u Scherebaufen, Das Siegel bes Bifd. Erfebriche ju Strafe ura und bas Sirgel bes Burgermeiftere ju Biterba, ju mele ben in einem Raderag noch die Siegel einiger Dechauten Angutommen. Alle diese Siegel führen die mabre eigenelie be Palme in der rechten Sand, beren mabre Bedeutung, als Onmbole, ber Or. Bf. nur in dem einzigen allen blefen Dete onen, welche mit der Palme auf ben Mungen ober Siegeln. riceinen, juftebenden gemeinichaftliden Charafter, baf fie ille obrigteitliche Derfonen find, beten jebe eine eigene Ges balt. Regierung oder Berichtsbarfelt ju vermalten bat, aufe pelucht, und ben Palmymeig far nichts ale einen Bepter, als bas allgemeine Rennzeichen ber abrigkeitlichen Gewalt, und m naberen Betracht afs bas Sinnbift einer fanften blabene den Regierung, angesehen haben will. But Babebelt bieset Deutung febt er einen anbern Beweis bingu - Die Bermande iung des Lepters in einen Palmmeelg. Ursprunglich was det Bepter von ben Coffern bergenommen, welche ibre Deere ben mit einem Stocke ober mit einer Rulbe ju leiten . uffraten, er feibit alfo urivennalich ein langer Stock, welcher nachber bas algemeine Briden eines jeben Deerfahrers und Befehlebabers murbe. Roch ju Ratis des Großen Zeiten mar ber Bepfer ein langer Stab. Dach und nach murbe er abaetarit, n. nahm mehrere Bermanblungen, als Mbler . Rreubr Milien , und Ruthentepter an. Der febere war erft biofe Rus the, baranf bie belaubte Ruthe, und endlich nach bem bes tangten pictoribus atque poetis die Palme. So find asso. fibri ber Dr. Berf. im 5. 12 forr, Die Palmmeige auf ben Diegeln und Dungen nichts anbers, ale Benter und ber fictig Re Beweis, buf burch fie bie Berichtsbarteit angezeigt merbe. th biefer. bof alle bleienfgen Deefenen, welche nach ben bis fest anfacfunbenen Dangen und Siegeln bie Palme führen, and ble Gefichtsbarteit ausmuben batten, und bingegen tele me, die mit eigner Berichtsbarkeit nicht begabt sind. als Dechante und andere Stiftspralaten, Domberren und Ritter je mit einem Dalmameige verfeben vorfommen.

Mir gutem Bedacht hat Nec. ben gangen Beweis bes Den. Bert., ber mit vieler gelehrten Belefenheit ansgeführt ift, in gebrangter Ratze pulammengeftellt. Bun aber in eben so gebrangter Rarge feine Bemerkungen und Einreben: 1) Dir Den Bf. hat die in ber Sauptidrift eben angeführte Den

banptung, baf fein Dechant mit einem Daimmeine verfeben in den Siegeln vorfomme, in bem Dachtrage felbit guruch nehmen miffen, well ibm icon nach vollendetem Drucke Des dantenflegel mit ber Dalme in ber Sant mitgetheilt worden find. Coffte mobi alles, was jut Untersuchung uber bie Dab me auf ben Mungeh und Stegeln notbig ift, aus den Archis ben fcon fo rein vorgelegt febn, daß fich barüber eine fefte und fichere Entidelbung geben liefte? Bis jeht ift noch ju wenig Ausmertsamteit auf bie Siegel mit ber Palme gewendet worben, und es ift noch nicht ausgemacht, ob fich nicht noch Des danten . und Ocholafter , fo gar Ritterflegel mit dem Daime zweige auffinden werben? 2) Der Berf. fagt unter anbern, Daß bie auf bem Siegel ber Sopbie, Scholafterian von Effen v. 3. 1282 vortommende Ruthe von dem eigentlichen Dalms aweige gang verichieben fen, und baß biefes auch bet won Sale pern im ben Droben bes beutiden Reidsabels angeführte Leis denftein bes George von Lichtenftein, Scholnfters ju Burtburg; beweife, auf welchem biefer mit cher aber abwarts gewendeten und aus einem ganjen Buldel Reifer befichenber. Ruthe vorgeftellt wirb. Bie aber, wenn wir bem Beren. Berf, freplich nicht aus eigner Unficht, fondern durch ble Dite theilung eines fichern biplomatifchen Arenndes, die Berfiches rung geben tonnen, bag ber Ocholafter Rubolph von Baras burg in einem Siegel v. 3. 1283 ben wirtlich aufwarts ges. richteten Palmaweig in ber linten Dand führe? 3) Blad fann ber Recenfent bem Grn. Berf. nicht gans beuftimmen. bağ ber befaubte Creugepter ben Raifern, Die belaubte Rua the auf dem Sienel bet Imagina und der Palmaweig auf . Den Siegeln ber Drobfte in eine und diefelbe Rlaffe geboren. und noch weniger tann et 4) bemfelben beppflichten, daß bet fogenannte Ruthengepter nach bem befannten pictoribus atque poetis in ben Palmimtig vermanbelt, und daß biefer fura abidbieivende Musiprach in biplamatifchen Unterfuchungen, bea fonders in den Belten des Mittelalters anwendbar fen? En muß es fom vielmebr 5) jur eignen Drufung und Heberleauns empfehlen, ob bie einmal angenommene Lieblingsidee, bal Der Daimimeig ein Symbol ber Berichtsbatteit von ber faifere lichen oberftrichterlichen Gewalt an, bis berab jur Gauloif civila ber Dechanten und Scholaftifer, fen, ale biplomatifc are wiß behauptet werden tonne, und obaimt vielmebr 6) bie Dale me, ba fie nach ben ven bem Sn. Bf. anceführten Siegeln, voranglid auf ben Siegeln ber geifilichen Drainten, und befonbera aber

aber der Probifte vortommt, so wie der Crenzepter als-ein geltzise fes Symbol angenommen, und in der Dentung deffelben auf das zweyte Symbol, auf das Evangelienbuch in der linten Sand zusgliech Rückficht genommen werden muße? Die Symbole, der wahre Zepter in der R. und die Rugel oder das Schwerdt in der L. in den Giegein der Raiser u. Könige; die Jahne in der R. und das Bappenschild in der L. in den Siegein der weltlichen Reichse such der Beichselichen; des bischoftichen Stade in der R. und des Evangestenduchs in der L. in den Siegeln der Erze und Bischoft les gen wenigstens diese Bemerkung seht nahe an die Sand.

Allemal ift es auffallend, daß der Palmyweig gerade in den Siegeln ber Probite am häufigsten vortommt. In den Siegeln welche der Gert Verf. gesammele und jum Theil in Aupfer vorgelege hat, kann der Recensent das Siegel ber ebes maligen Probstey zu Francabreitungen binzusehen, das er mit der Originalurkunde vor sich hat. Es hängt an einem von dem Probst Kriedeich an Chuhen Hein über den Knollne hof im Jahre 1473 am Petritage ausgestellten Lehenbriefe, ift opel, und stellt den Probst stebend in der A. mit einer Paleme und in der L. mit dem Evangelienbuche vor, mit der Umsschift: S. Propositi in Rogis Breitingen.

Der Recenfent hat fich nur an ben Sauptgegenstand fir Diefet tleinen gelehrten Schrift, an die Palme und an die Bebentung derfelben gehalten, und weiß es dem Sern Verfr. herzlichen Dant, daß er diese Sache jur Sprache gebracht, und badurch Gelegenheit zu weiteren Nachforschungen gegebeit far, wenn et auch nicht ganz einstimmig mit ihm, bene ken kann.

Diz,

# Erdbeschreibung, Relfebeschreibung und Statistik.

Geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung bes souverainen Berzogehums Schleisen, von Joh. Ad. Bail. Beigel, evangel. lutherischem Prediger zc. VII, Theil. Die Fürstene

thumer Dels, Trachenberg, Reiße und Rattiber 1803. 13 B. 16 ge. VIII. Theil. Die Fürstemthumer Pleß, Oppeln, ber leobschüßer Reis und die frene Standesherrschaft Beuchen. 17 & B. gr. 8. Berlin, ben himburg. 1804. 20 ge.

Siehenter Thali. 1) Das mittelbare garftenthum Wels beftebt aus bem Dels's Bernftabter, und Dels . Erebniber Rreis, und batte 1800; 81946 Menfchen in 35 . DReis fen, 56 lutherliche und 16 fatholifche Rirden, Die eritern anter einem bertogliden Ronfiftorium und Superintendenten. mit 12 untergeofoneten Senioren ober Meipetioren. n ften Areis find & Stabte und 150 Dbefer, und barunter 6 Die Stadt Deis feibft bat ein vom Berzog Sols pius Rriedrich geftiftetes Drediger Bitmenhaus, worfn Drebfger und Schullebrer : Bitmen feere Bobnung . Sola und andere Bobltbaten genirgen. Un ber lutherifden Schlage und Pfarr Ritche ftebn is Prediger. Das 1594 geftiftete Beminarium ift nun in Berbindung mit ber gelehrten Oduke gu einer Gurgerichule umgefchaffen. Damit ift aud niontene theils die große Rospothifche Stiftung von 150000 Quiben perbunden. Es find bier eine bergegt. Regferung, Ropfifto. einm, Rammer, und ein Landes, Dofgericht und 417 Drie pathanfer. Ju bem Schloffe ift, auffer verichlebenen Runte und Maturfammlungen, auch Die ertaufte Bibliothet bee Drinden Ferdinand von Praupichweig aufgeftellt. Die Upvellas tionen geben von hier an bie Obaramts , Regierung in Brese lan, fo wie bas Land in Anfebung ber Steuern und ber Rone tribution unter ber bafigen Rriegs . und Domainen . Rammer Diefer Rreis enthalt außer Dels noch die Stadte ftebt. Bernffade, Juliusburg, Medzibor, wo jabella gegen 100 Cimer Bein gebaut merben, und gundefeld, bas bem Bingengftift in Brestau gehört, aber feit 1790 eine futberifde Rirde bat. 3m Erebniger Rreis figgen bie Stabte Trebe mit, bem bafelbft befindlichen, und 1203 von bem Gemall Der b. Sedwig gestifteten Eiftergienfer fürftl. Jungfernfilt geborig, welches 68 Ortichaften befibt und Stroppen. Une ter ben 155 Dorfern und Dofen Diefes Rreifes ift nicht ein herzogliches. Bu biefem Surftenthum gebort abrigens noch bas Davon abgefonderte und gum Rreubburger Rreit gerechnete Som gabter gandel. Bim gande find noch brev wineralifee Quellen. 2) Du

- 2) Das wittelbare Fürstenthum Cracbenberg, ein Thell bes Mistischen Trachenbetger Areifes, hat 16 Deilen und (1800) 34666. Menichen, halb Protestanten, halb Kathos Men. 2 Orabete, Trachenberg und Prausnis, und 47. Ober fer, und gehört feit 1802 dem Gen. Lieut. Grafen von Saga seid. Die fürfil. Megierung ficht miter der O. A. Meglerung zu Breflau; Steuern und Kontributionen aber gehören zu dem steuerathl. Glogauer Departement in Wohlan.
- 3) Das mittelbare Rurftenthum Meifie, treibt mehr Aderbau als Fabri:in, gebort bem Blichof von Breffau. unter preugifcher und bohmifcher Oberherrichaft; jenes beträgt 30, biefes 17 [ Deifen (wie alfo tann ber preußtiche Ana theil beynahe & betragen? eine von bepben Angaben ift alfo falid.) Im erften lebten 1800, 66919 Menfchen, über 19000 weniger als 1791 (ber Berf. befennt feibft feine Bes bentildtelt über bie Berfchiebenheit ber aus ben folefichen Dropinglalbidetern genommenen Bevolferunge : Angaben.) Das Land fleht unter ber O. A. Regierung ju Brieg, und ber Rriege: und Domainenfammet ju Breffan, bat nur 3 ins therifche Ricchen, und wird in ben Deifer und Grottaguer Rreis getheilt. Die Stadt Meifie ift ber Sis Der fürfible fcoff. Reglerung; boch ift bie Friebrichsftabe tonigifch ; fle bat außer mehrern tatbol. Rieden imen wohl bottete Stifter, und einen tonigl. Boll und Arcifebireftion, die fich uber andere Rreife erftrecht; Die Lutheraner halten foren Gottesbienft auf Dem Rathhaufe; Die zwen andern Stadte biefes Rtelfes find Patfcbtau und Siegenbale. Der angegebnen Botfer find Bon bem bobmifchen Umtheil werben bloß genennt 5 Stabte, 65 Borfer und 8' Mubten. Bu dem Grottgauer" Rreis gehoren die Stabte Grottgau, Ottmachau und Wane fen. Doch Bufching ift in Ottmachau ber Big ber fo migtiden Regierung; bier aber bloß eines Juftigamtes.
- 4) Das unmittelbare Fürstenthum Aatribor, von bochkens, 18 Mellen und nicht gan; 5000 Menichen, bat nur 2 lutherliche Kirchen, und eben die außere Berfalt lung mie Reiße, und enthält 3 Stabte, Kattibor, Liebe nik, und Sobrau, bas Elsterzienser Kloster Mauben, und 8 Kolanien mitgerechnet, 143 Dorfer. Die Haupestadt hat außer der Stiftelische noch 3 katholiche und eine lutherische Rirchen und 3 Kloster. Unter den Borfern haben wir auch wicht eine bemerkt, das königlich wate.

17. 21. D. 25. XCl. 23. 2, St. VIIs deft.

E. VIII

1) Das mittelbare Birfruthum Pleft, feit 1767 einer Linie bee Daufes Anhalt : Rothen geborig, wird wan ber aus Teichen tommenden Beichfel burchftramt. und mthalt in ay Deilen 58000 Meniden, in a Stabtes, s Mutteffe fen und 95 Dorfeen, wovon aber aue 56 fürfte lich find. Die Babl ber Katholiten überftrigt bir Babl ber Protefanten bep weitem. In Pleff. if eine lutherifche, unn einem Grafen von Promuis 1743 erbante, Rieche, die von Canbesherrlichen Ginfanften unterhalten wirb. Seit einigen Sahren wird an einem Kanale gearbeiter, durch welchen bie Alodnis bie ju ihrer Ausmandung ichiffbar gemacht wirb. Er ift einer ber eiften Deutschlandes, und with am Enbe bies fee Jahre (1804) ganglid beenbiget werben, und im Rrabe fabr 1805 fell ber Unfang wit Berichtffung ber Roblen aus ben Roblengruben und ber übrigen Produfte unt gabrifate Oberfchiefiens gemacht werben. Die erfte Davigation webt unter ber Oberflache ber Beibe burch einen gewolibten Coffen fort, 3m gang preugifd Soleften find biet bie großten Bal Dungen, fie follen 80000 🔲 Morgen betragen. Daber find micht weniger ale 48 Sobe Defen , 10 Luppenfeuer, 118 Arifefener und 11 Zalubammet, im Canbe; auch werben Ranonen und Ammunition gegoffen. Bur Ronigebulber Rleineifen . und Stabimaaren . Sabrit bat Bilebrich Bilheim 70000 Thir. gefdenft. Das unmittelbare gurftenthum Oppeln enthalt 139 Dellen und wird jest in 8 fandratbliche Rreifegetheilt. die 1800-von 244037. Menichen bezohnt waren, davon die Luc theraner 11, die Ratbolifen 218 Rirchen und 12 Riefter boben. Belt 1799 fteben alle Oberfale fifdle proteftantifche Rirden unter 3 Inspektionen, ju Meufladt in Oppeln, Katistub und Pief. Die adr Rreisftabte, von benen bie Rreife biefes Rurfems thums den Ramen baben, find Oppeln, Saltenberg, Wen. Badt. (ben bet 1779 gefdebenen biterreichtichen Ginaicherung Diefer Stadt wirb, vermathlid aus Schonung, nicht ermabnt. daß fie nach bereits unterzeichneten Friedenspraliminarien ge-Mab) Bofel (mit tinem Derenbuter . Etabliffement, Bnaden. felo, mit bem eine Gegiebunge . Anftalt verbunden ift) Große Berehlitz, Coft, Lublinitz, und Rofenberg. One find. bis auf Reufadt, alle mediat, und geboren abelichen und eraflicen Zemillen.

<sup>2)</sup> Der leobschätzer Arels, enthält die Theile ber Fürstenthumer Jagernderf und Troppan und des Marggrafe thums

## Befdreib. b. four, Bergogth. Schleften v. Beigel, 427

thums Mahren, Die 1742 au Greußen abgeteren worden find, bertagt 20 Meilen, in benen 1800, nicht aun 69000 Menschen teben. Die Civile und Finantverfassung fit wie der den andern verschlichten Afrikenthamern. En Wetaper verhalten sich in den Artholifen wer i zu 20. Es ger bott dieser Rreis betanutlich dem Autholifen wen Lichrenftein, und entidie a Stabte 6 Marktsteiten und 128 Dorjer, daruntet 4 Rolanien sind. Die Reeisstadt Leabschicht dut ein 1752 bestitetes und 1802 erweitertes Opmagsum, woran 6 Professen steben; aber auch eine lutherische Arche und Schule, und ift der Sig ber lichtensteinschen Rezietung. Die surfil. Kammergüter dieses Landes sind theils zergliedert an die Unitatripanen vertauft, theils auf Erdnacht ausgezhne worden; doch ist die Konstrmation einiger Bergliederungen noch nicht erspielt.

4) Die Standetherrichaft Betteben, flefert viele Steine toblen und Elfenerge, Blev und Galmer. Ben bem Dore fe Chargow ift 1802 eine neu errichtete toniglide Elfenhate de, Die Ronigshatte genannt, in Betrich getommen, Die aus 2 boben Defen beftebt, die mit abgefcomefelten Steinfoblen bebrieben werben. Gie ift bas erfte Bert in ben preufifden Benaten, und, wie ber Berf. verfichert, in Deutschland, bas mit Dampfmafdinen, fatt ber Bafferraber, får bas Ges Midle betrieben wird (unfere Biffens if es ichon fraber im Manefelbifden gefcheben.) Die Defen liefern mochentlich 1000 Cent Robelfen. Sie entheit in 10 🗀 Meilen 18693 Mene ichen, und ift felt 1697 ein Dajorat der grafficen gamille Bentel von Donnersmarf. In ber gangen Berrichaft baben Die Lutberaner eine einzige Rirde ju Zarnowit, ber zwepten Biabt ber Derefcaft. Der bafige von 400 Bergieuten be ariebene Bergban wirft jest jabriid gegen 1500 Warf Site Ber, 10000 Ent Wien und 4000 Cent. Glatte ab. Baffer in gewältigen, bebient man fic ber Benermafdinen, Bum Gutmaden der Erze bat man 1786 eine Meile von Care nomit eine Schmelbutte, und einen Rolfofen erbant, und Die ganie Anlage Erlebrichebutte genannt. Bur Berrichaft achbren noch : Mattifieden, 66 Dorfer und & Rolonien.

Geographie und Statistik von West. Side und Neu-Ostpreußen. Nebst einer kurzen Geschichte des Königreichs Polen dis zu dessen Zertheilung. Bearbeitet und herausgegeben von A. C. von Holsche, Kgl. Pr. Geheimen Justigrath und Reglerungs. Direktor zu Bialystok. Nebst einer Charte von West. Sud. und Neu-Ostpreußen. Zwerter Band. Berkin, ben Maurer. 1804. 578 S. gr. 8. 2 No. 16 No.

Die Geftbichte Polens, mit welcher biefer Band anfangt, winnnt, ob fie gleich nur einen Zeitraum von etwas über 200 Jahre enthält, boch ben vieiten Theil bes Bandes ein, und if für ein Katiftisches handbuch offenbar zu ausführlich; und doch vermist Res, ungern alle die Utsachen, welche auf das allmälige Ginken und die endliche Aufthung bes polnischen Reichs den wirflamsten Einfluß hatten; diese mußten stärter hervorgehoben und genauer entwickelt werden. Dafür liest man zuviel von den Königswahlftrestigkelten und von Kriegen; auch fälle der Berf. bep Erzählung kriegerischer Borfalle dies wellen in den gewöhnlichen Zeitungsstyl.

Der größte Theil biefes Banbes beichaffeigt fich mit Guda pretifen. Die Grangen bes Landes find ju allgemein anges geben worden; mit Recht erwartete man in biefer Befdrete bung eine fpeciellere Angabe berfelben; aber ber Berf. verweis fet ben Lefer auf Sormanns Sandbud jum Gebrauch ber neuen Generalfarte von Dft. Beft, Guo, und Denofte Der glacheninhalt von gang Subprengen - Deus pteufien. Schleffen ju 41 - Meilen berechnet, mit eingeschloffen wied ju 9991 . D. angenommen. - Danit folgt bie Beforeibung ber narürlichen Befchaffenheit von Sabsteußen und Der Problifte. Der Berf. führt in Anfebung der Abnahme ber Rruchtbarfeit und ber Betreibe : Ausfuhr befonders aber Danzig beffere Granbe'an , als einige Statiftiter angeneben haben: Dag ber Berf, bie Urfachen ber geringern Benut bung ber naturlichen Befchaffenbeit bes Bodens bemerft. ift au loben ; nur geboren Die weitlauftigen Boricbiane. wie fo Manches abzuandern ift, nicht in biefes Bert, bas eben baburd unnöthiger Beife ju fart geworden ift. . Rade

### Beographie und Statskill zc. v. A. C. v. Holsche. 429

em ber Berf, von ben verfchlebenen Rlaffen ber Einwohner berbaupt kurt gehandelt bat: so redet er dann noch besonders om Abel, von ber Geiftlichkelt, von den Burgern und Baun, und glebt alle abeliche Guter in jedem Departement und reife nebit bem ungefähren Werth berfelben an. n fich in Subpreußen und Bleu: Schlesten 3390 abeilche ihrer, beren Werth auf 78,148,034 Ehir. gefchast werden : d find bie großen Berrichaften, wenn fle aus mebrern Gue tu, und bie Gater, wenn fie ans mehrern Botwerten und brieen belleben, nur für eine gerechnet worben. be Berfassung wird binreichend beschrieben. In bem Abe nitt von ben Stabten und ihrer Befcaffenbeit werben bie tabte in ben 3 Departements nach den Reuerrathifden Sing Ationen in alphabetifder Ordnung aufgeführt. Der Berf. tte wohl gethan, wenn er ber ben Stabten, welche einen atiden und pointiden Ramen baben, immer benbe bemerft tte, theils um fle, wenn mir der eine betannt war, in fete m Berte auffinden zu tonnen; theils auch zum beffern See luche ber benflegenden und anderer Rarten, in welchen eti ein anderer Matte, als dem Lefer befannt ift, vortomme. o findet fich in feiner Befceribung der poinische Dame ibge; auf bet behliegenben Rarte aber ber beutiche Dame reubftadt. Bon mehreren Beabten - beten es aberhause 5 in Bubureufen glebt - find gute Dadrichten gegeber Sin dem Abschnitt vom platten Lande ift ber Berf: l ju weittauftig in Anlebung ber Borfolage jur Berbeffer ig des Zustandes der Bauern. Mehrere Labesten beigen Bevolderungezuffand Gubptenftens im 3: 1800'an; ble polferung ber gangen Proving belief fic auf 1,348,071 iniden. In bem 26fdnitt von Delforationen laft fich Berfaffer wieder auf bie Borfdlage jur Ginfihrung Der wacht und Bereinzelung ber Domanenamter gu weitlaufe

Ci

westes Staats. Zeitungs. Relse. Post-und Handlungslexikon oder geographisch. historische statistisches Handbuch von allen fünf Theilen ber Erde versaßt von P. A. Winkopp, Kursürstlich. Erz. Ee 3 kanz. kanzlerischem Hofkummerrach. Erfler Wind Abis D. Leipzig, ben v. Rleefeld. 1804. 81 B. 4. 5. M.

Der Berf, forint Anfangs nur bie Abfict gebabt zu baben. ein geographifd , fariftifdes Danboud berausingeben, und bate auf eichtete er aud mabticeinlich ben Sammlung det Artitel feine gange Aufmertfamteit; aber nach und nach wurden aus ben befannten Borterbuchern auch folde Artifel, die bem Beitungelefer jur Belebrung nothwendig find, ober bem Bi. in Ruckfice auf die Dandlung intereffont zu fenn schienen, mit aufgenommen, und nun anderte er ben Litel in Staats . Beie tungs, Reife ; Doff and Dandlungelerten und ber erfle Die tel wurde nachgefett. Aber bep einem aus nur flächtigen Durchbigteein wird man bald finden, bag, obgleich ber Bf. mach ber Borrebe biefes Berf nicht für Statiftiler und Gese graphen . fonbern vorzüglich für biejenigen Lefer nefteieben bat, welche fich beum Zeftuneslesen und bep etwa portome menden Geschäfften (!! wie unbeflimmt! und mas taun nicht Alles babie gerechnet werben, und wie viel bat nicht wirflich ter Berf. nan hinelngestocht, bas man bier gar mide fucht !) Raths erbeien wollen, biefe Lefe: oft, ann an pfe obne Math bleiben merben. Denn in biefer Mudficht fehlt eine zu große Menge folder Artifel, welche in ben Beitungen Mufia vortommen, fie mogen bie Schifferen, Sandlung goer bas Arienswefen betreffen. Go find von ben verfchiebenen Arten ber Ochiffe und Sabrzenge außerft wenige angeführt. eber bie Artitei find unvollftanbig; wiewiel mufte 1. B. jut Ertiarung bes Artifels Anter nicht nach binanfommen! Chen das ift in Anfebung ber Danblungsgegenftanbe zu bemerten. wovon ville wichtige Artifel gar nicht vortemmen; obgleich, Da fonft teine Banblungsweare ermabnt wirt, und bas mit Mede, fid bod G. 270 bas Wort Aral eingeschlichen bat. Auf ber anbern Beite ift es als Sandbuch ju weitfauftig; benn ba es nach ber Borerbe vorzüglich für Zeflungefefet bes Eimmt ift : moin war es ba 1. B. nabbig, bennabe alle Dar fet, wenigftens fa ben Diengifden Staaten und in einigen ans bern, von welchen man icon Dorigevgraphicen bat, anam führen, ba biefe bochft felten in ben Beltungen vo tommen, auch von ben meiften nichts Wertmurbiges gefagt werben toan. Sebecten übergaupt auch wohl in ein geographifdes <del>L</del>and:

#### Meneffes Staatszc, Legitonte, v. P. M. Bintopp 443

Sandbuch bie Dorfer bimin, wenn nicht befondere Mints werdigerten ihre Ermabuning erforberten - aber felbft in Diefer Rhetficht ift eine Menge Dorfer, Davon Rec. eine lans at Reibe aufzählen tonnte, übergangen. Endlich mochte Rec. fragen; wie ift's moglich, baf ber Berf. auf biefe Belfe felm Berinteden, in bidftene is Alphabeten bies Birt anfame mengufaffen werbe erfullen tomen, ba biefe 4 Duchkaben fchan betratte 34 Miphabete austauchen. Beffer batte alfo ber Berf, gethan, wenn er ben feinem erften Diam gebileben mas te, und nur ein biftorifch . ftatiftifd , geographifdes Borter bud Wellefert; aber auch ftere baranf Radfict genommen batte, Daf et nur ein Sandbuch fenn follte, in dem eine Wenge unwichtiger Artitel fehlen barf. Den allem bem muß Ree. bem Betf. bas lob erthellen, bas er manche Maserien zwed. maffig abgehandelt, und fowelt feine Quellen reidten , aud greu aus ibnen gefchboft bat - wenn blefe nat immer ibm rein und amgetrabt gefloffen waren. And bie treueften Des gebenheiten bat er mit berührt; boch jumeilen fich ju meltlauftig ins Detail eingelaffen. Bu bebauern aber ift's, bas ben ben fineiftifden Angaben t. B. in Anfebaug ber Bevillerufig, nicht immer die neueften bemertt worben find, Daf in einem fo weitlaufe tiara Berte nicht viele Untidtigfeiten vortommen follten , ift eben fo unvermeiblich, ale verzeihlich; aber biefer giebt es bod in Babrbeit bier zu viele, und mande Artifel verbienten gent umgearbeitet ju werben. Einiges bot ber Berf. feibft fcon in ben Buldhen verbeffert, in welchen er aud die weneften Beifnderungen in Dentidland, foweit fie bie icon fraber ab gebrucken Artifel betreffen, nachgebolt bat.

Mm.

## Betehrtengeschichte.

Meber E. F. Meanders leben und Schriften. Eine Stige von E. E. E. Frevin von der Recke, geb. von Mebem. Bertin, ben Frolich. 1804. 146 S. fl. 8. 10 M.

Offine ber Mann, welchem biefes Denfmafgefeht worden ift, auch meit weniger gefannt und grachtet gewelen ware: fo wurde Es-

fein Mame bard bie Rreunding. welche ibm bas Dentmal fifte te, gewinnen muffen. Aber eine ift bes andern werth. Bicht blok in Raciand, fondern and im Ancionde war Reander als. ein Mann von reifen Renneniffen und von dem edelften Chae rafter abichabt. Reon von ber Rede ichilbert ibn bier vorzäge Aich als Boltslehrer, Freund und Comillenvater, und in al len biefen Berbatniffen mat er ehrmurbig und liebenemutbla. Er bat in feiner Gegend, obne Gerausch in anspruchslofer Thatigtelt, in die Ropfe Licht und in die Bergen Barine ges bracht, und batte bas Giud, ble Birtungen felber ju erleben, Inbem er über ein balbes Sabrhundert Drediger gemefen mar. Ein bober Grad von gewillenhafter Rechticaffenbeit mar et, - baf er bie ibm angebotene Abjunttion feines Sobnes fo lange · verbat; bis man überzeugt fenn tonnte, daß man dem Sohne sicht um bes Baters, fonbern um fein felbit willen diefes Aners bleten mache. Bie wollen einige von feinen bier mitgetheile ten Grundfaben abichreiben. C. 80. »Lagt und zufrieben fewn-mit bem , was bas Bebarfnif bes Fortichreitens in une ferer gelftigen Rultur anbig und obne Bubringlichteit berbenge-·fibrt but. Die Bahrbeit, bat bas Beien ber Reliaion in reiner Pflichterfullong, und nicht in augern Bebrauchen beftebt, if mach und nach ben uns Brundiab geworden und bat die bleberzengung berbepgefabet, bag icon bier auf Erben burch Unenbung beine achte anfpruchlofe Lugend, ein Reich bes Friedens berge-Rellt werben fann. Ob mir soer andere das ausführen, mas uns unt fdeint, batauf tommt es nicht an ; genug wenn wie nach unfererbeften Liebersenaung banbeln.« C. 02 f. »Daft Religion von ben mehreken Menschen als ein vom handelnden Leben abgeriffenes Stud betrachtet und nur von Zeit zu Zeit zum Gebrand betvorgefucht wird - bieg war dem menschenfreundit den Beilen ein eben fo fcmerzhafter Bedante, als ber : bag Menfchen von großen fconen Anlagen fich mit Brudftuden von Tugenden begnugen, bie ohne Bufammientung ben Charafter nicht veredeln , bem Gemuth nie innete Rube und Bus friebenheit geben tonnen. Ein foldes Betterlenchten bes beffern 3che in uns taufcht uns uber unfern innern Berth: und wir find Thoren, wenn wir uns fur tugendbaft und vermanftig balten, weil wir einzelner guter und rechter Sandlune gen fabig find. . . . 94. f. » Benn man laut über anertanne te Schwachen, Fehler und Lafter anderer fgrach, fagte er mit ebler Burbe: Dicht bas laute Rugen ber menfchlichen Sers thamer, Comaden und Lafter wird biefe vermindern, geldmeige bonn androeten. Das Besteben jedes Einzelnen, es in ifeiner Stelle besser zu machen, so der Bortheil, den wir aus ben Verkrungen anderer ziehen. Man sieht übrigens aus den Zeitangaben, das im Penselschen gelehren Teutschland der Seburtsort und das Seburtsjahr des seel. Negnbers und recht angegeben find. Er ward nämlich im Pastorate Efan 1724 den 26 Dec. geboren. Gestorben ist er den 21 Jul. 1802.

Blach bem Borberichte bes herausgebers, (welcher, wie wir vernehmen, bet durch feine Urania berühmte dr. Cied. ge ift) har Fr. von ber Recke biefe tleine Schrift unter ans haltenben torperlichen Leiben geschrieben. Um so verdienfills der ist, das Geschent, welches fie allen Freunden achter Beige beit und Lugend bamte gemacht hat.

Es ift zu bedauern, daß diese interrstante Schrift durch mehrere Druckseher entstellt ift. Wie find erfricht worden, folgende anzuzeigen. S. 77 3. 17 von von; fiatt Gehelm: wiff, Gleichnis S. 78. 3. 4. v. v., fiatt Jahn Juhn; S. 14.7. 3. 14.0.0., fiatt 2006, 1000.; S. 131. 3. 14. v. v. fatt, die hier mitgetheilten Auszuge, u. f. w., »den hier noch wmitgetheilten Auszug eines Briefes det altesten Tochter nur wiers Beandors lesen; sie schrieb mir hiesen Brief nach dem wieden hatten Schlage, der diese Familie tras.«

Hb.

# Rlaffische, griech, u. lat. Philologie, nebst den dahin gehörigen Alterthumern.

Verzeichniss der Kurfürstl. Sächsischen Antikengallerie in Bresden. Dresden, bey Walther. 1803. 72 S. S.

Diefes Buchelden ift ein kurzer Auszug aus der bekannten Beschreibung dieser Gallerie von Lipsius (Dreeden 1798. 4.) Siefer Auszug besindet fich schon bep den Aupfetn zu erwähneter Beschreibung, die als Supplement zu le Plat im vergausgenen Jahre (1803) beraukkamen. Da das Foliosomat bep Besuchung dieser Gallerie nicht bequem ist; so hat man durch einen

einen neuen Abbruck in tleinerm Formate vermutild vielen Unbequemlichteit abhalfen mollen. Die Borrebe fcheint vom Berleger gemocht ju fepn.

Rh.

Die Trojanerinnen, ein Trauerspiel bes 1. Annaus Seneca, übersest, mit einer Einleitung über bas. Wesen bieser Tragodie und kritischen Anmerkungen begleitet von Franz Horn, D. ber Philos. Nebst bem lat. Tert. Penig, bey Dienemann. 1803. LII u. 168 S. 2. 20 ge.

Schon in der Cinteltung zu fetner Ueberfennen bes Boeffes indte ber Bf. ju gelgen, bag eine meteliche Ueberfehung far bie dramatischen Werke des Semera nicht tauge, weit fich in eie mer folden bie Drofa beffelben am beutlichften offenbaren were be, und nicht feiten gerade bas berioren gebe, was fie und allein intereffant und bedeutens made. Er fant baber aus von ben Trejanerinnen: "If aleich bas gegenwärzige Tronerfulet das vorsäglichite unfere Autors; bat es gleich febr aan fungene Stellen voll Burbe und Pathon: fo ift es doch feb mesibeges ein poetisches Wett, und nur ein foldes fell und muß in ber Berbatt bes Originals überfest werben.« mollen baraber nicht mit bem Berf, rechten, wiemehl wir nicht cons feiner Meinund fenn konnen. Onlie überfist the Erofax merinnen metrifch. Was ihm nicht gang gelo : q. tonnte bod In ber Ginteltung analpfire ber Berf. und anbern gelingen. Randild und ftreng blefes Stud. Boran folgendes allgemeit me Urebell : "Ich taume fehr willig ein, baß bas gegenwäre eige Bert, fo bald man fich nur ber Unfpruche beniebe, Die man an ein acht portifches Trauetfpiel machen batf, einem manulchlaltigern Shuß gemabte, als trgend ein andres von aufetm Autor. Birtitch fcheint et, ats babe er bier feine gange Rraft angewandt, am blefes Berf mit allen Eigene foaften ausguffatted, die fom bie Babe bes Gegenfandes au erfordern ichlen. Seinen voller Dathes, wo felbit auf Dem bochften Gipiel ber Leibenfchaft bie Borte bem Bobie tlange gemäß , geordnet find; finnreide Oprice , bie burd Die antiferifche Beadung, bie et ihnen ju geben weiß, ans

thent course merben : Deffamotionen , bic, menn auch niche immer feurig und energifch, Doch immer glangend find, ja fogat Situationen, Die fid durch ibre darafteriftifde Bedentung bem Auge beftimmt barftellen - Alles bas finben wir biet verfammelt, um die Eragodle ju bilben, Die freglich baburd allein nicht nebilbet werben tonnte.. Diefes Biel ift verfehlt worden t aber auch bas Betfehlte fann intereffant werben. menu an ble Rraft perrait. mit ber bas Liel erfrebt merdan fellte, und biefe finbet fich bier wirtlit in großerm Daale. ate in fraend einem andern Senecaifchen Trauerfpiel, und befibalb raume aud ich ibm ben erften Rang unter allen ein. . Die pere bie Rom, Babne binterfaffen bat." Bir miffen nicht. ob bem Berf, eine febr gelftreiche Eritit ter Trauboten bes Senera von Jacobs in ben Charafteren der vornehmften Dide ter aten Bandes ates St. wo jedoch nur Gluiges über bie Etojanerianen verfommt, befannt worden ift.

Die Ueberfehung murbe welen Stoff ju Erinnerungen barbieten, wenn wir fie gang burchgeben wollten. Bir blei. ben unt ben bem Anfang fteben: Quiscunque regno fidit magen noch feinem Reiche trante noch iff abreflußig, et magme potens dominatur aula wund als ein gewoltiger Bereichis sim welten fürftenbanfe pruntt. " Der lebte Ausbruck ift nete fehlt, und giebt einen gang ar bein Begriffals dominatur: unb in bem großen Dallaft machtig berricht. Nec leves metuit debe anicht fcheuen will (ichent) bie leiche beweglichen Botte ... Bielleicht beffer: ben Unbeftand ber Gotter. Animumque rebus crodulum laetis dedit »mit glanbigem (leichtglaubh wgem) Sinn ber freude noch fich binglebte quam fragili loco flarent luperbi, amir gebrechlich ber Stand ber Grole sem fen, a Dan fagt mobl, ein gebredlicher Denfch : uber nicht ; ein gebrechlicher Stand. Beffer : Bie unficher ber Boten, auf welchem bie Großen fteben. En alta muri decora congesti jacent Tectis adultis » Bergebrt von glammen pliegt ber bobe Schmud ber Douern ben ben perbrannten "Dadern Wit glauben, Geneta will lagen: Die boch aufe getharmten Thurme ber Ctabtmouern find jufammengeftarit und Die Saufer ber Stadt eingeafdert, Nec coelum paret Undante fumo, nube cau densa obsitus. Ater savilla squallor Hiera dies, "Der mallende Rauch umglebt Des Simmels Bland mit bichter Bolte, und der Lag verhallt fic fomate mit Trojas Alde." Barum nicht treuer: ber Dimmel ift

verbillt vom wogenden Rauch; Wie mit einer bichen Rolle Berichloffen ichmargt fic ber Eng mit Bilicer Miche. Stat avidus irae victor et lentum Ilium metitur oculis, ac decem tandem ferus ignoscit annis. »Glerig ftebt er ba, ber Che weer, and betrachtet das langfam vergebende Allum, ibn rent »nicht mehr ber geben Jahre Arbeit.« Avidus irae ift nicht gant ausaebtadt: »bas langfam vergebende« if nicht beutlich für Das laugen Widerstand leiftende. Metitur oculis, welches ein malerisches Bild des Siegers glebt, der den weiten Umfang und Inhalt ber Stadt glerig mit ben Mugen mifit, und, - mas es an Beute einbringen wird, überfchlagt, ift beum Ueberr feber fo aut wie verloren gegangen, fo wie auch ber Ausbruck: er verzeihe ben gebn Jahren. Racebutfig fleht ber Sleger be, und mift bas jaudernde Silum mit ben Augen, und verzeihet endlich ben gebn Jahren. Horret afflictam quoque » Doch »fdaubert ibn bor ber trauernben Stabt.« Der Ginn if: Die Stadt ift ibm noch in ibrer Dieberlage furchtbar. teque tectorem Phrygum, Quem Troja toto conditum regno tegit, Tuosque manes quo stetit stante Ilion, Et vos meorum liberum magni greges, Umbrae minores. Schifter Phryglens, Den Erojas Reich bededt, und beine Danen bu. bes Steben Ilfum fteben bien, und euch ibr Schaaren fleinerer Schatten meiner andein Rinder.« mott, und obne burdaus Radficht auf die Untitbefen zu mehr men : Did rufe ich jum Beugen an, ber Phrygien mit felner Betricher : Wacht bedte, ben Ervia mit ben Ruinen-felnes gangen Reiches beckt, und die Manen von die, bet, weil er fand, auch Silum ftebend erhielt, und ench, meiner Sine ber greße Schagten, fleinere Schaften! Quod penitus getum cum recepisser libens, Enfis senili siccus e jugulo rediit. »Billig empfing ber Ronin ibn, bet gang bindutobrang, und »am Wacken blutlos wiederkehrte.« Der Keind sließ das Schwerdt bem Priamus in die Rebie, und jog es bann wies ber aus betfelben gurud. Es febrte nicht am Racten gurid! Priamus flamma indiget Ardente Troja. »Priamus sat »reine Riammen, nur Eroja verjehrt das Keuer.« Babrend Troja in Riammen febt, entbebrt er ber Riamme.

Die angebangern Anmertungen enthalten theils biftoris foe, mythologische, geographische Erlauterungen, genftentheils aus Opie; theils afthetische Bemerkungen über einzelne Stellen bes Studs.

Ch.

Abhandl. veranlasst durch eine Todsenseyer etc. 437

Abhandlung veranlatst durch eine Podtenfeyer in der sehr ehrwürdigen Loge zur Einigkeit in Frankfurth am Main. (ohne Anzeige des Druckorts und der Iahrzahl) 41 S. 4. nebst zwey Kupf. und einer Schlusvignette.

Daleich Lefing in seiner Schrift; Wie die Alten den Tod gebildet, und Getder in seinem vortrefflichen Rachtrage daragu, der sic in seinen zerstreuten Blättern, und in der Ausswahl der besten zerstreuten prosaischen Aussacht der besten zerstreuten prosaischen Ausschlichen Gleich zu Ansange des deltten Bandes besindetz biese ziemlich erschöpft haben: so läßt sich doch gegenwärerige Schrift, noch als ein kleiner Beptrag, und als Anwens dung auf den Tod eines Frenndes, recht gut lesen.

Das Bild eines Jünglings, oder vielmehr eines Germins, ber in ruhiger Stellung, mit gesenktem, trübem Bile de, die kackel des Lebens über einem Leichusme ausibsch, hat etwas so Sanstes und Beruhigendes, haß wir durch das Vermweilen bey dieser geistreichen Allegerie der alten Aunst, die durch dem Tod eines Freundes gestorte Muhe einigermaaßen wieder gewinnen konnen.

Die Griechen und Romer bachten fich aber ben Tob nicht smmer unter fo gefälligen Bilbern, und kannten die Schrecks mife beffelben wohl, wie biefes bie verschiedenen Ideen, die und Dichter und Ranftier bavon hinterlaffen haben, ju erkennen geben. Die meisten biefer einzelnen Juge hat horas in folk genbem traftvollen Semalbe vereinigt:

Divesne, prisco natus ab Inacho, Nil interest, an pauper et infima te gente sub divo moteris Victima nil miserantis orci,

Omnes eodem cogimur; omnium Versatur urna, serius ocius Sors exitura, et nos in aeternum Exilium impositura cymbae,

Benn indeffen die Briechen ein habes ernftes Schicfal, bem ber Menfch unterworfen fen, glaubten: fo laugmeten fie damit teinesweges ben Ginfluß ber Sandlungen bes Mene fchen anf fein ginchicheres ober harteres Loos, auf feinen fod tern ober fruhern Tod; und wenn fie fagen: bag die Knoce

ble nabern Beranlassungen ber Todes seyn: so benfen fie fich wohl nicht immer die Pargen dacunter; sondern viellercht oft die Laster uad Vergehungen, wodurch die Menschen ihr Eas de beschienigen; wenigstens dacte sich diese Rec., wenn er wo den Alten die Aspac; ru nat ärag den aparalig entgegen geseht sand, weil die Folgen von gewissen Bergehungen und genehells schrecklich und unverweidlich find. Dieses post auch bar gut zu den Bildern, deren sich grieckliche und römischa künstler auf Grabmalern bedienten; zu B. ein Bogel, dereinem Anaben die Brust zerhackt, (Gorii Inscript. T. I. p. 230) ein Bogel, der ber Schinge entgezen sliegt sibich. T. II. p. 316) u. s., w.

Aber freulich bie Rube im Grabe, bas Enbe aller Das effetetten, aufzubraden, bargu mabite man bas oben ermann. te Bild bes Genius mit gefentter gadel. Inbeffen ber fabe pferifde Beift ber Brieden brachte auch noch meinere Dilbes erpor, morinnen immet bie Dicter voranglengen und bie Ranftjer folgten. 3. D. Die Aehnlichteit, welche man amb fcen einem Tobten und Schlafenben fand, veranlagte, bag man bepbe ju Brudern machte und ihnen ble Racht jur Dute ter anb. Diefe Boce murbe von Ranftlern baufig benubt; wie noch viele erhaltene Runftwerte bezengen. Diefet Gebante an Die Rube im Grabe, welchen Griechen und Rimier buch oft in ibren Auffdriften noch bentlicher ausbrudten, wurde burd ben Odmetterling, ben man bem Benfus bepgefellte, traden ber; und auch diefer Eroff wurde veredelt, indem man bas Bild ber Pfode mit Sometterifgeflügeln, ben Genins um. armend darfiellte.

Die Abbildungen von zwey Reliefe, welche man ber Belletet fand, und die bier bepgefüat find, wied man fice biefen Bmed febr paffend finden. Aber die Anmerkung, das Belletet in der Campagna Romana, oder dem jetigfik Atropenkaate, liegt, daß es ben den alten Romern Velitrae bief, das Augusts Borfahren, und er felbft auf einem Landhaufe micht weit davon erzogen wurden te. fallt hier auf und fceint ganz überfüßig zu fepn.

Das erfte Aelief ftellt ben Senins, nachbentend auf bie eribichende gadel geftügt vor. Der Grund, worauf et fiebr, ift umwöffert (wahricheinlich Letze's Strow), Phycie überichwebt ibn; die Schale ober Muschel, woudt fin trank, entfällt ibr.

76

Auf bem swepten Reilef lebnt fich ber Benjus ichlafend an ein Brabmai, feine gudel if gefentt, die guße find abereinander geschlagen, nad eine Schlange umwindet die Urne, welche die Afche des Berftorbenen enthalt.

Diefe Schlange, weiche fid um bie Urne mindet, für ein Symbol der Leiden zu haiten, wie hier der Berf. answimmt, giebt nach der Art, wie diefe Sache hier verflatt wird, Beine gute und paffende Iet. Denn wenn man fie ben ben Tumeniden oder Furien findet: fo find fie, wie der Berft auch felbft faat, das Bild von den Foltern eines bofen Geswiffens, und fo tonnte diefes Bild alfo tur auf verftorbene Bofen wichter anwendar fenn. — Da aber die Schlange, wenn fiamit ihren Jahnen ibr eigenes Ende faßt, und alfo einen Areis bild Bet, als ein Bild ver Ewinteit; die Berbindung des gegenwähn staen Lidens mit dem tunftigen ausdruckt i tonnte hier die das Saunt empet hebende Schlange, nicht das Ende diefer Bres Sindung andeuten und bloß die Kottdauer in der Ewigteit ans zeigen follen?

Rh.

## Erziehungsschriften.

Meisen ber Zöglinge ju Schnepseutig. Zweptes Bandchen, von J. 2B. Aussell, Erzieher zu Schnepfenthal. Mit einem Litelfupfer. Schnepfenthal. 1803. 17½ 23. 8. 1 Mg.

Einige geographische, historische und moralische Segenstände für gute und fleißige Rinder, gesammele von einem Freunde derselben. Ein Weihnachtegeschenk. Leipzig, ben Gräff. 1804. Mit einer Rarte und einem Aupferhlatt. 15 23. 8. 16 20

Der Ausfeld, ebemaliger Pfligesohn und nunmehriger Ber baife Den. Galmanns, begleitete mit feiner Gattinn einfe ge bisherige Böglinge aus Schnepienthal nach Reuwied juruch, und beschreibt bier die Sine und herreife in bem Con ber vors maligen Galmannifden Relfebeschreibungen. Es ift ein Reis fetages

fetagebuchmit Bemertung aller ber Rleinigfelten, bie einem Reis fenderr aufzuftogen pflegen, und nur fur ibn felbft ober far Derfonen von feiner Betanntichaft einiges Intereffe baben Milenthalben, auf Landstagen, feld und Garten feben und grelfen die ffeinen Reifenden, nach Pfianzen. und Redutern, ble fie jur Bermebenng ihrer Rranterfammiung forgfalig aufbewahren, jum Deweis, mit welcher Borliebe bie Rrautertenntniß in Conepfentbal getrieben wird. Lefenswurdigfte im Buch ift die Befchreibung ber in der Bes. gend von Meuwied gefundenen'tomifchen Alteribumer. Det Betf, befah nicht nur bie in bem bafigen Schloffe aufbewahre. te Sammlung ber ausgegrabenen Stude, fonbern and bie. gum Theil leiber! wieder jugefchuteten Ruinen einer tomifchen Stadt und Seftung-ben bem Dorfe Mieberbiber. In der etftern fand er einen, in dem Junern eines tomifchen Babes baufes aufgefundenen, aus breiten Bacfteinen jufammenges fenten Pfeller, mit bet Infdrift: Cohors IIII. Vindelicorum, einige große Stude von einem eiguen, verharteten Ous fe, mit welchem die Mauern und befondere die gewolbten Dedmauern der unteriedifchen Behaltniffe und Ranale bid betleibet gewesen maren ; verfchfebene unverlehrte irdene Gee fafe, wovon die von braumrother garbe bie feinften waren -Mapfe, Rruge, Topfchen und Compen; metallene Armrinac. mehrere große Dabelu jum weiblichen Baarfcmud, eine Eleis ne Glode, ein Michernes Befdirt einem Drafentirteller abne lich, fingerlange verbein aus Bein und Sorn, ein romifches Schwerd, Schluffel, ein glafernes Dapfchen, eine Memlich ftatte Glasscheibe, Die ju einem Damenfpiel nach bem Bae De gebient au Saben icheint; ein Stud einer Bachstafel mebit Daran geborigem Griffel, eine 13 Rug bobe Bilblaule von Brouge, auf einem vierectigen gußgeftell, im 3. 246 mad Chr. Seb. aufgestellt; Die Bilbfante feibft fcheint ben Genius Der bafigen Stadt vorgeftellt gu baben. Auf dem Plate felbft bemerfte man bie Grundmauer einer ramifchen Reftung. ble einen Dlag von 840 rheint. Suf in der Lange, und von 611. R. in Der Breite einfchließt, und die Ruinen einer Stadt. Die fein Führer für bas afte Gefonia bielt, Ueberrefte eine romifden Landftrage, einer Schange, ber von Drufus gejal. genen militarifchen Linte, und einer feinernen Rheinbrude :: Das fleine niedliche Reifefartchen, bas bem Buche bengelegt fft, follte boch billig mit den MRinuten bes Langen : und Breitens Grades bezeichnet feyn, ber ihre Granzen einfchlieft. Mr.

Der . Dietnand mird leicht errathen tonnen, mas er in biefer Schrift ju erwarten bat. Gie besteht aus given Abrbeffungen, deren jede ibr eignes Litelbiatt, befondere : Bueignungsichrift und besondere Geitenzahlen bat. Die err Re enthalt eine furge gengraphische und historische Befchreis bung von Soleswig und Jutland. Gie enthalt nichte Reues, und ift gang aus Miemann, Baden und Buiching gostommen, außer bag ber Berf. über die Ausfuhren tober Produtte jum Dachtbeil inlandischer Danufafturen ingleis den aber ben Berfall bet Sauptftabt Schleswig, obngeachtet bes bermalen bafelbft befindlichen Bofes, tlagt, unb bagegen ben junehmenden Wohlstand von Glenaburg rubmt. Bennabe ift blefe Befdreibung von 10 Bogen für Leferinnen, für bie ber Berf. gefdrieben ju baben icheint, ermas an umftanbild. Dem Buche ift eine Chmte über Die Poft. wege in Danemark, Solleswig und holftein bepgegeben. fo gezeichnet, als menn Belfinger und Marbaus, Ropenba. den und horfens auf einem Rontinente lagen. Bas mus aber baber für ein enfler. Meridian angenommen morden fenn?. Die Längengrade werden westwärts gezählt, und ber erfte fallt in den Meridian von Goroe. Bey Befdreibung ber Infel Belgoland und bes baffgen Reuerthurms, veraifte bet Berf. ju ermahnen, bag letterer von ber Stabt Sam. burg unterhalten wird. Ein andres Rupferblatt ftellt ben ' 1801 auf bem Beftenberg in Schieswig errichteten Telegras: bben vor, und ift mit einer bajn gehörigen Beidereibung begleitet. Der Berf. verdient dafür Dane, Da die Ginriche tuna befielben gang von bem englischen und frangofichen Telkgraphen verschleben ist. Sein Erfinder ist der Generals adjutant Bister. Es follen beifelben , bis Rovenhagen . 24 errichtet fenn; wovon aber anter bem Schlesmiger nur ber gu Rotfer, Anborg und Schrogor unterhalten werden. Die imente Abrheffung icheint von einer fruhern Ausgabe, aus Mangel bes Ablabes juruckgeblieben, und nur dem eiften Theile biefes Beihnachtsgeschents, unter einem allgemeinen Litel bepaefuat ju fenn, und enthalt einige Beisbeitsregeln mr Bilbung des Derzens und ber Sitten. Gie find . wie alle Sittenzegeln, gut und mabr; find aber übrigens webet fententies noch einbringend genug gefagt, um bas jugendliche Der; besonders anzugreifen. Die Rubriten berfelben find Religion, GelSittenntnig, Wenfchenkenntnis, Denichene liebe, Reichthum, Ehre', Daffigfelt, Gefradbeit und Les . 17. 2, D. B. XCL B. 2, St. Vile Seft.

ben, Reufchfelt und Shebartelt, Auftigtigfeit, Wollebertgfeit, Gifaligfeit und Bankbarteit, Demuth und Ber scheinenbeit, Sas und Born, Citelfeit, Eigenstum, Scherze. Beitverberb, Untreue, Ungehorsam und Unordnung, Wessgnügen und Traurigfeit, Friedfertigkeit.

Water Traumann. Ein lesebuch gunachst für Bürgerschulen; auch ben bem Privat - Unterrichte brandbar. Seitenstück zu Thiemens Guemann. Von Jakob Blag. Schnepfenthal, in ber Buchhandlung ber Erziehungsanstalt. 1803. 17 Wog. 8. 18 2.

Franz Grünbergs Abendunterhaltungen mit feinen kleinen Rindern über bie-Erde, Matur und Menschen. Rürnberg, in der Raspefchen Buchhandstung. 1803. Erster Band. 24 Bogen. 8. 1 MZ.

Bere Blatt, ein febr fruchtbarer pabagoglicher Sariftfele ler, procestirt febr in ber Borrebe, bag man fein Duch nicht gegen feine Abficht benetheilen moge. Es foff fein Duch jum Unterricht, ober ein Lefebuch; fonbern ein Lefebuch fepn, und Auffage enthalten, die von bem Lefefchaler jut Nebung, lant, eichtig und rein, und mit dem gehörigen Ausbrude gelefen merben follen. Die Auffabe follen eines leichten, verfanblichen, und zugleich nüglichen lehrreichen Inhaltes fepn, boch nicht fo, daß burch die nothigen Ertide ungen berfelben bas Lefen unterbrochen und aufgehalten werde; es foll, ohne trockne moralische Lehren, durch gute Eindrücke das Gerzebeffern, und zur Tugeno und Religiofis tat geneigt machen. Bas er baben über ben Machtheil bes unterfaffenen Religionsunterrichts in bem Einblichen Aiter fagt, darin bat er unfern vollkommenen Benfall; religible Gefühle tonnen in ber Geele Des Rindes nicht fruh genus geweckt werben, wenn fie einft ein Bestandtheil bes jugende lichen und manuficon Charaftets werden soften. Und mit Betynugen baben wie bemertt, bas die meiften Zustabe,

aus benen biefes Lefebuch beftebt, auf Bejorberung ber Denfchenliebe, Bobiebacigfelt, gemeinnübiger Ebatigfeit unb bes Bertrauens auf eine Borfebung abgweifen und nicht feicht wied ein lefendes Rind bey feinem lebereichen Sinhale Antag finden, eine größere Berbeutlichung ju verlangen. Der Seid Des Buche Traumann ift ein ebler Menfchenfreund im gangen Sinne des Bortes ... und die 52 Abichnitte, aus benen bas Buch beftebt, enthalten melftens Scenen aus feinem mobichatigen und bauslichen Leben; und mo biefes ju neuen Dichtungen nicht mehr binreicht, merten bie übrigen mit manbliden und ichriftlichen, jum Borlefen bestimmten. naturbiffotifchen Bettianen, ausgefüllt, bie besmegen auch Bum Ebell mit fatisitifchen Lettern gebructe find. Daß et Die Schuljugend gifeberweise mir Erommein und Sabnen, und Relbaeratbichaften ausziehen lagt, um ein wuftes Beld ju bearbelten, muß man ihm als einem bieberigen Ochnepfen. thaler Lebrer verzeiben.

Der Infalt ber Abendunterhaltungen ift in ber erften Salfte febr unichalbig und unerheblich, und enthalt menig Blabeung für Berfland und Berg, Belfebefdreibungen obne Erwahnung bee Mertwurdigteiten ber burdreiften Orte. und sone Rubanwenbungen für bas Leben. In ber golge wird das Buch etwas unterhaltenber und lebrieider. Ginte as Lebensbeidreibungen machen bie Folgen jugenblicher Rebe let anschaulich. Den Schluß macht eine Biemlich Deutliche und vollftanbige Befdreibung ber verfchiebnen Rlaffen bes Thierreiche, frentic Dinge, die foon in bundere abnilden Buchern eben fo ant gefagt worden find, aber both bem , bet bieles Bud brauchen will, eine nubliche Bieberholung ges wahren. Bir batten einige nicht gang eichtige Stellen ane aeftrichen; wollen aber biefe Recenfton burch beren Angelge. nicht weitläuftig machen. Benn Druck batte viele Raums verfdwendung verbutet werden tonnen.

Erzählungen zum Nußen und Vergnügen für junge Kinder. Rebst einem Anhange von Faheln und Liebern. Bon M. C. Köhnke. Berlin, ben Frölich. 1803: 20 Bog. &: 20 Be.

Diefe neue Rompilation für lefende Rinder befieht aus feds Abidnitten: 1) fleine belebrende Boridlle und Sefprade. nebft Beforeibung einzelner Begenftande aus ber Daturge. fdichte - babin geboren ble meiften Muffage; allein Ruce ichen und Frachtwagen, Dett, Gofa und Stubl, Thurmund Safdenubr, Buchdrucker, verjängter Deagitab, Erd. globus und Landcharten u. a. fonnen boch mobl nicht jur Maturgeschichte gezogen werden. Daber batte die Ueberfchrift beigen follen; aus der Matur , und Runftgefdicte. Hebrigens find ber Auffage biefes Abiconictes 40, größten thelle gang befriedigend ausgeführt. 2) 6 fleine Beichichs ten. 3) 3molf Spruchworter in Erzählungen bargeftellt. Das neunte: Lugen baben furze Beine, bat wohl der Berf. felbft vorber erfunden; uns mar es unbefannt. 4) Das So wird ein ibrliches Reft far Samburger Ballengrun. bie Samburger Baifenfinder genannt, woran gang Same burg Theil nehmen foll. Die Rinber gieben pom Baifen. baufe aus, unter Begleitung ihrer Lehrer und bet in Frauen, mit Gefang burch bis Stadt, jum Steinthor binaus auf einen grunen Diat, wo fie mit Beffbrod, Bier und Mild bewirthet werben, und im Fregen berum fpringen; berjenige Anabe aber, ber bie Ehre bat, ben Rapitain zu machen, nebst ben Lehrern, in einem naben Saufe ein prachtiges Mittagemabl genießt; reide Samburger follen an Diefem Lage auf diesem allgemeinen Versammlungsplas fürfflich traktiren. 3ft es aber mobl fdicklich, bag bie Baifentinber, an einem Sefttag, ber ihnen fur bas gange Sabr gut Kreude und Erbolung bestimmt ift, ju dem bemathigenden Ulmosenberteln auf ben Gaffen angehalten werben? Bebn Fabeln in Drofa und Berfen. 6) Drepgebn ausgemablte Bedichte und Lieder jum Lefen und Auswendigternen. Bir glauben, daß das Buch in Kinderftuben, Die noch nicht mit abnliden Sammlungen angefüllt find, mit gutem Ruben gebraucht werden tonne.

## Handlungswiffenschafe.

Der praktische Buchhalter, oder gründliche Anweisung zum doppelten itslänischen Buchhalten, dem Kausmanne, Buchhalter und Lehrer gewidmet. Mit allen nothwendigen kausmännischen Erläuterungen begleitet von Johann Heinrich Bahlsen, Lehrer der Handlungswissenschaft in Lüneburg. Hannover, gedruckt bey Pockwitz Wittwe. 1803. 32½ Bog. gr. 4. 3 Mg. 8 M.

Mit dem Motto: Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.

Die Sandlungswiffenschaft war unter allen Zweigen ber Literatur, noch vor einem Dezennio, bastenige Rach, welches om allerwenigsten mit Schriften von mittlerm und ichlectem Sehalte überladen wurde, und die kleine Anjahl feiner Mutoren bestand bennahe durchgangig aus gelehrten, gang fachfundigen Dannern, welche viele fcagbare Produtte lieferten: wem find roohl bie Ramen Busch, Gerhardt, Ebeling, Brodbagen, Berghaus ic. und ihre Berke unbefannt? allein biefes goldne Beitalter ift vorben, und fei-Der! bas bleverne eingetreten. Bebo werben wir in jebet Deffe, mit einer Menge Lehrbitder bes Budhaltens, ber faufmannifchen 'Arithmetit, ber Baaren ; Bechfel . ober Manstunde ic. fo überschwemmt, bag tein andres Kach bet Literatur etwas voraus bat. Befonders ift bas Buchbalten ein febr fruchtbarer 3meig geworben; beffen Fruchte aber melftens nar jum Staate Dienen, und gum Gebrauch nicht tauglich find. Daß jeder Kaufmann, er fen noch fo flein, eine Art von Buchhaltung führen muffe, leibet feinen Diberfpruch; wie er aber feine Bucher ju balten habe, biefes ift die große Brage, aber welche es fo ungabilge Untworten giebt, wo ben jeber gefagt wird, fie fen affein geschickt bas große Droblem ju lofen; aber gewöhnlich findet man. baß fe nur taugt, einzeine Ralle ju erorteen, bas Bange abet unberührt lägt. Rec. felbft Autor in der faufmannifden

Literatur, ift burch lange Erfahrung übergeugt worden . bas alle Lebrbucher bes einfachen und boppelten Buchattens. fie beißen auch wie fie wollen, nur wenigen Ruben in Draris ftiften ; und ju nichts bienen , als bochtens Anfangern einie ge Regeln an die Sand ju geben, aus weichen fie eine obers fladliche Renninif ber Sanblungsbucher aberhaupt erlangen. Ber aber glaubt, er tonne nach irgend einem diefer Lehrbader feine Sandlung wirklich führen, der iert gar febr, und wird bald das Begenthell erfahren. Die Schulo Davon llegt nicht in dem Buchhalten feloft; sondern in der Anwelfung bajn. Barim? wir baben noch immer tein gant volle Kandiges zu der Braris taugliches Lebebuch, und tonwen auch nach ber Matur ber Sache fein foldes Saben. bas Buchhalren ift folecterbinas feine Sache, Die fich in aewiffe affarmein anwenbbare Regeln awingen laft. feber, ber Bucher ju fubren bat, muß fic bas Oppem Laju felbft nach Maaggabe feiner Gefchaffte bilden, und jur Erlernung biefer in ber That leichten Biffenicaft, ift eigene Dtaris die befte Soule. Dan unterfude nur alle unfre Lebrbuder aber bas boppelte Buchhalten, und man wird bald finden, daß alle ihre Befcaffte, die fie als Bufter aufs führen , anaftlich gefucht find , um ja nicht auf Erwas zu Rofe fen, wo ibr Spitem nicht jureichen murbe. Bewobnite ente bolten fle nichts als fimpeln Eins und Berkauf von Waaren, wo freylich Alles nach bem gewöhnlichen Schlenbrian geht? allein welche Menge von mehr jufammengefehten und verwideiten Gefcafften fallen nicht vor, bie gar nicht ermabnt werben : 1. B. Afficuranten , Rompannie , Unternehmertgen, Bechfel Reiteten und Bechfel Drotefte zc. auch laffen fic alle diele Borfalle aux nicht wohl in das Suften des donneimn Buchhaltens bringen. Das einfache Buchhalten ift gleicher Mangelbafeigteit unterworfen und bfrere noch unficherer. Die gante Bafie des Duchaltens berubt unwiderferechlich bare , auf, bag man ju jeder Beit aus ben Bachern erfeben fann, wie man sowohl mit fich selbst, (b. b. in Ansehung des Abe und Bunehmens bes anfanglichen Ronds) als auch mit Um bern fteht. Diefer 3med tann obne die allemal weltlaufeige Methode der dappelten Gineragung recht gut burd ein fimples Memorial und Saupebuch erreicht werben; wozu nicht eigentild bas Journal, bie Sauptftube bes boppelten Bud. haltens? Aber felbft über bie Aubrung biefer wenigen Bie der, fo einfach fie auch feun mag, laft fich teine allgemeine

geftende Megel geben, well jede Sandlung etwas Eignes hat, und auch in Anfehung des Eintragens erwas Besondres arfordert. Eigne tiebung und praftische Ersbrung ist zu der ganezen Buchalterep der beste Lehrmelster; wer nur eis mige Renntnis der Handlungswissenschaft hat, dem wird es abne alles Lehrbuch gar nicht schwer fallen, die Bacher jeder Sandlung zu führen.

Diefen Boreingang fant Rec. für febr notbig vorange Schicken, well er ber befte Rommentar jur Benrebeffung gegene martiger Schrift ift. Bor einiger Beit eröffnete ber betannte Soner wit feiner englischen Buchhalteren eine gand neue Ocene, und erhob fein Softem mit bem pralbafteften Egoise mus aber alle andre. Gar balb fand er in Deutschland eine Monge Bladiahmet und Betbefferer; allein es ift langft bewiefen, daß bie gange Sache nichts als ein tacheritches Phane tom ift, woburd manden Buchbanblern Gelegenheit ju efe mer fruchtbaren Spefulation gegeben marb. Seber Raufe mann lacht barüber, und bebauert fein für biefes unnutge Bud weggegebene Geib. Bu gielcher Beit erfchienen auch mehrere Lebtbucher über bie alte, boppelte und einfache Buche baltung , in welchen blefe Dethoben gegen bie neue englische wertbeibiat. und Berbefferungen, berfetben gezeige mutben. Begenwartige Schoift gebore unter biefe Angabl, und ente halt eine Apologie und ein Lehrbuch bes boppelten Italfanfs ichen Buchbaitens. Der Berf. ift bescheiben genug, feine Methodelnicht fue neu ober wollständigen als die alte ju ers-Eldren . und bleran thut er auch febr mobl; benn biefes Lebre bud fommt um teinen Schritt weiter ober naber, ale bie unabligen anbern Scheiften biefet 2trt gefommen find. Das boppelte Buchhalten wird vollig nach bem namlichen Ouffeme votgetragen wie es Beimig, Berghaus, Dagels len ic. vorteugen.; blog einige Abanberungen ober vielmehr Bufabe find burch bas Laagerbuch gemache worden ; im Sans sen aber ift biefe Wermehrung unbebentenb. Diefes ift mit burin Borten ber gange Sinhalt ergablt, und es bloibt nicht abrig; ale die Ausführung biefes Plans, ben 3med und muthmaafiichen. Dagen. diefes Buchs ju betrachten.

Der Berf. ift ein alter Kaufmann, ber longe Belt Buche balter mar, und bier bas Gyftem giebt, nach welchem er sowohl fime eignen, als auch die Bucher vorfchiebener Kome

soire führte. Man fann ihm tein:sweges praftifde Detanneldaft, feines Gegenstandes, noch weniger die Rerrigteit Beschäffie einzutragen absprechen; allein wenn auch 2les, roas Rec. im Borbericht fagte, gar nicht gegrnubet mare: lo murve dennoch bitfer Lebrbuch fdmerlich unter biejenigen du dablen fepn, welche mabren Rugen fliften konmen. Benigftens ftebr es ben mobigerathenen Schriften von Bere Es fehlt bem Berf. hardt und Berghans unendlich nach. bie Sabe ber grundlichen Darftellung bet eiften Lehrfage, und jugleich die logische Orenung im Bortrage. du fonell und unvorbereitet von Einem auf bas Andere. 3. B. Die Eriauterung Des Buchhaltens hebt alfo au: "Die piralianische Buchführung wird darum die doppette genannt, "weil die Beschäffte des Raufmanns im italianifden Styl, namlich in ber Berbindung des Debitoris mit dem Erebi-"tor gebracht, jede Conto im Bauptbuche feinen Debet und "Credit bat," Bie undollftanbig und matt ift biefe Definie tion! Die Geschäffte selbst find in der That Bemlich ausgebreitet; aber fie geben nur auf Material: Bacren; beffer ware es gewesen, wenn fie auch auf andre Artifel waren ausgebehnt worden. Dit ber Ergablung von ber Erfindung des Buchhaltens, fann man am wenigften jufrieden fenn, Diele ift febr f"lerhaft. 3. B. es wird gefagt, bag im spanischen Successions: Kriege die Kunft des Buche baltene nach Samburg ser gebracht worden. Bermuthlich meint ber Berf, bie Regierung bes Ber-Jogs von Alba, mo aus Anewerpen, Bruffel, zc. viele Raufleute ausmanbetten; befonbers nach Amfterbam. Auch die Meinung, als maren bie Megppter bie Erfinder Diefer Billenschaft, ift viel zu febr hopothefe, da wir überhaupt wenig Renntnig vom Sandel ber Alten haben.

Der Stel bes Verf. ift bnechgängig febr inforrett. Inbessen enthält dieses Buch eine Menge Aufgaben jur Uebung im Rechnen, welche Anfangern febr nüblich sepn tonnen, und in dieser Absicht kann es empfohlen werben; allein als Lehrbuch bes Buchhaltens steht es in geringen Nange. Denn auch die besten Schriften dieser Art kann Rec. nicht sur zweimäßig ertlaren.

### G. G. Meiners neuerfund, beutf. Buchhalteren. 449

Rexerfundene deutsche Buchhalteren. Ein Gegenstück zu Jones neuersundenen englischen Buchhaltung, oder Versuch, die bisherige einsache und doppelte Methode des kaufmannischen Buchhaltens auf die zweckmäßigste Art mit einander zu verdinden, und auf das einsachste, leichteste und sicherste Spstem zurückzuführen, von S. B. Meisner. Vreslau, gedruckt ben Graß und Varth, und im Selbstverlage des Versassers. 1803. 17 Vog. 4. 3 Rs. 4 Re.

Es war leicht zu erwarten, bag bie Erscheinung ber befanne ten englischen Buchhaltung von Jones bald Dachahmer und Bidersprecher finden warde; benn man ergreift jeho jede Belegenheit etwas fdreiben zu tonnen, febr begierig. ift icon ermiefen, daß jenes Softem jur mabren Anwendung gang untauglich ift; besonders fann die Rubrung des Saupt. buche in teiner Sandlung von nur einiger Betractifchteit eingeführt merben, wegen ber großen Menge, Linfen, mogu gang außerordentlich breites Papier nothig ift, und bie im Bangen ju gar nichts nugen, mehrerer fonderbaren Elgene, beiten nicht ju gebenten. Dit biefer Ochrift fucht ber Berf. Die Methobe bes Jones fo ju fimplifigiren, daß fie gang alle gemein anwendbar fenn foll. Er behalt ju ptefem Bebufe Die Beschäffte, welche in der neuen Sommerfchen Musgabe bes Jones jum Soma dienen, ben, und vermehrt fie mit einigen neuen Bulagen. Er tragt alle Diele. Befchaffre auf breverlen Art in bas Memorial und hauptbuch ein, i) Rach 1) Mach Jones ber gewöhnlichen boppelten Buchhaltung. Manier. 3) Rach feinem eignen Softeme, geber nach ber deutschen Budbalterep. Durch die Bergleichung Diefer verichiebenen Methoben fucht er die Borgualichfelt ber feinigen ju beweifen. Dan muß bein Berf. gwar Recht geben, wenn er behauptet, baf bie gewohnliche boppelte Buchhaltung eben fo wenig allgemein anwendbar, ale das verworrene Spftem bes hones fen; allein obgleich biervon Rec: auch aus eigner Erfahrung aberzeugt ift: fo bleibt biefe bopnelte Dethode, hamer eine Cefindung, Die bem menfoliden Berftanbe Ebremadt, und bie bed Jones tommt in feine Bergleichung mit

ibr. Lind wer die Sanptarundlabe berfelben inne fat. der wird es gewiß febr leiche werben, fich in jebes anbre Soften einzuflubiren. Befonders with es gar nicht fdwer balten, fogleich biefe jegige beutsche Buchbalteren ju erternen; benn folde if welter nichts, als Gine gewöhnliche doppeles Buchbaltung nach allen ihren Grundfatzen, nur in foweit etwas vereinfacht, daß tein eigentliches Journal geführt; sondern jedes Geschäfft aus dem Wemorial (oder den übrigen Rebenbuchern) sogleich in das Sauptbuch eingetragen wird. Mit einem Borte, eine bannelte Buchbalteren in etwas einfachrer, aber nicht gant neumobilder Rleibung; benn fon langft balten viele angefebene Sandlungen gor tein Journal; fondern tragen, obne fich in biefe Beitlauftigteit einzulaffen, fofort jebe Partite aus bem Memorial, in bas Dauprouch über, weben gar fein tobter Ronto statt findet. Rec. bat diefe Methode icon por 20 Jahren burch eigne Erfahrung febr bemabet nefunden, und jebo ift fle bennabe allgemein eingeführt, so baf ber Berf. nichte Meurs batftellt. Bas nun burch Bealaffung bes Bournals an Raum abgeht, fucht biefer beutiche Budbalter baburch ju erfeben, ban er bie Befchaffte im Demorial nach boppelter Art einträgt; wodurch er aber mehr Beitlauftigfeit als vother verurfact. Das Uebertragen, in bas Sauptbuch ift wollig nach ber alten Art. Es fft amge fdwer, treffende Proben aus beigleichen Schriften anzuführ ren ; affein wir wollen nur eine Partite barftellen, und man wird unfer Urtheil fogleich gegrundet finden. 3. B. Der Dem Gin : und Bettauf ber Baaren, verfahre ber Berf. 1) Robann Edert empfangt 300 Df. Raffe à 13 Be. Diefe tommen in bas Demorial auf Imen Beiten. einen beift es: "Johann Edere albier Debet, empfiene avon une 300 Pf. Raffe à 13 St. 162 Thir. 12 Gr., und auf ber andern Geite fteht : "Roffee Ronto Rrebie fur ne-"benftebende 300 Df. Raffee 162 Thir. 12 Br." wird wie gewöhnlich im Dauptbuche, Edert für Raffre Ronto bebitirt . und biefer an Edert freditirt. Dach ber doppelten Budbattung ift diefes die gewoonliche Bartke.

> Per Johonn Edert an Raffer Ronto.

a) Man tauft Waaren ein: auf der einen Seite febt Bilheim Flügel in Zeit Kredit empfiengen von ihm 213 Eentner

### 5. G. Meiners neuerfund. beutf. Buchhalteren. 451

Ceniner Leim à 194 Thir. macht 293 Thir. 15 Gr., und ,auf der andern Gelte General Baaren Konto Debes für ,nebenstehenden Leim 293 Thir. 15 Gr." Bollig die Partite.

#### Per General & Baaren Konto In Bilbelm Blugel.

Auf blefe Art ift jebes Geschäfft boppeft notirt. Das burch ift jwar bas Journal erspart: aber ble Dube felbft tar nicht verringert, fondern vermehrt worben; benn im Bournal tonnte man burd zwev einfacht Partiten ben gane ien monatlichen Gin - und Berfauf anzeigen, wozu man rach bes Berf. Methobe eben fo viel einzelne Partiten mas ben muß, als einzelne Gefcaffte maren. 3m Sauptbuche mo ben dem Abschlusse bleibt obnebem Alles ben bet alten Rec. tann fich baber nicht überzeugen, bag biefe bentide Budhalteren wirfliche Berguge vor bet gewöhnlichen italianischen baben sollte; fondern fie ift und bleibt nichts als eine eben nicht wohl ausgeführte Rachahmung ober vielmehr miggerathene Berbefferung biefer letten. Buple-3 tann er nicht umbin ben Bunfc ju abgein, bag nuns mehr teine Unweifung jum Buchhalten fobald ericheinen modte; wir befigen ihrer bereits jum größten lieberfluß, mb die meiften find in ber That Matulatur. Gegenwarilae Schrift gebort zwar nicht unter biefe Zahl; allein unter die wahrhaft guten Werke ist sie auch nicht zu zählen.

Dm

# Saushaltungswiffenschaft.

Oekonomisch veterinärische Heste, von J. Riem und Gottl. Siegm. Reutter. Nebst Zeichnungen von J. A. Heine. Leipzig, bey Voss. 1801. Sethstes Hest. 172 Seit. und 9 Kupsert. gr. 4. Siebentes Hest. 1801., 78 Seit. und 4 Kupsert. Beyde 6 Mg. 20 M. Achtes und letztes Hest. 1802. mit vollständigem Register über alle 8 Heste.

8 Hefte. 82 Seit. und 8 Kupfort. 3 982.

Deft VI. Auch mit bem Titel: Gekonomisch veteris narischer Unterricht über die Bucht, Wartung und Stånde der Bienen, oder das Pollståndigste der Bies nengucht, von J. Riem, in Berbindung mit ben Pafforen Staudemeifter und Reprig herausgegeben. Det Beraus. geber, beffen Berbienfte als Bienenfdriftsteller icon allges mein anerkannt find, fabrt fort, auch Die Detonomie ber Ansetten, die zu ben bauslichen geboren, nach bem icon befannten Plane zu liefern. Buerft wird von ber Pflege der Bienen und den mancherlen Arbeiten des Bienenvaters nach ben Monaten gebanbelt. Dann werben bie Bebaltniffe, Rotbe, Raften und Rlogbeuten, und bie Bienenbehaltniffe beschrieben. Sierauf folgt die Maturgeschichte. Gegen den Stich der Bienen ift, soviel Rec. weiß, Kall, besonders das Reiben mit Salmiatgeift, bas befte Mittel. Unter Die Reinde derfeiben gehören vielleicht, außer den Storchen und den Rroten, noch bie Sorniffen. Des Berru von Chrenfels Plan und Ginlabung ju Errichtung einer vaterlanbifden Bienengesellichaft burch Attien ift bier ausführlich abgedruckt. Die plerte Abtheilung enthalt bie Kranfheiten ber Bienen. Muger ber Borbeugung ber fcablichen Ginfluffe und Ermabnung der schädlichen Gemachse ist nur die Kaulbrut genannt. Wie reich und spikfindig find bier wicht andere Blenenschriftfteller, von welchen bierin einer ben andern auf Eren und Blauben fopirt! Die vermischten Gegenstanbe und nubli. den Boridlage bandeln julete von ben Regeln bem Unfauf und Befchneiben, benm Muslaffen bes Bonige und Bach. fes , vom Berfertigen bes Deths und Sonigeffige , von ben Urfachen ber Sterblichfeit ber Bienen in ben Commermo. naten, von ber Form bes Bellenbaues, von Unpffanjung bet juträglichen Bemachfe, vom Berfegen ober bet Transe plantation, und von bem icabliden Rachtfalter, bet Dies neamotte. Diefe Begenftanbe find fammtlich butd Abbil. dungen vortrefflich erlautert.

zeft VII. Auch mit dem Liel; Gekonom. veter rinar. Unterricht über die Jucht, Warrung und Saten der Seidenraupen, oder das Vollständigste des Seiden

#### Oekonom, veterinär. Hefte, von J. Riem. 1453

Seidenbaues, von J. Riem, und C. S. Micolai, Passor zu Lohmen bep Plina. In einem Nachtrag wird "das "Bollständigste" in das Vorzüglichste umgeandert. Zuserst von den Manibeerbaumen; dann von den Seidenvaupen, ihrer Ausbrütung, Lager, Hautung, Wartung u. c. Im S. 31. solgt die Beschreibung ihrer Krantbeiten, der sogenannten gelben Sucht, Schwinden, Geschwusst und Faulspinnen. Plerauf werden die sür die Seidenraupen nöchigen Spinnhatten beschrieben. Endlich von Erlangung der Seidenraupensamens und Zubereitung der Seide, und von den Vortheilen des Seidenkaues.

Befr VIII. Auch mit bem Eltel: Bekonom, vete. einar. Unterricht über die Jucht, Wartung und Beallung der Zunde, von J. Alem und C. S. Micolai. . 2666. 1. Bon ben Bunden überhaupt, ihrer Beschaffenheit und ben Urten. Bon ber Thiergattung, worunter ber Dund gebort. Abth. II. Bom Gebrauche und Dugen ber Dune be. Bon Jagbhunden, von den Arren derfetben, von Ers giebung junger Sunde. Abth. III. Bon der ordentlichen Rhiterung und Bebandlung. Dier fommen allerlep febr empirifche Rathichiage vor, die aus Jeffer genommen find. Rec. muß gefteben, bag, fo febr bas Bert im Ganten eis nen febr vorzüglichen Rang behauptet, und ju ben wenigen veterinarifden und ofonomifden gebort, die für die Diffene fcaft Bewinn find, diefer lette Theil überhaupt am foleche teften ausgefallen ift. Denn fann'mobl Jemand, ber mebr ift, ale bloger Beidmann, fich einen rationellen 3med bas ber benfen? benn es beift, man foll ber Sundinn nach bem Saugen Burgirpillen geben, man foll ben Jagobunden amene mal jabelich Pillen aus Spiesalas, Schwefel und Bege bornfprup, und gmar eine von sieben Quantchen, geben. und den Sunden gur Jagdgeit Somefel mit grunem Bei mule; man foll in der Raude einen Ablud der weißen Diefes wurd jum Bafden anwenden, ju welchem eine Meffer. fpitte voll roben Spiesalang gelest ift; man foll gegen bie Dibe Salveter, und hilft biefer nicht, ein balbes Quante chen gequerfcbren Sanffamen geben? Abth. IV. Rrante bilten der Bunde. Dier beift es, ber Bund babe feine Ausbunftung burch die Bunge. Sundefeuche. Raube. Rob. Das ber Rob in vielen Sallen ein Symptom ber Dunbeleuche ift, davon ift Rec. überzeugt. hier wird Jeffer's

gehaftet Safenialg in Bern zu geben erwähnt. Des allen Daullini cynographia curiofa enthalt wirflich zuweilen baf fere Saden, ale Jeffer. Der Abschnitt bon ber Tollmuth würde besser gerathen senn, wenn Zoserus Abhandlung ber Das Rapitel von ben Rennzeichen ber Buth nust mate. ift unbefriedigend. Obne Grund ift es, wenn das allzuheise Autter unter ble Beraulaffungen jur Buth, und nebenbep noch jur Lungenfucht, Raube und Rraftiofigfeit, gerechnet wird; besgleichen, daß man ben erften Burf einer Sundim erfaufen foll, weil folde Sunde leidt wathig merben. Abth. V. Bun bem Aufenthalt und ben Stallen ber Dunde. Stalle und Bundebutten find, jum Gebraud fir Butftide Perfonen, auf ben Aupfertafeln abgebilbet. 21beb. VI. Bon ber Abftammung ber Innte, in einem Stammbaum, nad Buffon und nad Daubenton. Diefet füfft strangle Belten. Sierauf folgen bes Prof. Reutter's bes att. arunde Hoe Bemertungen aber bie Dundefeuche, moben beinert wird, bag bie Ginimpfung ber Rubpocken gegen biefe Kranke beit nichts beife, ba mehrere bunde nach ber Einumpfang febr trant geworben, und jum Theil frepirt fepen. Ansbruck ber Ausbunftung burch die Bunge, ift bier beriche tigt. Dren ju biefem Sefte geborige Rupfer, liefern Diane m berefchaftlichen Gebauben auf bem Lande.

Mt,

Benjamin, Grafen von Numford, kleine Schriften politischen, denomischen und philosophischen Inhalts. Nach der zwepten vermehrten Ausgabe aus dem Englischen übersest. Weimar, im landes Industrie Komtoir. 1803. Dritter Band. 436 Seiten. 8. Mit Rupf. 2 M.

#### Much unter bem Eitel:

Heber Ruchen, Feuerheerbe und Ruchen - Geräche, nebst Beobachtungen über bie verschiedenen Theile der Kochkunft, und Worschlägen zu ihrer Berbefferung. Benjamin, Graf. v. Rumforb, fleine Schriften. 455

ferung. Ans bem Englischen bes Grafen Bentamin von Ramford. Mie Rupf.

Bas Rec. aber ben Seift ber bier fortgefehten Sammlung ber Rumfordifden Odriften, ben ber Angeige ber amen erten Banbe (M.'A. D. Bibl. 2inf. jum ag, bis 68, Banbe Abrb. II. 6. 767 fg.) gefagt bat, gilt auch von diefem brite en Bande in feinem gonten Umfange, und eben forungerindert bleibt auch fein Urtheil über ble Ueberfehung und ib-Die Abhandlungen biefes britten Banbes en Berth. bließen fic an, bie, bes zwepten Bandes an. Dort banefte ber Berf. von der Matur und Bebandlung der Renere ide, und von der Kottpfianjung ber Barme in fluffigen ub vericiebenen andern Substangen, mit baufigert Binten uf die prattifde Beltenbmadung feiner Brunbfabe; ausübrlicher und mehr ins Gingelne gebend, lebrt er aber biet eine parausgeschickten Erfahrungen, und bie ang ihnen abe eleiteten theoretifden Babe auf die Art und Weife fefbft ane benben . wie Benerbibe in beonomifcher Dinfict am porbeilhafteften benutt werden fann, und mal t vorzägfich ben Bebrauch berfelben, ber in Ruchen und ben Bereitung ben Spellen fatt findet, jum Gegenftand feiner Belebrungen. Die Ratur Diefer Unterfudungen bringt'es mit fich, baß fie ns Gingelne geben muffen, und es fallt von felbft in bie lugen, daß ohne eine forgfaltige Behandlung jeber auch an d noch fo unbedeutend fcheinenben Seite ber Borfdiage. le ber Berf. thut, weber bie Runftler und Danbwerter bie Berfeetfaung ber von ihm angegebenen Gerathichaften mit befolg wor die Sand nehmen tonnten, noch auch abrigens ie Geltendmadung ber angegebenen Ginridtungen gegen as Mislingen — und alfo ble mabrhaft gute Sache gegen Berfennung und Bemeiflung ibrer Babrbeit - gefichert un murbe. Allein eben biefes Derail, was bein Betf. ie feinen Zweck nothwendig wurde, - und was ohne eine Renge Biguren, Die theils auf 13 bengefügten Rupfertas in, theils in bem Cert bes Bruches felbit, jur Erlauterung alt poraelegt find, größtentheits unperftanblich wird, bine ert Rec., bem Berf. fo ju folgen, wie er ben ben erften wen Banben in Darlegung bes Inhalts ber einzelnen Auf. ibe that at muß fich mit einer allgemeinen Angeige begunis

gen, fo leib es thm auch thnt, das Eigenthumliche ber Ibeen bes Berf, nicht etwas naher bezeichnen zu können!

Die hanptablicht des Werte ift (fo giebt fie ber Berf. B. 25 felbit an), jur Erbaunng bet Reuerheerbe und Berfertigung ber Ruchen . Berathe folde Anweilungen an geben. welche auch Diejenigen verfteben tonnen, die in philojophi iden Untersuchungen nicht bewandert find, oder fonft nicht Duffe genug baben, die Brundfage ber vorgefdiagenen Berbefferungen miffenschaftlich ju utterfachen. (I. Rap.) Dauptfehler ber gewöhnlichen Ruden ift, - bag bie Reuers Beerde offen und nicht eingeschloffen flud; baber bat ein ne fehr große Berichwendung von Dibe fatt! Das Erbei ten ben blefen offenen Reuern muß ber Befundbeit ber Daben Beldafftigten Berfonen feibft nachtheilig werden, und ihre Bauatt macht es jugleich auch fehr ichmer, bat Ranchen ju berhinderik 'Aus biefer Angabe ber Rebier entipringen als bie vorgaglichten Borfdriften : gefchloffene Renerbeerbe fat jeben Topf; Reffet und Rafferole; eigne Gitter und Rod für ben Brennftoff und befonder Afdentammern und Afdengruben; genau paffende Thuren fur biefe; Ochieber, um ben Rug ber Luft nach bem Regetheerb ja vermindern aber m vermebren; ein besondrer Rauchtanal fur einen jeben Rener beerd mit einem Dampfer; - ferner; runde Beftalt bet beweglichen Ruchengeschitre, langliche Bierede fur Die ber fefflaten ober unbeweglichen: (beplaufig bemertt ber Berf. baf bie Boben ber Ruchengeschiere febr bunne fenn follten. mell bunne Boden weit weniger von ber Birtung bes Reuers angegriffen murben.) Eigne Dedel für jedes Beidir. Die fo eingerichtet find, baf fie bie Bibe eingeschipffen baltent babet fie inebefondre boppelt febn follten. melentlichern Ginrichtungen ift aber auch die ichieliche Bertheilung ber einzelnen Gefdirre und Berfgenge in ber Rude von nicht geringer Bichtigfeit, um bas Rochaeschafft ju er leichtern, welches einen ordentlichen Plan jur Ginrichtung einer Ruche noranglest. Der Berf. bat felbft in verfcbiebes nen öffenilichen sowohl als Orivathäusern mehrere Ruchen nach feinen Ideen angelegt, und beschreibt (Rap II.) aust führlich die Ginrichtung berfelben, bie viel Lebereiches auf Minder intereffant ift fur Deutschland dasienige. was er (Rap. III.) von den Mängeln der englischen Ruchen fast

## Benjamin Grof. v. Rumford fleine Schriften. 457

fagt . Da ibre Eintlichtung in jeder Andlicht von der der beute fchen Suchen mertild abweicht. Allein befte anmendbarer Die Beidreibung bequemet Ocien für eine atme Appilije, und chem to mub aus bemfelben Grunde, auch allgem:iner incerefe Sant Die Angabe einer Vereinigung von der ober vier tleinen Defen , Die mit Einem Reuer gebeibt werben. - 'Bon bet Einzideung Der Ruden überhaunt geht ber Berf. (Rap. IV): die der Angabe einer neuen Erfinoung von Brattobeen, meb den er, noben ber Erreidung feines Sauptamede, Renerera Sparung, auch beffere Bereitung bes Bratens bepmift, als fie bon dem Braten am Spiek fatt findet. Die Einelchung hener vom Becf. vorgeschlagenen Brattbhren bat viel Arbnife des mit benen, welche in Tharingen faft burdaus üblich find, war welche der Berf. nicht gefannt ju baben fdefut; nur if ben ben Damforbifden miehr für Senerfvarung gefeigt. Brate nobren, in welchen jugleich gefocht werben tann. Zuch fole de tennt Rec. aus eigner blonomifden Erfahrung. Alles, mas ber Bf. im Allgemeinen über biefe blonemifchen Borrid. gangen fagt, begleitet er (Rap. V.) mit umftanblicen Anleie tungen für bie Dandmerter, beraleichen Robren an verfertigen. Dann tommt der Berf., nodmais (Cap. VI.) ju den im Borbergebenden gebachten fleinen eifernen Defen auruch, und lebrt. um für ihren Gebrauch jum Rochen ben gemanfcten 3med wirfild ju erteichen, mehreve Bortheile, ble ben ihter Bes bandiung fatt finden. Er frifft jugleich, indem er bie Bers fuche mit Roden in biefen Defen ergabit, auf bie Erfahrung. bağ bas Roden in eingeschioffenen Zenerheetben weniger Saft aus bem Bleifde giebe , folglid bie Suppen minder fdmache halt werben laffe, befto fuftiger und fomachafter aber bas Bielich erhalte. 3m folgenben (VII.) Rapitel banbeit bez Berf. won dem Cormen der Reffet, Rafferole und Dfannen und von ihrem Material. In Anfehnug ber Gefundheit giebt ver nachft bem eifernen, bem irbenen Gefchier ben Borgug ; marnt aber vor fchabliden Glafneen. Zuch bie Gintidtung ibrer Dedel wied nicht übergungen. — Einer merkwarble gen Ericheinung ermabnt bet Berf. - bag namtich imen verichiebene Detalle an bemfelben Befchiere in Bernbrung mit einander gebracht, fich fcmeller abniten, als men Diatten heffelben Betalls. Insbefondere wird bief ben Berbinbung bes Rupfers mit bem Gifen benterflich. Dice berforenbe Gine wirlung des einen Metalls auf bas andere neunt ber Berk Die galvanische Wirtung. — Die Frage, wie Die Deckel R. Z. D. Z. XCI, Z. a. Gr. VIII Affr.

ber Raffetole einzurichten find, um bie Dice, bie vom bem tochenben Stuffgeleiten burch ben Dampf entflithet, an einen bestimmten Ort ju leiten, und ju nutliden Bweden verwens ben ju tonnen -- leitet ben Berf. (Rap. VIII.) duf bie Bo traditung des Rodens fer Dampfe überhaupt, und biefer frat er die Beidreibung der Borridtungen ben, die ju biefem Bmede ber Reffein , Raffervien, Ochaffein u. f. w. ubebig finb. Das IX. Sapitel beichafftigt fic mit einem Univerfal - Ruchens Reffel ifte arme Ramillen , - mit einem tragbaren Deerbe an durm folden Reffel, und mit feiner Umwendung ju einem Dfen. ber Die Luft eines Bimmers ermarmt, ohne bac bas Bimmer fo ju beiben, bağ bie Barme ber Gefundheit nachtheilfa wers Den tonne: Das X. bin XII, Rapitel umfaft bie Dadrichten won mehrern andern Defen, Beuerheerden und baim buffene Den Rafferolen, unter andern tragbaren Ruchenheetben, Die In verfchiebetten Ruchenarbeiten febr bequem find. Auch Theet feffet, Die ben biefen tragbaren Defen mit Borthell gebrancht werden tonnen, find bler angegeben und befchrieben. Gin ans Derer Lieblingsgegenftand bes Berf. vereinigt fich mit ben Une terfubungen, welchen fic bie Zufiate biefer Sammfung ver augeweise wibmen, im XIII. Rap. und fortgefest im XIV. Ras witel. - Sener Lieblingsgegenftand ift - Rurforae für Die Armen. Der Berf. forbert Menfchen, Die es vermogen, auf. Die Armen , Die aus Buchern teinen Unterricht icopfen tom men, aber Grundfabe ber Baushaltungsfunft und Ovarfami Belt ju belebren, und empfiehlt bann bie, ben Beburfniffen bet Armen angemeffenen Gerathe; unter antern bie von dem baw rifden Militar angenommenen Rochvorrichtungen. Die von ben gwificen Bayern und Eprol Danbeltreibenden und bieben berumgiebenden gamilien entiebnt find, und au welchen ber Berf. Berbefferungen vorfchlagt. Ein Theil Der biet aufacfteffen Borfchlage betrifft Beranftaltungen, die in großern öffentlichen Ruchen, vorzüglich unch in folden, bie aur Bubereitung ber Spelfen fur bie Zemen beftimmt find. fatt finden tonnen. Im Schluffe bes Bangen, (im XV. Sas witel) giebt ber Berf. in einer Art von Bugabe, moch Rade wichten von perfchiebenen Erfindungen, Die neuerlich in ben Ruden des tonigliden Inflieute in London und Des Deriots Defettale in Chinburg, in Anfebung einet vervollfemmen Ginrichtung ber Ruchen felbft und ber batimmen flatt findem den Berrichtungen , gemacht worden find.

Ob viel Mec. auch einzelne Gegenstände, mie welchen ich der Verf. beschäffeigt, übergeben mußte: so hofft er boch, wird auch in dem, was er aufftellte, die Reichwaltigkelt der ier gesammelten Aussiche nicht verkannt werden ihnnen, nud lese sich, auch ohne, daß Rec. sich über ihre Vorzüge umäändlicher verdweite, dem letnbeglorigen Publikum von selbst mpfehlen.

2m

igrisola (,) oder fasiliche Darstellung bes Neuesten und Gemeinnüßigsten aus der gesammten kand-wirthschaft. Won J. E. G. Leopold, Pastor zu Leimbach in der Grafschaft Hohnstein, der Chursfürstl. Landwirthschafts Gefellschaft zu Celle Mitsgliede. Exster Band. Vom Futterbaue. Hannover, ben den Gebr. Hasn. 1803. 497 S. 8. 1 Mc. 8 26.

Biefes ift ber Saupttitel eines Berfes, bas ju 2 Beitpunte i erfchienen ift, und in 2 Abtheilungen folgenden Sitel führt: tritola (,) oder Belehrungen über alle Gegenffande r Landwirthschaft (,) aus langiabriger Erfahrung rausgegeben von Leopold 22. 1. B. 1. Abibeilung: nebalt den Bau der natürlichen Wiefe. Hannover ut. 01. 202 . 8. 12 Gr. Desgleichene 1. 20, 2. 26th. mit n erften Citel und bem Inhalte , der weiter unten fole i wird, auch in fortlaufenden Seitengablen bie G. 7. 20 Sr. Der Berf., Berr Leopold, ift fomobl burch i Sandbuch der Landwirtbschaft, als and einen fole n Ralender und ein ofonomisches Bandwerterbuch. dich bas Caschenbuch für Permalter, der Landwirthen aunt : und wir geben beswegen mit bem Busrufe ibn an : on wieder eine landwirchschaftliche Schrift! Rann in noch ein Agrifola bervortreten; bet anders ausfieht, feine Borganger ? und fur welche Gattung Lefer - was Berf. nicht fagt - bat er fein Buch befimmit? denn une einem simpeln Lebrbuche und unter einem aunführligin Sandbuche, ift doch wohl ein Unterfchied? Doch foll dem Unicheine nach mehr fur angehende Landwirthe bienen ?

Bie andere bette es sonft vollständiger und hetermatischen anfteren mussen; jumal der Berf. auch alcht unbetannt mit ber Konomischen Literatur ist. So hachte Recensent und nicht obne Grond. als ihm der Litel des Buchs in die Angen fiel. Indes deues es ihn nicht, dasselbe gelese zu haben; nab nur zu munschen ist es, daß das ein ganzer Agrifola ware; daber will and Recensent seine Meinung fren angen, damte det Berf: es boberzige, und man von den tunsern, damben sagen durfe: Jeder, der ein Landwirth von Professon ist, und seine Landwirthichaft in hellem Lichte, mittluger Wahl, nach eine Landwirthichaft in hellem Lichte, mittluger Wahl, nach eine kandwirthichaft in hellem Lichte, mittluger Wahl, nach eine das Guch besten, und gegründere Andfunft über alles, was er nur zu wissen verlangen kann, sinden.

Derr Ledpold ift tein Anfänger irgend einer blomomis schen Parrey; er bat alle Theorien ziemilch seibst gepräst, anderer Ersahrungen beaute, und aus ihren, verbunden wit solnen zwanzigiahrigen Ersahrungen, Resnitate gezogen; um so, mehr foste man erwarten durien — und: bas baffen mit aut von den fünftigen Banden — bast man von ihm alles Bewährte von allen Vorschlägen und Versinchen, die bis daber gegeben und gemacht worden find, ersahren ton ne; zumal er in einem fließenden, unterhaltenden Style so schreibt, das man ordentlich mit Lust-lieset.

In diefem erften Banbe bat er fich pur auf ben Sutter. ban einaeld:antt, bavon ble erfie Abtheilung ben Ben ber naturlichen Wiefe B. 1, 1 202 enthalt, und bem Ben. D. Chaer bedicitt ift, die zweyte Abtbeilung bie & 497 aber 1) den Ban der tanfflichen Wiefe, 2) bie ber ften Salfsfatterungsgewächse in fic begreift. Binleitung ift vorangefdictt, welcher nur Ordnung und ber An ammenbang fehlt, und 8 99 8. 1 - 27 in fic begreift; fie man wohl in Gile nachgetragen fenn? Ofine etwas weltete barabet ju faden, wird bieg jeber Befer von felbft feben und Mandes gar für unnötbig baiten. Und was bat Compoft bier m thun, wovon überbem dentlicher, auch nicht irrie aebandel: werden fofte. Der Englander ihr Compoft if erwas anbers, als es ber Berf. ertlart! De Wiefenbaue lebre madt ber Berf. al's jur erffen Abbandlung feiner Darffellung, weil, wie er &. 28 fagt, die Wiefe als bie Saugamme unferer Sruchtacter angulehen fen, indem fie bre Bealet, ohne alles Juthun der Menfchen, bervere beingt,

bringt | fo, daß wie nur hingehen und das kendten dutsen, was den meisten und besten Borrard giebt, unser Bled zu em nahren. »Rur dann. (so sage der Berf.) wenn wie der meha vere und bessere Gräsen abzewinnen wollen, ift Lieft und kluge Anstalt notdig; und nur dann, wonn wie den Mildow Fleisch, und Wolknutzen erhöhen wollen, ist ein Jusatz von den Erzeugnissen der Fruchreckers nithig « Warum wird aber S. 26 die Verschreckers nithig « Warum wird aber S. 26 die Verschreckers des Affrerkorns an Schweine und Mildotübe zur Technologis, und S. 27 der Honig und das Wachs zu Gartenerseugnissen gesiechnit?

Die bem Berte vorgesehte Inbalmangeige geigt icon He Verhandlungen der erften und zwerten Abtheilung in fic an, und bas Sange ift in drey Saupeabschnitte bie aber im Errte felbft nicht fo vorgefest find - und mebe tere Rapitet gethellt. Det erfte Abichnitt banbelt von bem Wiefenbaue überhaupt, und beidreibe nad einiarn febe nothwendigen und nühlichen Boransfehungen und Bocerflas rungen im aften Rapitel bie Lage, ben Boden, Die Gras fet, die Benennungen, Beguingung, Laften und Gerechtfamen einer Biefe. Die Recht fagt ber Berf. O. 45 iaß bas (mabre) Ruchgras (Anthoxanth, odorat,) nur t Buf bod merbe, bas beift auf Biefen, mo man es oft megen größerer Stafer toum ficht; benn auf größern Wuchs in Barten, und auf ffart gedangten Grellen, barf man benm Blefenbaue niche rechnen; und boch ift biefes fomobi. als bas rispenformige (A. paniculat.), bas Leers 6. 7 befdreibt, unter andern Grafern unentbebriid, um bein Beue einen guten Beruch and Wohlgeschmad ju verfchafs ien. Recht. bağ er bas gundegras (Dactyl. glomerat.) als fcblechtes Gras - bas nur'für Pferde bient, in L Riem und Maute — wegließ; aber woffer 6. 48 bie 1900 geriche (Plantag, maj, med, und lanceol.) und baten als Brafer, ba biefe teine Grafer, fonbern Pftanzen, sber Brauter, und baben noch Unfrauter, fied? und ber Betfi nennt fie doch ein äußerft nützliches Gras! Der Berf. hat 8. 72 f. auch von Vermeffung nad Quadratruthen que tebet, und fogat eine 8 fufige Stachelruthe vorgefiellts boch aber oft nach Scheffeln und nach Arbeit der Pferde gehandelt. Die Große ber Laubruthen ift nach [ R. ic. bie ifchtigfte ben allen Belegenheiten, anzugeben! - 3m aten Bapitel

pitel, lebet ar bie Bebandlung der Wiese burd Reinie gen, Dangen, Waffern, Dammen, und Binfrieden. (Einfriedigung b. f. Eingaunen.) 6. 92 bat ben Beth me Reinigung der Wiesen vom Moofe einen Sechpflus. ber aus lauter Sechen, an der Babl 3 bis 5 - Rec. tennt einen mit 7 folder Seden - befteht, angeführt, ben man meder mit der Wiesenschleppe oder dem Wiesenbobel, Chie nom jungen Riem in feines Baters neuen Sammlung otonomischer Schriften isten Theil vom 3. 1798 224 bescheben und abgebildet find, und meißens zur Einebe nung ber Maulmurishaufen angewendet werben) noch ment ger mit bem englischen Erfirpator verwechselt werben muß. ber aus 9, 11 bis 13 gewolften Schaaren beftebt, aber nur sum Unterpflagen der Saaten dient; (m. f. folden in Thaer's 1. H. never Ackergerathe, und in der Landwirthfit. Reftmig 1804 Dr. 10 gemeinnutzig befannt gemacht,) fo wie wir Deutsche beren von 3, 4 und 5 Schaaren faben. Riem's Abbildungen in seinem Modellmagazin 2 D. und im Arndeischen Ackersystem 2 Auflage.) Auch über Aus wendung des Quelle und Sluftwassers zur Wiesenwasser rung bat ber Berf. S. 111 f. Die Meinungen anderer angee fiffet, und richtig entschleben. Das gte Kapitel alebt Umterricht von der Benutzung der Wiesen, durch Granabe fattern, Trocknen des Brases, poer Seugewinnung, und durch Beweioung mit eigenem Viebe. Dos 411 Ka pitel lebet die Verwendung des gedorrten Wiesengrafes, und zeigt die Lehrmeinungen sowohl, als seine eiger ne Meinung darüber, die Verrichtungen daben und ben Verbrauch selbst. Dierauf folgt S. 191 f. ein doppelter Der erfte liefert einen Wiefentalender, -und be Anbana. andere eine Anzeige verfcbiedener Bucher, vom Wielen bane : worunter freplich mande ber beften Satiften feblen. vocadalica Riems prakt, okon Encyklopādie und die okon. Monate, und Quartal. Schrift, nebft beffen beforte. rer Art Wiesenwerbesserung v. 3. 1787, ober Jugabe zu seiner Anleitung für Wiesenvögte u.a. m. um Rebt aber auf bem Titelblatte: Darftellung bes Mener Ren, und G. 199 doch: daß vieles Weue weableiben maffen? Die Vorrede (welche eber Wachrede beifen foller, ba fie erft mit der aten Abtheilung ausgegeben wurde, und noch obendrein einen Machtrag vom 12 fen Auguft zu bet wom . 20ten April geschriebenen Vorrede besam,) sagt zwar S. XII.

MI, baf nicht alles Wene - in bas Ond aufgenome men werben fonnte; allein bann hatte der Saupteitel um fo mehr geandert werben follen, als er boch mit ber zweiten Abtheliung und ber Rachtebe zugleich gebrucht worden.

Der zweyte Abschnitt nad S. XX, vielmehr aber ete Abtheilung, subst wieder seinen Zauputitel: Ersten Bandes zweyte Abtheilung zo. und handelt vom kunstlichen Wiesenbaue in 4 Kapiteln. Das erste Kapitel beschreibt die Gewächse einer kunstlichen Wiese. Das zweyte handelt von der Anlegung kunstlicher Wiesen. Das dritte leht die Benutzung derselben durch Grünfürtern, Dörren, Abweiden und die Saamengewinnung. Im vierten Kapitel wird der Kinflust des kunstlichen Wiesenbaues in das Ganze einer Landwirthschaft gezeigt. Darauf kommt S. 354 wieder ein doppelter Anhang. Den ist von der Vergütung der Kleeanlagen, und der 2te von inigen hieber gehörigen Schriften, jedoch unvollständig.

Der dritte Abschnitt (fonnte zie Abebeilung mit ele iem Titel vom Wurzelbaue, ober wie S. XXIII beigen ?) liebt eine kurzgefaßte Anleitung zum Anbaue der besten Zulfafütterungsgewächse,- besonders für das Rindvieb, in i Kapiteln. Das erste enthält einen vollständigen Uni erricht vom Erdtoffelnbaue, das andere handelt vom Runkelnbaue, das dritte vom Koblbaue und das viers e vom Mobrenbaue. Auch bier ift ein doppelter Anbang, er erfte über Munchhaufen's Squavater S. 491, und er zweyte enthalt S. 497 ben Winfich einer balbigen ieuen Auflage biefes Buches, ,Barum bas lebtere? Doch m diefen Gelbftwunfch einigermaagen ju unterftugen, unb en Berf. gur neuen Auflage aufmertfam ju machen, haben Mr im Borbergebenden einigen Cadel eingemifcht, und mole n nnn auch Einiges jum Lobe jagen. (Erft noch eine Frae e: wofür S. 207 der Lusas: Weifffrob? bat man aud hwarz Strob?)

Der Lon, in welchem der Berf, fpricht, ift ber rubige, efcheidene, in welchem alle biejenigen ju fprechen pflegen, seiche ihrer Sache gewifl find. Wo et ber gemeinen Reintung entgegen geher, ba rebet er so von der Sache, af man ihm, wenn es auch auffällt, nicht gerabezu widere Da 4

freiden fann. Go wollen, um unt Gines und das Aubare 1. M. annifabren, die mebreffen Landwirthe, das man den Rice nicht fråb und Abends abfchneiben follte, wonn er noch bethauet ift; Agvitola aber thut ben Boridian, allem Rice. bet an einem Laze verfattert werden foll, des 213orgens im Thane in maben usd fofort beimzufahren und abiniaden. Barum? bavon glebt er folgende Granbe an. »Diefer Bore Miag (fagt et) grunde fic auf eine zehnjährige Erfabe rung, und auf vielfaltige in bet Beit angeftellte Beobad tungen. Beit über bunbertmel babe ich (fo fagt er C. 269) Rice, ber bethanet ober beregnet mat, maben feben, und babe daben wahrgenommen, bag burd ben Genfenbleb und Die baburd entflehende Erfcitterung, aller Than aber Rogen, welcher fic auf dem Rice befand, jur Erbe berabfiel, und Der Rice trocken und ichon, lebhaft und gran binter bem Die ber in Schwaben lag. Golder Riet, nach Saufe gefahren and maffig banne ausgebreitet, erhibt fic bann in 24 Sena Den nicht. - - Bir baben aber auch Rice genug maben leben, von welchem aller Thau wleder hinweggetrocknet war. Allein wie fab der aus? Alle Blätter waren bläulich grau en gelaufen, weil ber Than bineingezogen mar.« Bis babin mag alles für ble kleine Birthidaft eines Agrikola's ant fepn; aber in bem, mas er uns fagt, bat et fic nicht genan genug ausgebrückt ; »benn (fahrt er 6. 274 fort) ob man gleid fagt, die Sonne lecke den Than binweg, fo muß man fic bod bief nicht fo buchftablich vorftellen; fonbetn ber Than Nebt in die Gewächle binein, und verbleibet barin.« Libte midte benn bod wohl nicht im ganzen Umfange rich tig finn; benn es ift ja befannt, bas bie Luft alle Seuchi tigteiten aufloft, und it ibre Twifthenraume aufnimmt. wozu ihr ber belle Sonnensthein eine größere Säbigteit An Tagen, wo bie Enft jur geschwinden Auflofung nicht geschickt ift, mag es fepn, daß fich Seuchtigkeiten in Die Rorper gieben; wenn aber die Luft fo modificiet ift, baf fle gut aufiblet : bann mochte wohl nicht gar viel bineinfemmen. Go tonnen wir auch barin nicht recht geben , wenn er 6. 271 behauptet: »Rindvieh, welches mit trocken gemabetem Biee gefüttert wird, fieht immer trubaugig aus, und ift alfa flets ber gurcht ber Saule unterworfen: Pferde mit foldem Alee gefattert, franten faßt Bets am Serengel.e Dit bes Recenfenten Erfahrung will bas nicht abereintorm men, und er muß bem Berf. wiberfprechen, menn gleich fein Agri,

Menifola verlangt, bağ man, wenn man widerfprechen will nit mebrianriae Brobachtungen anftelle ; benn eben biele meben abrige Erfahrung fimmt mit bet feinigen, weber ben Kindvieh noch ben Pferden, am wenigften ben Schaafen. pelde ber Berf. nicht vergeffen bat, nicht überein. Eben fo ietroieft er bas Ginfalgen bes Benes und Brummets bepm Binbanfen, meldes mande nicht unberühmte Detonomen iod aurathen und gut finden. Seine Grunde fouten icon B. 156 fo: "Man wollte babutd dem Schimmlichtwere ten vorbengen, als auch bem Blebe feine Portion Gals für ven Winder gleich mitthellen. (Richts weniger, man verseffert bas Den baburd nicht nut; fondetn es wird bem Bies e noch tagn gefunder.) Bepbes verbient folgenbe Betrade una: Den in foldbem Buffande einfahren, bag man ein Schimmlichtwerden befürchtet, tann teln pernfinitigen Dann anrathen, tein pernanftiger Landwirth wollen. A auch febr miglich, foldes gutter ganglich vor dem Schimmlichtwerden durch das Einfalzen zu vermahrenz ind wie flein buif e ber Brad ber Verderbtheit fenn, wenn, s uicht fdimmifdt werben follte ? Und welches mare benn fe auf 1 Ceniner Beu gebbilge Pfundezahl Gala, die bem Berberben bes Beues ganglich mehret-? - Der man if dem Biebe feine Portion Winterfals babutd gleid mit ermachen? - Das ift ein eben fo unbaltbarer Grunde atz. Es ift mit bem deue nicht wie mit ben Speisen für ie Menfchen, welche gefalten werben muffen, wenn fie eniefibar fenn follen, weil fie gekocht find. Spelfen, die er Menic rob genteft, als Obst, einiges Wurzelwerk, Inige Reinter, bedürfen auch teines Salzes, um wohle ibmedend ju werben. Aber fagt man, bas Bleb bedauf bes Salzes ju feiner Gefundheit. Bobl! aber mancher Benich bedarf gur Erbaltung feiner Gefundheit oft sehrere Lothe Glauberfalz, er nimmt es auch ein ober einie e mal obne großen Bibermillen; aber mie matte es ibm on, wenn man es ibm mittelft feiner Speife reichen und ibm fo ble Spelfe verlaten wollte ? Alfo glibt man and bem Bles e, basifm jugebachte Salg entweder rein ju leden, welches s febr gern ju thur pflegt; ober man mifcht es ibm unter me Sutter und Erantgabe, und verfüttert fein übriaes ben met nicht mehrerem Saije, als die Matur in Die verfchies rnen Grafer gelegt bar. Co viel nur ju einer Drobe, wie nier Berf. aggumentirt. Sindeffen gilt boch bep allem blefen **9**4 5

Das, was wir sten eingetlammert jugelest faben; bemm Re gefalgenes Ben bem Blebe ben bem Befundleyn auch mager nebm , warum foll man es ibm nicht fatjen?

Bir hoffen, bag jeber, ber von allen Zweigen und Cheilen des Land. und befonders des Wiefenbaues grand. liche und vollständige Renntnig ju baben municht, begierla fenn werde. ben Agrifola, ober vielmebr beffen Bater: D. Leopold, über alles felbft ju boren, und feine Grunde zu vernehmen. Dur ift ju munichen, daß bas Bert micht zu then. er werden modte, ba es der Betf. auf 7 bis 8 Bande angelegt bat; boch tann biefes noch etwas belfen, baß jebet banb einem befondern Citel ethalten fell, fo, bag man Band einen befondern Citel erhalten fell, fo, jeden für fich allein taufen tann ober nicht. Der Berf. wird wirtlich gang leicht und ohne Dachtheil bes Sangen the ber werden tonnen, menn er es vermelbet, fo grote Austine einjumifchen, wie g. D. mit benen fur ben gemeinen Rande wirth gang unnothigen bielen Seiten! über Zartoffeln. bau, 6. 368 i 429 aus Bechftein und Leonhardi, Bruns per, Cramer, felbft Beevor bis ju Parmentier's Rari toffelfchmads gefdeben ift. Siab aber nicht icon fimplere Unbaufepflinge als bie G. 410 angeführten englischen Pferdebaten vorhanden? Dan tennt beren mehrere, 1 D. Schubart von Aleefeld's verbefferten Aulfivator, in kinen benom tameraliftifchen Schriften; Rieme swen Arichbrettigen Scharwenzelpflug, in feinem Arnotifchi Riemfchen Acterfyftem und Modellmagazin abarbilbet: n. a. m. Duffen wir benn nur ju englifcben toffbarern E findungen unfere Buffucht nehmen? Gin gleiches Schidfiel widerfabrt ben Zuntelruben, &. 436: 460, mo jur Ger Schichte berfelben Munchhaufen, und bes Budermadens megen Achard und Bottling, aufgefdrieben weiden. Benes ift eine foon ju febr abgedrofdene Dlagerie, und Lettetes gebort in eine abgesonderte Schrift, beren Aufftellung bier nur für den Verf. das Bonorar, für den Baufer aber den Preis des Buches vermebret.

Die Grenzen einer Recension gebieten uns, zu verschnelt gen, was ben ben überigen Artifeln als entbehrlich auge füßern wäres und gewiß follte man felbst am Ende, S. 4911 497 nicht suchen, was über Otto von Munchhaufen's gausvater, bis zum Bernhard Steebischen Wiesem bane, angesubtr wird. Hey ben kunftigen Banden was fom

den wir entübrigt au fenn ; von bergleichen entweber reben. u tonnen, ober reben ju muffen.

luf brengigiabrige Erfahrung fich grundenber prattiider Unterricht ber gangen landwirthichaft gur Belebrung nicht nur fur Unfanger in ber Detonomie fondern auch für unerfahrne Landwirthe. Berausgegeben von C. K. Gaudich. Dritter Band, amente und britte Abtheilung. Leipzig, ben Rein. 1803. 230 S. ausschließlich des Registers über alle 3 Bande. 8, 1 M2. 8 2.

Die ate Abthellung banbelt von ber Schweinzucht, von en Arankheiten der Schweine, von der Federviebsucht, on der Poularderie des federviebes, von der Bierbraue. ey, von der Tiegelbrennerey und von dem Kalk, und Bypobrennen. Die zie Abebeilung ist bloß der Brannte peinbrennerey gewibmet. Uebrigens ift die ganje Schrift tompilation und babep oft icon aus alten Schriften, beren pir bach neuere und beffete baben; j. D. ift Sachtleben ingft burch andere abertroffen; und baben baben bie fleifie en Kinger des Berf. manche aunt unfdickliche Dinge abace brieben , auch folche am unrechten Otte eingeschoben. Wie omme benn noch in die Rupfercafelerflarung ein 7eft Abdemist? Daber geigen wir and weiter nichts von folder elem en Rompilation an , als dag Recenfent in feinem Exemplar time Runfer poratfunden bat; die aber auch ibm und vielen nebehrlich sepn tonnen, da man sie schon in Sachtlebens Schrift befibt.

Daß ber Verf. mit biefem gten Banbe feine volumie ofe Abmpilation beendigt und mit einem Regisfer verses en habe, barf jedoch nicht unangezeigt bleiben.

Fo.

Sandbuck ber denomischen Literatur; ober spftema. : tifthe Unleitung zur Renntniff ber beutschen ofonomifchen Schriften, bie (welche) fomobi bie gefamm-

te land. und Dauswirthichaft, als die mie berfeb ben verbundenen Dulfs und Rebenwiffenschaften angeben; mit Angabe ibres labenpreifes und (ber) Bemerfung ihres Berebes. Bon Rr. 3. 286 ber, orbentlichem Prof. ber Detonomie und Rameralwiffenschaften ju Frankfurt a. b. D. und Ebrenmitgliebe ber leipziger ofonom. Societat. fter Theil. Erfer Band. Enthalt die allgemeine ofonomifche titeratur, und bie titeratur bes Belb. Biefen . und Gartenbaues insbesondere. Berlin, ben Frolich. 1803. XXXII und 374 6. gr. 8., Erfter Theil. Brenter Band. balt bie Literatur ber Forstwiffenschaft. X und 116 S. 2 M.

Enblich liefert ber Berf. fein fichen vor einigen Jahren im Reichs Ang., im allgem, liter, Anzeiger, und in den denomifchen Soften bes 3. 1801 angefündigtes gande buch der ökonomischen Literatue dem Dubskum. · ift fo befcheiben ju befennen, bag er Sorifeen abnitcher Art benutt, und verzüglich Beckmann's ofonomisch physikar lischer Bibliothet Bieles zu verdanten babe. Aus dieses und aus andern Quellen bat er geschöpft, und über 3000 Bei der in einer inftemarifden, und bem Berte vorgebendten Ordnung, mabiam gujammengetragen. Dad feinem Die ne brabfichtigte er, ben Orfonomen, befonders ben praftit fon (?) ein Sontbuch ju liefern, wo fie nicht ung alle beutr fche eigentlich otonomifche Odriften, fonbern auch foide, (bod nur bie vornehmften) bie ju ben (mit) ber Detonumle vermanbten Radern und Biffenfchaften geboren, angezeiet fanden. And bie Schriften, welche bie ofonomische Ceche nologie und Viebarzneykunde betreffen, bat ber Beifale fer nicht übergangen; entschulbiget fich aber in ber Porrede, ba eigentlich jene benben Gegenftanbe, nicht jum Softem bet Oefonomie gehörten. Buch ber Literatur bet gefammten Bauslichen Frauenzimmergeschäffte bat ber Berf. einen Diab im feinem Brete eingeraumt. Den Berth ber Bicon hat er noch durch Teichen, die er nach bem Jengen Repen sorium ermählt hat, angegeben; fo, daß \* gur bedeutet;

mife mebr gut als schlecht; if schlecht; if mebri Ablecht als gut. Diejenigen, welchen ein Zeichen fehlt, find; entwebet bem Berf. unbefannt gewefen, ober fie find aleiche afticia. Barum bat er nicht für jede Art ein besonderes, Arlchen gewählt? Kann ihm nicht auch ein gutes (welches. Mec. mit Belegen barthun fannte, wenn er weitlauftig merden wollte) unbefannt ledn, das aber der Lefer megen Abwes. Senbest eines Jeichens für entbehrlich hält?

Da der zweyte Band bes i Theils den forstmans nern und Kreunden ber Sorftwissenschaft gewihmet ift: fo bat ber Berf., um biefe nicht jum Anfanfe bes aanzen Bertes ju notbigen, ein befonderes Titelblatt noch aber biefor benneffigt: Kandbibliothet der deutschen forstwissen. Schafelichen Literatur; ober foltematische Auleitung zur Benntniß der denischen Jorsschriften, von den alter Ren bis auf die neueken Teiten u. f. w.

Der ekonomische Sammler, herausgegeben von F. 23. Beber, ordentlichem Professor ter Detonomie zc. zu Frantfurt a. b. D. Gechstes Stuck. Mit Rupfern. Leipzig, ben Bleifcher. 1803. 214 . 6. 8. 1 992.

Diefe Anteidelfe erhalt fich in ihrem Beribe. Da fa vere farebene baran atbeiten , fo fallt es in ble. Angen , baf ble Auflahr nicht von gleicher Gute fenn tonnen. Diefes gegenwirtige befte Bent. enthalt 20 Auffatz, als: L. Pentrifche Beobachungen über die englischen Grasgrien, besondem üter solche, welche am schicklichsten zu Bestel. lung and Verbesserung der Wiesen und Weiden u. s. mofind; von William Curcis 2c. Wit bien. Anmertunam nom denausgeber. S. s. f. Back ber Meinung bes! Deef, giebt es nur o bie bochftens 10 Grasarten, bie ber Landmann zu tennen brauchet ble feche Grasarten, welche Der Lifer abarbildet findet und ber Berf. empfiehlt, find: Anthousantum odorstum, gelbes Zuchgras; Alepecurus pratenti, Wiesensuchsschwang! Pou pratentis. Wiesens Rispengras; Pos trivislis, vanchitangliches Kispengras;

Politica pratenfis, gemeiner Wiefenschwingel. Cycioliras cristatus, ffeifes Remmgras. Diefen bat ber Berf. noch as Arten binjugefügt. Die Abbildung der erftern war wohl für blefe Schrift entbehrlicher, als fie baburd im Preife 30 erbiben; mmal fie jeder Defonom obnebin in der wohlfellen Auflage von Mauks Grasdachlein, Schrebers und An-Docer Abbildungen nicht zu nebenten, befitt; überbaust aber fcon febr betannt find. Beniaftens maren blefinds 6 Rupsertafeln zu piel. II. Anleitung zum Studium der Dekonomie für Manner, welche dieselbe nur durch Lekture erlernen können und wollen 20. vom Seraus geber. Die aufgeführten Schriften find alle jur Erreichung Mefes Bredes gerignet und verbienen bes Berausgebers Em pfeblung. III. Ueber zwey Lauptverderbniffe unfers Weinbaues. Bon J. C. S. Maller. 1) Man tauft, wenn man ein neues Relb des Beinbergs anbauen will, die Pode fer von Banblern, und bekommt aute und fchlechte, gefande und ungefunde, anflatt daß man fle felbft ergieben follte. Dan bat immer ju verschiedene Gorten auf einem und eben bemfelben Berge, und unmbalich fonnen alle gleich gut gera Dem Red ifts beftembent, baf or. Dafter Lobe unterm Ramen 17aller fo Manderlen fdreiben, und fic bod ein fo großes Unfeben geben mag! IV. Grundfatte meiner Mderbautbeorie. Bom Beten von Steindel. welche eben fo handeln wollen. V. Afche ein vortreffig der Dung auf Aedern und Wiefen. Bon S. Slevogt. Mer ben Galinen nabe webnt, befolgt biefen Rath befto aus wiffer. VI. Bewährte Erfahrungen über verfchiedene Mastungsmittel. Bon Bond. Die Mastungsmittel find unabgerahmte Milde, gelbe Zuben, Bartoffeln, Lein . nnd Kanftorner. VII. Dom füßen Baftaniens und Wallnusbaum. VIII. Aipfel und Bienen lane. ge Zeit aufrubemabren. Man belegt ben Boben eines : Raffes mit Strob von Renchifrant, und legt auf baffelbe ber buelgin nicht überreife; aber gang unbeschäbigte Menfel unb : Dirnen, fo; daß fie einandet nicht berühren. Das Obft with mit Kenchelftrop bedeckt, und wieder Lepfel oder Bienen dan auf gelegt, bis bas Raf angefüllt ift. Rufest wird mad die me Lage Fendelftrob und ein bolgerner Deckel barauf gelegt. und bas Bag mit Baffer angefüllt und ins Baffer gefeht; der Deckel aber mit so viel Gewicht beschwert, das er mit den Obfte unter bem Baffer niehergebrack bleibe; boch borf bie . Zaf

Zaft tifche fameret fenn, well fonft bas Off marbe befcabbi get weeden. IV. Juder und Salpeter aus Aunkelehber . . Bierüber findet man entidelbendere Angaben im Same noverschen Magazine, und außetdem in Riem's neuer Sammlung otonomischer Schriften v. 3. 1800 tfte 26 ferung S. 1 15 - 178. X. Don Verpflanzung janger Baume. Der Berf: ift auf trodenem Boben far bas Berpfiane weit left Beiffe. XI. Ausfährliche Anweisung Karcoff feln aus Saamen zu erzieben. Gelegentlich erinnert der Berfaffer, bag er auf ben Kartoffelackern auch gugleich Etbe fen erbaue, ba er jebe Rartoffel zwifchen zwey Erbfen legen . Miffe: XII. Anmerkungen über das Sauen des Fimmere bolzes. XIII Etwas über Essig und Prüsung desselsben. XIV Ueber den Jungentrebs des Rindviebes. XV. Erfabrungen vom weißen Koblsamen. Don rothen Auben zur Aindviehfatterung. Erfahrungen von der Sortpflanzung des gemeinen Anarmoofes durch Pferde. XIII XVI verbienen manche Aumertfamteit ! Rum XVII aber gar teine, folde hatte dans meggelaffen merben follen. Der Berausgeber follte bierin aufe mertiamer fent! XVIII. Etwas über den Anbau des dos mightinfen , Sundert 🛄 Ruthen Actet werden mit to bis 12 Pf. Saamen befaet; unter bem Ricefeamen aber & ober 5 Djund auf eine gleiche Blache. XIX. Zurze landwirthfchaftliche Motisen. XX. Unzeigen einiger der neues sten ökonomischen Schriften. 1 -

36.

Wirthschafts, Erfahrungen in (auf) ben Gütern Gufow und Platkow, gesammelt von beren Besisser (,)
bem Grasen von Podewills (.) Dritter Theil.
Berlin, in Kommission ben Maurer. 1803. Tere
431 S. und Tabellen 71 S. 4. 1 M. 12-32.

Der herr Graf fabrt fort, das Publikum mit einem Wete te von eben der Bollftandigkeit der vorigen a Theile ju bes schiefen, woben er es weder an Fielf, noch an Auswand auf das Ainfere desselben fehlen laße. Seine Berechnungen find, mahfum, und wir wünschen, daß er seinen auten Zweck erreichen nab fich dadurch belohnt sublen mag. Freplich kann Rec.

mat in allem mit ihm einverftanden fenn, und er ningter j. B. lächeln, als der Berf. Alles julammentaffte, mit den Borjug der Ochsen von den Pferden zu bestreiten, und dem Einwande, daß der Ochsendunger von besterer Eidte sen, das durch degeenen wollte: daß, da das Vieh birg die Maichie ne mare, welche das Zutrer in Mist verwandelte, lehteres allein auf die Beschaffenheit des Dungers wirken, und folusich der Mist von den Ochsen sepn mußte, wenn bepoe gleich viel Den betämen,

Eher fann alles Borbergebende gelten, als wenn ber Bf. fagt, bag er mehr Schaben wie Bortbeil von ber Stuteren habe, und der Meinung ift, daft der, welcher fir unterhalten wolle, schiechterbings fich auf theure Pferde einrichten muße, und bierbep versichert, man taufe ben eigenen Bedarf ficher mobifeiler, als man ihn erziehe, sobald man alle die manchen len Rachteile, welche die Pferdezucht im Rieinen getrieben auf die übeige Birthschaft babe, in Anschalen brachte; 3. B. Unterhaltungstoften der Bedieuten bep Pferden und Ochsen.

ber Wagen und andeter Berathichaften.

Fo.

Die Runft das leben ber in der Defonomie näßtichen und Unentbehrlichen Thiere zu verlängern und fie gesund zu erhalten. Magdeburg, ben Deffenland. 1802. XVI und 384 G. 8. 1 Me.

Diese Schrift, beren Titel eine Nachahmung bes bekannten Dufelanbichen Werts ift, gebort zwar nicht unter die ichlechter fien Versuche der popularen Thierheillunde; enthält aber biofe, zuweilen fluchtige, Rompilation, bep welcher man grundliche Debnktionen und neue Ansichten nicht erwarten barf. Man sindet hier die Zucht, das Masten, die Krankheiben und Deilung, auch den Nuben und Schaben, der verschiederen Danse ehlere, die Kahen mit eingeschlosten, der Dausgestlügels und bet Beibenwurmer abgehandelt, und zum Beschluß eine Sausapothete. Mauche Abschnitte sind sehr unbestedigend, z. B. die von den Burmern, von der Tolibeit, Won den Bescharzen der Pierde ibet gesagt, daß sie sich außerhalb der Natur besinden, welches für Nec. unverständlich ist. Ju soben ift es, das manche Krankheiten, wie Spar, Leift, Fistel, die ohne einen Theragte nicht kutte wetden können, hier übergangen flub.

Der Bauer als Wieharzt, ober Arznenbuch für die Krantheiten bes Rindviehs, der Schaafe und Schweine, bestehend in einer Sammlung von bewährten und durch vieljährige Ersahrung erprobeten Mitteln. Strafburg, ben Silbermann, und Frankfurt am Main, ben Hermann. 1802. 207 S. 8. Schreibpap. 16 R.

Der Bauer als Pferbearzt — — nebst zwen Anhängen. I. Ueber die Behandlung des Viehes, das ben einer Ueberschwemmung lange im Wasser ohne Nahrung stund (stand); II. Bon den Krankheiten der Hunde. Ebendas. 232 Seit. 20 Re.

Der Berf. unterzeichnet fich in ber Borrebe Eyth, Dite glied ber Landwirthicaftegefellicaft in Straeburg. Dem es um recht viele Mecepte gilt, findet bier volle Befries Digung ... Aber mas beifen Recepte, wenn die Rrantheiten nicht gehörig deducirt, und die Ralle, in welchen fie paffen, nicht angegeben find? Die Ginleitung in bepben Schriften von den Thierfranfheiten überhaupt und ihrer Behandlung, ift fablich und gut. Darauf folgt eine Ueberficht der Arzneps mittellebre; und bann ein großer Borrath von Arznehvore. schriften, eine mabre rudis indigestaque moles, bie, wie fie hier febt, mehr Schaben, als Rugen ftiftet. Bir mollen dem Berf. nicht absprechen, daß er ein haufig gebrauch. ter und beliebter Thierargt ift; aber ju einem grundlichen fehlen ibm die geborigen Renntniffe. Man findet bier Dite tel gegen die Sruche, ohne nabere Erorterung; Mittel, wenn man die Urface einer Rrantheit nicht erfennen fann, vom giftigen Big von Spismaufen; ber Rarbuntel wird bem giftigen Stich irgent eines Infette jugefdrieben. Biftel ben Pferden beißt es, es find Gidein ober Befdmule ften, die bem Pferbe zwifchen bem Sals und Ropf und Ohren machien, auch tommen fie ofters an die guffe. Bon den Egelfcneden wird gefagt, baf bie Schaafe fie mit bem gut. ter verschlingen, bag biefe Schnecken (?) bas Bittere lie. ben, und daber den Gallengangen nachgeben. Der Mobn. 13.21.20.20, XCL 25.2. St. VIII deft.

fast wird ber Pferben zu Tropfen und Granen verordnet. Gegen die Lause wird Rapucinerpulver empfohlen, und dars auf noch besonders Sabadillfamen. In einem andern Ort Bibergeilessen; und dann noch einmal offentia caltorei. Die Franzosen des Aindulehs werden eine bloße Fertiakeit genannt. Auch werden Mittel angegeben, daß einem Pferde das Galoppiren nicht schabe.

Hulfsbuch für Stadt und kand. Ober: allerley durch Erfahrung bewährte Hausmittel zur Gesundheitspflege der Menschen und des Viehes. Alphabetisch eingerichtet. A — Z. Herausgegenben von Friedrich Wagner, Oberamtmann zu Neustadt. Erfurt, ben Kapser. 1802. 46x S. 8. 1 NC. 4 R.

Rec. nahm biefes Buch mit einer febr geringen Erwartung in bie Sand, ba alle Berfuche von Arzneybuchern fur Dem fden und Bieb, jumal von Laien gemachte, gefcheitert find, und der Ratur ber Sade nach icheltern mußten. Er fant aber hier viele brauchbare und nugliche Dinge, baupefachlic In blonomifder Binficht gefammelt, welche lette man bem Ditel nad bier nicht fuden follte. Angebende Birtbicafter, jumal auf bem lande, werden bier manche nubliche Belebi rung finden, die fie juweilen aus Berlegenheiten ju reifen Im Stande ift. Ein angebangtes ausführliches Sactegiffer -erhöht die Brauchbarkeit ben Aufluchung ber mancherlen wirthichaftlichen, artififden, blatetifden und medicinifden Borfdriften. Diefe lebten find mat' nicht ausführlich und genugend; aber fie tonnen'es, bem Plane nach, nicht fenn. Immet aber wird man mande Regeln, beym Abgang fach verftanbiger Rathgeber, mit Dagen gebrauchen tonnen, 3. 3. bep Bufallen ben Rindern, bep Poden und Ruft.

Mr.

## Intelligenzblace.

### Antunbigungen.

Der herr Prediger Dapp in Rlein: Schönebed bey Berlin, welcher ichon seit vielen Jahren durch sein Predigtbuchfür christliche Landleute zur nüclichen Andacht und
zum Vorlesen in den Kirchen, auf alle Sonn, und
Festrage des ganzen Jahres, sich um die Landprediger
und um die Landleute verdient gemacht hat, bat seit dem
Jahre 1793, sechs Jahrgänge kutzer Predigten und
Predigtentwürse über die gewöhnlichen Sonn, und
Festragsevangelien, nehst einem Anhange von Kasuals
predigten und Keden, besonders für Landleute und
Landprediger, in meinem Verlage berausgegeben. Da
biese Wett mit dem sechsten Jahrgange (wovon die lehte
Abtheilung in der Ostermesse 1805, beraustommt) geschiose
sen werden soll: so will derselbe, statt dessen, in meinem
Bestage, ein

Gemeinnutiges Magazin für Prediger auf dem Lande und in kleinen Städten, welche lettere gewihnlich auch Ackerwirthschaft haben,

herausgeben, wovon die erste Ubtheilung in der Oftermeffe b. 3. 1805 erscheinen wird. Sein Plan, welcher nach Umftanden allenfalls auch erweitert werden konnte, foll in funf Abschnitten folgende Gegenstande umfassen:

1. Entwürfe, furs erfte über ble epistolischen Beritopen, nach ber Ordnung ber Sonn = und Kestrage bes gangen Jahres: in Zukunft, wenn bas Journal Beyfall findet, auch aber die evangelischen Peritopen. Desonders wenn in ber ber neuen preufischen Liturgle mehrere evangelische und ept ftoiliche Abiconitte vorgeschrieben werden follten. Siernachk auch Catwurfe über freve Texte bey besondern Beraniaf-fungen.

- 2. Ueber bas Lanbidulwefen in feinem gangen Umfange, 3. B. Ratechifationen, Rachrichten, Borfchlage zc.
- s. Aleber fiturgische Segenstande. Richt somoch Formulate, woran es nicht mehr fehlt, ganz specielle Kalle und vorzüglich brauchbare Ausarbeitungen ausgenommen; som dern Resterionen aber Umfang, Abstät und Gebrauch der Liturgie, um tirchliche Sandlungen in ihrem richtiger Gesstädtspunkte darzustellen; und ihre Zweckmäsigkeit zu bes fordern.
- 4. Betrechtungen, Nachrichten und Borfclage über Prebiger ader und Sauswirthichaft, eigene Befreuung, mancherley Arten ber Berpachtungen, gute ober ichiechte Mittel gu bronomifchen Berbefferungen, 2c.
- s. Fruchtbare Betrachtungen, Machrichten, Anetdeten über ben Landpredigerstand, Amtsführung und amtstlingheit deffelben, hindernisse und Beforderungsmittel sebner Wirksamfeit, ju beobachtende Borficht in feinem hauslichen und öffentlichen Betragen, im Umgang mit Bornedmern, Seinesgleichen, Beringern'ic. zur Belehtung, Betrung und Aufmunterung; wie auch über Denkungsent, Sitten, Lebensweise und Gewohnheiten des Landvolts, in wiesen dieß zur Kenntniß des Landpredigers gehört, ic.

Seber Band foll aus brev Abtheilungen in gr. 8. befter ben, welche, jedoch ju unbestimmten Zeiten, auf einander folgen werben. Jeder Band wird ungefahr an Bogen fe ftart werben, als ein Band der furgen Predigten bes hiru Berausgebers, und auch benfelben Preis haben.

Bentrage, unter der Boraussehung, daß man dem Hern herausgeber die Etlaubnis ertheile, sie nach seiner Ansicht zu beurtheilen, ob sie sich zur Eineuckung qualificien ober nicht, werden mit Dant angenommen. Sie konne entweder an den herrn herausgeher in Rlein: Schönde ben Berlin, ober auch an mich, den Verleger, jedoch nicht anders als posifrey, gesendet werden.

Um ben Berren Drebigern auf bem Lande ober in Stabs ten ben Anfauf biefes gemeinnutzigen Magazing ju ete leichtern, wird, wer feche Eremplatien fammelt, und das Geld postfrey einsendet, bas fiebente Exemplar gratis erbalten.

Berlin, ben 28ften Julius 1804.

Sr. Wicolai.

Meue Berlagebucher von Peter Walded in Munfter. Leipziger Oftermeffe 1804.

Chateaubriand, F. A., Genius des Christenthums ober Schönheiten ber driftlichen Religion. Aus bem Frang. überfest, und mit berichtigenden Unmertungen begleitet. von Dr. Rarl Benturini. 3r und 4r Theil. gr. 8. 2 Thir, 12 Gr. alle 4 Theile 5 Thir.

Rries, C. J., Abhandlung von der Umfehrung ober eigente licen Jufufion ber Bebarmutter. Dit Rupfern. gr. 8. 16 Ør.

Dalem, & M. von., Leben Peters Des Großen. gr. 8. Bellingap. 3 Thir. 16-Gr. Schreibpap. 2 Thir: Deffen profaifche Schriften. 2r Band, 8. 1 Ehle. 16 Gr. Brene, eine Monatsichrift, berausgegeben von &. 2. von

Dalem. Jahrgang 1804. 4 Ehle. Miller, J. D., Abrig ber Lander, und Staatenkunde, besonders von Deutschland; mit beständiger Sinfict auf bie neueften Beranderungen, und furgen biftorifden Do. ilien. Bum Soul = und Privatgebrauche. 8. 1 Ebir.

Toulongeons, &. C., (Mitgliedes bes Mationalinftituts,) Beldichte von Rranfreich, feit ber Revolution von 1789. Mus geitvermandten Urfunden und Danbidriften der Cfvil; und Militarardive. Deutsch berausgegeben von D. 21. Detri. gr. 8. 12 und er Band. 3 Thir. 20 Gr.

#### Beipendien . Lexiton für Sachfen:

Enblich bin ich; nach Jahrelangen anhaltenben Bemubungen im Stande, mein Stipendien : Berifon fur Cad. fen, : fen, etmas aber I Alphabet ftart, berauszugeben. balt, moglichit vollftandig, alle für Schuler, Studfrende und Lehrer, auf Universitaten, Symnasien, Statt - und Landidufen, Orediger, und ihre refp. Wittmen, vorbandes nen , bffentlichen und Privatfliftungen , Legate und Stepens bien, mit genauer Angabe ber Stifter, Stiftungsjahre, Rapltalfonds, jahrliche Intereffen, Abminiftratoren, Rob latoren, und Bedingungen der Perception, in tabellarifcher Rorm. Ber binnen jest und Oftern 1805 ben mir fubffrie birt, erhalt bas Exemplar um & mobifeiler, ale es im La ben verlauft merden wird. Die jahlreichen, edlen und pas triotifd gefinnten Beforderer meines Unternehmens, benen ich fo viele banbidrifeliche Rachrichten mit und ohne Marmen verbante, ethalten noch überdieß 6 Erempl. fatt 5, wenn fte bie Sate haben wollen, in ihren Begenden Subffribenten ju fammeln. Symnaftaften und Stubitende, welche baffeibe ju thun geneigt find, haben gleiche, auch mobl nach Befcaffenheit ber Umftande noch mehrere Bortbeile zu ete warten. Berr Buchandler Bobler allbier, bat ben Bers lag übernommen. Leipzig, Im Jul. 1804.

> Johann Daniel Schulze, Dr. ber Philosophie und Lehrer an der Universität.

Der Substriptionepreis wird I Thir. 8 Gr. Betragen, bie Erscheinung ift ju Oftern 1805.

A. J. Röbler.

Ben Semmarde und Schwerschke ju Salle ift erftijer nen :

Bezeräge zur kritischen Geschichte der neuern Phisosophie, von 21. B. Rayeler. er Band, gr. 8.

Deten Tembeng ber herr. Verf. hiermit seibst antanbist. Das Absolute der Erkenning ist Absoluteit des Seyns, oder das ewige Seses bes Universums, welches uns ein absolutes Weses als Seyn offenboret; aber nicht in seiner wahren Natur erkennen läßt. Diese Erkenninß ist nicht eine allges meine sondern individuelle, ist nicht nothwendigs Lousstruktion; sondern freye Lugend. Das ewige Seses Universität

Universums ift, als solches, nur durch ideale Konstruktion erkennbar; diese Konstruktion des Universums aber ist die wahre, philosophische, und in sich seibst evidente Erkenntnis, und die philosophischen Systeme And nur Bestrebungen, die Vernunfterkenntnis von ihrer Wurzel loszurußen, und sie ermangeln der innern Evidenz in dem Graden, als der Spestulation diese Losreisen gelingt. Diese Ansicht der Philosophie stellt die angezeigte Schrist auf, welche jugleich eine Kritik der Kantischen, Fichte hen und Schellingischen Philososophie einleiten soll. Sie ist in allen Buchhandlungen zu haben.

Der Signatstern, oder die entbullten sammtlichen geben Brade der mystischen Sreymauerey, nebst dem Orden der Aitter des Lichts. Berlin, bey Schone. 3ter Theil. 8. 1 Eblr. 12 Gr.

Diefer Theil des Signatsterns zeichnet sich von den worigen dadurch aus, daß er das System der höbern Zinnene Dorsschen oder schwedischen Grade enthält, welche auf ein geheimes Christenthum, und ein himmlisches Jerusalem auf Dieser Erde hinauslaufen. Ferner finden wir in demselben Machrichten von Start über das Klerifat der Tempelberren, welche bisher ganz unbekannte Ausschieße gewähren. Kurz Leine einzige Loge vermag über Maureren so bündig zu bes Lebren, als dieser dritte Theil des Signatsterns. Er zinn det ein Licht au, das den höhern Graden wohl für immer ein Ende machen, und zur acht englischen und einzigen Maureren wieder zurück subren durste. Alle 3 Theile kosten 3 The. 16 Gr.

Windelmanns alte Denkmäler der Kunst, 2te mit einem Aupfer vermehrte Auflage, mit 209 auf startes Schweizerpapier abgedruckten nehst 18 eingestruckten Aupfern. 2 Bande. gr. Fol. so eben die Presse verlassen hat, ist bep Schöne in Berlin, und in allen guten Buchandlungen zu 29 Ehlr. 12 Gr. zu haben.

Den Liebhabern und Runftfern ber alten Runft bie Anfcaffung biefes prachtigen und nublichen Berts zu erleiche Dh 4 tern, fonnen es biefenigen, fo fich unmittelbar an mich wenden, noch jum Subftriptionspreis von 18 Ehlr. in Goibe erhalt ten. Briefe und Gelder werden paftfrey erbeten.

# Beforderungen, Chrenbezeugungen und Weranderungen bes Aufenthalts.

Der Herr Inspetter bes Aurmarkischen Landschullehrerz Semiliariums, fr. Zerzberg, zwepter Prediger an ber Dreysaltigkeitestirche zu Bertin, ift dem Pirektor des Friesbrich Wilhelms Gymnasiums, herrn Obers Kohfistorial sund Obers Schulrath Zecker in den Direkt. Schaffren an die Seite geset worden.

Der Diakonus herr C. G. S. Scowe in Possbam, hat an des verstorbenen Junge Stelle, die Inspektion der Potsbamschen Bitrese, sammt dem Passorate, erhalten.

Der Geb. Hofrath Dr. Gruner, erfter Profestor ber Meblein in Jena, ift auf Besehl Gr. Maj. bes Ronigs von Schweden, von bem Collegio Medico in Stockholm jum auswärtigen Mitgliede aufgenommen worden.

Der Kalfulator auf ber Rathebibliothef in Leipzig, und Observator ber bortigen Sternwarte, Beir C. J. Goldbach, ift in Mostau als Professor der Aftronomie mit 2000 Rubeln Sehalt, einem beträchtlichen Reliegelde, freger Bosenung und Holze, angestellt worben.

Der Professor ber Staatswirthicaft ju Beibelberg, Bert L. W. Medicus, geht nach Warzburg, wo er über Forft : Land : und Bergwertswissenschaft Borlesungen hatten wird.

Der Hofrath und Professor Thibaut ju Jeng, fat einen, mit ansehnlichen Bortheilen verbundnen Untrag nach Halle, als ordentlicher Professor der Rechte zu geben, abzw lehnt, und aufs Neue eine Sehaltevermehrung erhalten.

Der heer Ob. Baron von Jach in Gotha, ift Ober bofmeifter ber verwittweten herzoginn mit General & Majorst Charafter geworden.

M

Der, ale Dicter nicht unbefannte, Betr hoffelretais Batichty in Bien, ift wirflicher Regierungsrath und Die zettor ber Lottogefälles Abministration geworben.

Herr Professor Pelt ju Ropenhagen, bat ble Stelle eis nes Direftore bes Konigl. Sandels - Inflituce und ber Fle fcerey in Altona exhalten.

Der Kandidat ber Philologie hert Linemann in Sote eingen, beffen Delcriptio Caucali ex Strabone von ber philosophischen Batultat ben Preis ethielt, ift jum Rollabos rator an ber baffgen Stabticule beftellt worben.

herr Lippert, Diatonus und Reftor ju Erlangen, bat eine außerordentliche theologische Lehrstelle baseloft ers balten.

Der außerordenfliche Affessor ber Juriftenfakultat ju Gottingen, Berr Dr. Seife, ift außerordentlicher Professor ber Rechte baselbft geworden.

Der Dr. und orbentliche Professor der Theologie, herr C. Ch. E. Schmid in Jena, ift von seinem Landesherrn, dem herrn Berjog von Sachsen=Beimar-und Eisenach jum Riechentathe ernannt worden.

Der Konsistorialrath Dr. Martini aus Nofrod, ift, Professor bet Reichsgeschichte und orientalischen Literatur, Derr C. A. Fischer aus Dreeben, Professor ber Rusturges schichte und bet schönen Kauste, und herr Dr. und Prosessor Triethammer aus Jena, Prosessor theologischen Moral in Wähtzburg geworden.

Herr Reg. Rath und Professor Mertens ju Freyburg im Breiegau, ift jum Revisionsrath fur bas Breiegau und Die Ortenau, und herr Professor Ausf jum zweyten Apellationsrath ernaunt worben.

Der zeliherige Rektor und Professor des Symnasiums zu Schmabisch Dall, Derr Leutwein, ift Stadtpfarrer baseibst geworden.

Der Rurwurtenbergifche Kangleyabvolat Bert Dr. J. S. Teller, bat bie Stelle eines Ober Mintmanns in Bellebronn erhalten.

Der Aurwurtenbergifche Rentfammerrath Gerr S. Weckberlin, ift hof sund Domainenrath mit Sig und Stimme im Rentfammer : Kollegium geworben.

Der Autschieft. Deffische Regierungsrath, Berr 25. C. Duyling ju Rinteln, Berfaffer eines chronol. Bergeichnifes befischer Urtunden, ift jum Obet: Appellations : Gerricherath beforbert worden.

Der Bau-Inspetter und Professor ber ber Baucats bemie, hett P. L. Simon, ift Beheim Ober : Baucath geworden.

Der Aurfurft von Burtenberg hat ben Ober Landese Reglerungsrath herrn Schubler, mit Bepbehaltung feines Poftens jum Oberbibliothetar, Studien und Schulendle beftor, und ben Ober-Appellationsfath Freiherrn von Ende, jum Bicepaffibenten und wirklichen Seheim. Rathe ere nannt,

### Zobesfälle

#### 1804

Am isten Janner ftarb ju Roftock Demoffelle Wendula Sedwig Möller, Schwifter des bekannten Profekfors und Bibliothefars Möller in Greifswalde, Borfieber rinn einer Penfionsanstalt, Berfasserinn mehreren in Menfels gel. Dentschl. Th. V. S. 264. aufgeschrten Schuls und Flugschriften, 62 Jahre alt.

Am 4ten April ju Schmiebeberg, ber bortige zweite Stadt Diretter herr C. J. Sinapins, als mittelmäßiger Dichter und Jugenbichrlitsteller in seinem Baterlande Schleften befannt, im saften Lebensjahre. f. Menfel a. a. D. Eh. VII, S. 507.

Am gen April zu Plauen im kurfächfichen Beigtlam be, ber Karfichreiber und Kinanziekretair herr C. S. Saus gar, 42 Jahre 6 Monate alt. Er hat eine phitosophische Schrift "Der Sohn der Agtur" herausgegeben. In Ainteln am sten Dal ber Profesor ber Theologie und Prediger, herr J. C. Zummel, ber Beit Prorettor, Em 7 iften Sabre.

Am sten Mai der Ober: Appellationsrath, Dr. und Professor G. G. Borner, 72 Jahre alt.

Am 14ten Jun. zu Botha, Derr C. W. Ettinger, Buchhanbler und Derzogl. Kommissionsrath, im 63sten Jahre. Er stiftete die in seinem Berlage erscheinende Gothaliche Zeitung gemeinschaftlich mit dem Hosmarschaft Amts. Ses Fretair Hern Wwald, gab auch allichtlich das Taschenbuch für alle Brande, und mit dem Herrn Bibliothetar, Rath Zeichard, den Gothalschen Hos. Ratenber heraus.

An demielben Tage ju Breslau, ber Ettleffaffes und Morgenprediger bey bem Holpital jur beil. Drevialtigfeit, herr J. J. Segner, Berfaffer biblifcher Predigten für Landleute, 65 Jahre alt.

Am iften Jun, daselbft ber Ronigs. Preuß. Schulene Direktionsaffeffor und Dr. der Theologie an ber bortigen: Universität, Berr C. Soffmann, im 47ften Lebensjahre.

Am 20sten Jun. ju Prag ber Dr. ber Theologie, S. Z. Salt, des Cistercienser : Ordens Mitglied, R. R. ordentl. Professor der Dogmatif, 43 Jahre alt. Er hat mehrere theologische und moralische Schriften herausgegeben. Sein Name fehlt in der neuesten Ausgabe von Meusels gestlehrtem Deutschlande.

Am aiften Jun. ju Schmaftalben, Berr J. G. Bolgsapfel, evangel. lutherifder Ipspekter und Oberpfarrer bas lelbft, 67 Jahre alt. Er hat Erbanungsbucher, ein Gebets buch und latechetifchen Lehrbuch geschrieben.

Am 7 ten Julius Derr M. C. Schubart, Dr. ben Theologie, Obernfarrer, Superintendent und Schulinspektor ju Sayn in Kursachlen, im 82ften Lebensjabre. Er hat thiologische Disputationen und Predigten bruden laffen.

Am oten Jul. ju Sannbverische Manben, auf ber Rude telle von Zurich nach Gottingen, der bafige ordentliche Prossession der Meblein, herr Cappel, an den Folgen der Lunsigmsucht, als er im Begriff war, dem nach Mostau erhale

tonen fehr vortheilhaften Aufe zu folgen. Er hat'nur bit 45ste Lebensjahr, erreicht. s. Mewsels gel. Deutschl. Th. L S. 549.

Im Julius zu Jöllended in der Geaficaft Navensberg, ber bortige Prediger Derr J. 211. Schwager, 65 Jahre alt. Das Berzeichnis seiner zahlreichen Schriften sindet fich Meusels gel. Deutschl. Th. VII. 8. 399 — 402.

## Chronif beutscher Univerfitäten.

Marburg, 1804.

Am iden Mars disputirte Berr J. Cievemann, de Alteste Sohn des im vorigen Jahre verstorbenen verblenten Hofrathe Ciedemann: de cordis polypis, und warb Betwer der Medicin. Bereits seit Oftern d. 3. halt derfeiht medicinische Borlesungen.

Am isten Mai vertheidigte Herr J. J. Arausbaar, seine Inauguralbissertation : do Hydrophobia, und etfelt bie bichte Buche in der Mediein.

Am 30ften Jun. dieputirte herr J. J. L. Frank, ind mard Doktor der Arzneygelahrheit. Seine Differration hand belt: de morbo coxario.

Im 3ten Jun. feverte bie Universität das Geburtbief bes Kurfurften Blibelms I., ben welcher Beranlassung det Herr Professor Cor. Kommel ju ber, von ihm ju ballen ben Rede durch ein Programm: de ftyli quibusdam vientibus ad orationem ornandam necessariis, einlub.

#### Jena. 1804.

Am isten Julius bertheibigte Derr & C. S. Wagner, seine Inauguralbissertation: de febris puerperarum indile atque medela, ohne Borsis, und exhielt die mediciasse Dostorwarde. Das Programm des Derrn Geb. Hofrath

Stark els Dekan, enthait die fortgesetzt Abhandung: de oculo humano ejusque effectibus Sect. IV. de oculis in genere.

Am 21steil Julius verthelbigte herr Dr. P. G. G. G. Buldenapfel, mit seinem Respondenten, herrn f. C. Jims mermann, seine Dissertation: pro venia legendi: Iosephi Archaeologi de Sadducaeorum Canone sentent, exhib.

### Anzeige fleiner Schriften.

Don einer bernsteinernen Schaumunze auf den König Friedrich II von Preußen. Womit zu der öffenzlichen Prufung der Königl Friedrichs: Schule —
auf den 4ten, 5ten und oten April 1804 — einlas
det, D. S. Sering, Sosprediger, Ober Konsist.
Rath und der Schule Direktor. Breslau, 1804,
2 Bog. 4.

Die, bes dazu angewandten Materials wegen, merke würdige Medaille, von welcher diese Einladungsschrift Nache ticht glebt, ward zu Stolpe in Hinterpommern von dem dassigen Rausmann Spruzh, einer, anderthalb Loth schweren, auf Rosten des verstorbenen Kabiners Minister Grasen von Serzberg geprägten, als Prämie für fleißige Selbenbante vertheilten Schaumunge, nachgeschnitten, und gedachtem Misnister bep seiner Durcheise durch Stolpe, geschenkt. Sie ist niemals weder geprägt, nach rabite worden. Gegenwärs tig ziert sie das Kabinet der Kriedrichsschule zu Oreslau, welcher sie die verwirtwete Kammerheursen Fregin von Knobelsdorf auf Zeblig, geschenkt hat. Sie ist größer als ein harter Thaler, von detseiten Diete, und wiegt mpr

Einige Worte, den Wohlstand Baierns betreffend.
Dan Gottlieb Wahrmuth. Straubing, in der von Schmidschen Buchbandlung. 1803. 24 Bog. & 4 Gr.

In biefer tleinen Blugfdrift giebt ein febr wohlmeinens Der beierifder Patriot die Mittel an, beren zweckmaffige Amwendung den Flor feines Baterlands, unter beffen jegigen auten und weifen Regenten beforbern und noch erhoben tonne Es find foldes hauptfichlich; weife und fparfame Betmenbung der aus bem Bertauf der Rloftergiter und bazu geborigen liegenden Grunde, ju lofenden Summen, Bebufs et ner perbefferten Jugendbildung und Erziehung, Emporbrim gung bes Aderbaues, befonders durch, bem bortigen Boben. und etwas marmerm Rlima, abaptirte Anwendung ber Thaetiden Principien und in Borichlag gebrachten Inftrumente, beffere Organtfation ber Reg. und offenti. Beams sen : Doften, u. f. w. Soweit es, ohne das Innere bet Baierifden Staateverfaffung in feinem minutiblen Detall zu tennen, möglich ift. icheinen bie Borichlage bes Berfaffers fich febr jur Ausführung ju qualificiren, und bie Ermagung Der Oberbeborden, besonders des Rurfurftl. Generaliculbi reftoriums ju Munchen, bem er biefes Schriftden gewidmet bat, ju verbienen.

#### Bucherverbote.

Schon im Mai d. 3. find die von dem protestantischen Dichter Bosegarten in Berfe gebrachte, und neu because gegebene, zu Berlin gedruckte tatholische Legenden, von der Censur zu Wien, als abergläubisch verbeten worden.

### Bermifchte Nachrichten und Bemerkungen.

Machtrag zu dem Auffatz in dem Intelligenzblatte der 27, A. D. Bibl. 88. Bd. S 275, eine Ausmison in der Gothaischen gelehrten deitung beweft fend.

Derr Elicolai hat bereits in biefer Bibliothet (88. Bb. 6. 275.) eine in der Sothaischen gelehrten Zeitung (vom 3. 1804. 4. St. S. 36) befindliche Recension nach Berr bims

Dienft gemurbiget, und besonders die sophistichen Berbrebuns gen gerügt, woburch der Berfasser jener Recension die vielem, unrichtigen, in einer gewissen Schrift des Deren Dies ju Gaftrow befindlichen Behauptungen ju rechtfertigen ges Tucht hatte.

Dier ift ein fleiner Rachtrag zu jener Rüge, als Bes weis, durch welche schaamlose Berdrehungen jener Recensent, Coer, wo nicht herr Dies selbst, boch mit herrn Dies sehr Bongensallschift,) den lettern zu vertheidigen sucht.

herr Dies hatte in seinem Berte: Die Philosophie. und die Philosophen aus dem wahren Gesichtspunkt, u. s. w. unter andern (S. 41) gesagt:

"Man zeige mit Brunden, entweder das die Grundfane, won bem diefer oder jener ausgeht, felbst falich, ober das bie Deduktion febierhaft, oder das eine entgegengeplette richtig fen. Wo nichts bergleichen mit Grunden perzeigt werden kann, ift es ungerecht, die Anwendung pfelbst als Thorheit zu verschrepen."

Sieruber hatte ich in der A. D. Bibl. (80. Bb. S. 560. 561) die Bemerkung gemacht, daß

"ble Folgerung, bie Berr Dies bier mache, nicht eichtig, "wenigstens gar nicht genau ausgebrudt fep; benn bie "Grundfätze einer Philosophie und ihre Deduktion, "tonnten noch gang richtig, und doch ihre Anwendung "unrichtig und thericht fenn."

Es ift offenbar, bag herr Dies, in ber angeführten Stelle, bey bem Borte: Deduktion, fic Die Deduktion det Grundfanze dachte; und ich werde mich wohl bieben auf das Urtheil eines jeden unbefangenen Lefers, der jenes Work verftebt, berufen burfen. Der Busammenbang leidet auch folechterdings teine andere Erflarung; und es ift, wie wohl Riemand laugnen wird, der nicht fremd in der Logit ift, eine febr unrichtige Rolgerung, bag, wenn es mit ben Grundsätzen und ibter Deduttion feine Richtigtelt babe, die Anwendung der Grundlage nicht fehlerhaft fepn fonne. Man fann ja die richtigften Grundfate auf bie schieffte Art anwenden. Der Rec. in der Sothaifden gel. Beltung hat das Lettere eingesehen; aber feine unrichtige Bolgerung baburch au rechtfettigen gesucht, baß er fagt:

"Eben so lustig ift es, wenn der Rec. seinen Aufor men weiner Absurdicat zurückweiset, die jener ebensalls erft w "durch schaft, daß er die Deduktion einer Anwendun "mit der Deduktion der Gründsätze verwechselt."

Dier erfahren wir also, daß hetr Dies unter Deduktion die Debuktion ber Anwendung der Grundsätze wirdend. Ist das nicht gant dem Zusammenhange zuwidert und wer hat je von einer Deduktion der Anwendung wir Srundsähen gesprochen? Man deducirt Grundsähe, nicht die Anwendung derselben. Nach der Erklärung des Remifenten in der Sothalichen gelehrten Zeitung mußte man alle die Diezische Stelle so lesen:

Benn die Grandlage einer Philosophie wahr find, und bie Deduktion der Anwendung dieser Grundlage nicht unich eig sepn."

Benn Das Derr Dies hat fagen wollen : fo ift et di Stumper in der Philosophie, der ben benen noch in it Schule geben fofice, die er zu verachten affettirt.

<del>1</del>30.

C. J. Cramer in Paris, aberfet Villers getident Preisschrift aber den Einfluß der Reformation 2c. in Beutsche. Der Buchhandler Soffmann in Samburg with die Berdentschung verlegen.

# Neue Allgemeine Deutsche Bibliothek.

Ein und neunzigsten Bandes Zwentes Stuck.

### Kriegswissenschaft.

Encyclopable ber Kriegswiffenschaften zc. Herausges geben von G. E. Rosenthal. 8r Band, 3— Kr. Gotha, bey Ettinger. 1803. 372 S. Die Rupsertaseln von Tab. CXLI — CLX. 4 Me.

Am weitläuftigsten find in diefem Bande die Artitel: Ingernierur, Invalide Kanonen, wovon der lettere allein über die Saifte dieses Bandes einnimmt, und größentheils worte lich aus Robins Artillerie abgeschrieben ist. Hatte fich der Berf, die Mühe geben wollen, seine Ercerpte überall abzus fürzen, welches dine Schaden der Deutlichkeit hatte gesches hen konnen: so hatte sich der Inhalt dieses Bandes füglich auf den dellten Theil des Raumes zusammenfassen laften.

Pw.

Leipzig, bey Hinrichs. 1804. 208 S. 8.

Diefe Schrift ift, wie aus einer Blote gu erleben, bereits in einer militairifchen Zeitschrift erschienen, und hier nur besons bers abgebruckt worden.

In ber Einigtung foilbert ber Berf. juvorberft bie Berbeltnife ber Arlegiuhrenben Dachte jur Beit bes Ausbruche bes Arieges.

Dierauf folgt bie Befchreibung ber brep Fribzuge in brey Abschnitten, banon jeben in Rapitel eingetheilt ift.

Eine Bescheibung bes Rriegstheaters befindet fic an der Spife bes erften Abschnitts. Dierzu gehört die benger fügte Charte, welche einen Raum von Kontarabia bis nach St. Jean - pie - de - Port umfafit. Der Lefer wird inzwischen eine genauere und vollständigere Charte von den Poten nien vor fich nehmen muffen, wenn berfelbe die gedachte Ber schreibung des Relegsiheaters vollig verstehen will.

Die Sauptresultate, welche fich aus biefem Rriege gu ergeben forimen, find folgende:

Anfanglid waren ble Spanier ben Frangofen ungleid überlegen. Anftatt aber bieß Difverbaltniß ju benuben, begnugten fle fich mit parriellen Unternehmungen, und debnten fic aus. Es mare ihnen moglich gewefen, burch zwedmäßige Operationen ble Brangofen jurudigubrangen, und barauf ben gangen Landftrich, aus welchem bet feind ben feiner Bieberericheinung feine Subfiften giebn mußte, ganglid austuleeren. Dierburch mare es ben granjofen, als fie fic verftartt batten, unmöglich geworden, fcnell vorzudeingen. Die Sponier gewahnen, fetoft bep einer ungunftigen Bem bung bes Rriegsglude, Beit ju neuen Daagregein. ift ein außerft wichtjaer Gewinn. Ueberbem fonnten fie es porausfeben, bag bie Brangojen fich nicht begnugen murben, ibret 30000 Dann ftatfen Armee nicht mehr als 2000 Diann (ber anfänglichen Starte ber Frangofifden Armee) entgegenzuftellen. Dan mußte alfo ben Beind bey Beitem labmen, che et übermachtia murbe.

## Die drey Feldzüge d. Franz. etc. v. J. Kessler. 491

Diefer gall erat ein, fobald bie Frangoffiche Armee Des Spanifchen an Arjabl ber Combattanten gleich mar. Ratt, wie es zweckmäßig gewefen mare, fic in ben Biffs son St. Sean's Dieb be Port ju fegen, und baburch bas Deburge behaupten ju tonnen, liegen fic bie Spanfer bis aber Bentarabig binaustreifen, und die entideldenbften Dies tel gu einem Bertheibigungstriege entrefffen, Sie Debnten fic oun fiber ihre Rrafte aus, ermunterten babutch ben Belab Bu neuen Unternehmungen, und ließen fic von einer Bere theldigungelinie binter bie andre treiben. Dieg ungefähr, ift ber Bang bes Rrieges, welcher in gegenwartiger Schrift Der militairifde Lefer wird burch bles, beidrieben wird. - felbe eine angenehme Lettare ethalten; auch hat ber lebere feger es nicht an Bleif fehlen laffen. Din und wieder foft man gwar auf einige Bortfugungen, Gallicismen, Oprache und Coreibfebler, welche hatten wegbleiben tonnen, beg fcabet bieg ber Berftanblichtelt wenig, und Rec. glaube, Deshalb, baf biefes Bett nicht ofine Ruben werbe gelefen metben.

Mh.

# Finanz: Kameral: und Policey: wissenschaft.

Philosophische Bentrage jur Stoats - und Rechtse Berfassung. Bon Rodig, Doktor Juris und Justiniarius. leipzig, ben Breitlopf und Hartel. 1803, 94 S. 8. 5 M.

Diele Beyträge find dem Kaifer von Rußland Alexanden jugeeignet.

Sie enthalten: 1) Grundlage ber Staatsverfaffungen,

3) Bernunft und Menschlichkeit besehlen, das die Benfassung
ber Staaten erblich monarchisch sep. 3) Bernachissigung,
gen des Staats gegen die Obern Stande (es soll den jungen Lenten, wenn sie von der Universität kommen, Arbeit geges ben werden). 4) Bemerkungen über zwep Gegenstände aus der Eriminal Justig, (Bornehme sollen nicht wie Geringe bestraft, Todesftrafen jur Abidredung anderer eingerichtet werben), und so naturliches und positives Recht verlangen, daß in allen causis civilibus die Zeugen Abborungen prasfentibus partibus expedier werden.

Es heißt: S. 17-40. "Jeber Staat befoebert ble Eben; - nicht um zwep fich gegenseitig Liebende beglückt ju feben; fondern einzig aus ber Abficht, bie Bolesmenge Daburd permehrt ju feben. - Anreigungen, Erleichterun. gen, Begunftigungen fich Berebelichender, fofte fein Staat, wenn es ihm nicht bloß um fteuerbare Burger, fondern um moralisch sante Menschen au thun ift, gemabren. - Die amente und folgende Chen follten auf alle Ralle gang verboten fenn; es ift febr nachtheilig fur Die erfte Che und fur jede ebeliche Liebe, wenn bepbe Theile befürchten muffen: nach beinem Lode gebort biefe game Biebe und Buneigung einer andern Derfon, und bein Dame und Andenten werden nie mehr ermabnt. - . Regenten ober Berfaffungen, welche Die Boltsmenge bes Landes burch Anreigungen ju Cheverbinbungen, Begunftigungen Rrember, um fie ins Land ju gleben, and Fabrifen, Sandlung und Gewerbe ju treiben, gu vermehren fic bemaben. opfern bas Siud ihrer Unterthanen, um bie Banbeseintunfte ju vermehren. Bater des Landes und ihrer Unterthanen tonnen Regenter, die das Brod ihres Landes fo ausstreuen, nicht genannt were ben; eber noch fluge Saushalter, die fich mit bem ungerecht ten Mammon Freunde machen. - webe bem Staate in deffen Berfaffung und Berwaltung je ber Grundfab ans ben Augen verloren wird: Je mehr Menschen, defto geringer ist der Werth derselben. Concurrent, Uebers fluß vetringert ben Berth jeder Sache. Wenschenüber. fluß ift das größte Ungluck, das die Menschen betref. fen kann." — E. 46. u. f. (in ben Grundzugen eines genen Staates): "Go welt ale fie fich vom gelo und Gartenbau nahren tonnen, befebe man bas Land mit Coloniften. welter nicht; - burch ausmartigen Sandel und Private Fabrifen (wenn es nicht absolute Mothwendigkeit dem Staate befiehlt), vergifte man das land nie. Aber vor allen priblleglere man teine Unmenfolichkeiten! Die Matur schenkt uns Reis, Mais und Waizen und faftige gruchte und Blätter, und läßt Wein und Gewürze wachsen von Morden bis Süden — aber sie thut auch noch mebr,

mebr, fe futtert Thiere mit Brantern, daf fie Milch und sonig geben, aber daß das genuge, will fie, und daß wir, ATenfchen bleiben. Das verhute die Menfcheit, daß diefe Colonie eine Schlachtbane merbe, mo mit dem Blute weidender Rinderbeerden oder arbeite famer Bieber die Erde gedünger werde; bas verhute die Menschest, daß sich diese friedlichen Bewohner von fleisch und Blut nabren und an Ermordung unschuldiger, unschädlicher Thiere ihre Gefühle stärk ken : Jux Tiegern musse keiner erzogen werden, der ein Mensch seyn soll, wer eines Gewinnes oder gar leckern Genusses wegen ruhig das Blut unschuldiger Chieve vergiessen und verzehren kann, der ist kein guter Mensch, und vom Word eines. Thieres zum Mord eines Menschen iff tein größerer Schrift, als vom Sandel mit Waaren zum Menschenbandel. — Bu Zeiten ber Moth, auch ben Mangel moge ein hur balb animalifch zu nennender Sifch, wenn es fenn muß, allen. falls erlaubt fepn; aber bie Thiere, die mir von ihrem erffen Lebensaugenblick an gedient baben, die mir ibre Brafte, ibre Wolle, ibre Mild willig dargebor ten baben, die vom Abend bis Morgen mit mir unter einem Dache wohnten, die vom Morgen bis Abend an meiner Seite weideten, oder an meiner gand, nach meinem Willen für mich arbeiteten, die, die durfen dann nicht noch ermordet und gegessen were den. Das taun tein guter Mensch wollen, das tann Fein guter Menfch thun," - 6. 76. u. f. (in ben Bemertungen über Segenftanbe der Criminaliuffig). "Gange Udes Entgleben aller geiftigen Getrante und anderer Reismittel, fo Bewurze und bergl., langes Musbarren im Befanguig, ftrenge Behandlung mabrend ber Untersudung, Das muß den fculdigen Inquisiten juni Schatten perzebren, und kraft. und geistlos, ibn ergebend, ibn unterwürfig machen; dann erscheine er als bleis de, abgezehrte Gestalt auf dem Berichtsplane: so mird er ohne Worte gewaltig zu der Menge sprechen, dieser Anblick wird die Lust zum Verbrechen und den Muth das Leben wegzuwerfen, nehmen. Dann kann immerbin Gnade ertheilt werden, das Bild des Mikerbaters auf dem Kochgerichte, bleibt in der Phantasie, stets begleitet von den Schrecken des Coul

fibuldigen Berbrecher : Todes. Der Ib im Schiadefeibe, bem ich mit Muth und Rraft entgegen gebe, hat teine Ochrecken, gegen Auszehrung, Bleichfucht und Oppochembrie im Rabinette;" und nur Sterben; aber nicht ber Tod wird gefürchtet.

Ift hert Dottor Rodig toll, ober ift bieß Alles und fein Spaß??

Fw.

Einleitung in das Studium ber Cameral - Biffenschaften, nebst dem Entwurf eines Spstems berseiben, von J. B. Weber, Prof. der CameralWissenschaft. zu Franksurt a. b. Ober. Berlin,
ben Frehlich. 1803. 156 S. 8. 12 M.

Der Berfaffer bemubt fic jeber Biffenicaft, worans bas Sange ber Cameralwiffenichaften besteht, ihre sichtige Grange anguweifen, und diese nach benjenigen Linten ju gieben, wels de bas prattifche Cameraiwefen an die Sand giebt.

Das erfte bep ibm ift Gewerbetunde; Bergbaufnube aber will er ale eine befondere Biffenfchaft angefeben baben. Die Jago ale Runft gebort jur Symnaftit, - Borffmires fcaft jur Landwirthicaft. Die Saushaltungslehre ift feine Bewerbewiffenichaft; fonbern eine Sulfemiffenfchaft ber Co mecalwiffenschaften. In Ansehung ber Policep ift ber Berf. pon benen, welche behaupten, bag fie nur auf Berbatung und Abwendung ber Uebel gebe. Der Stand tonne fein pofitives Slud jeugen und beforbern, weil Riemand ge twungen werden tonne, gindlich ju fepn. Rec. murbe lieber fagen, weil jeder vernünftige Denich von felbft obne Swang fein Glud zu erlangen fucht. Diefes Suchen ift aber oft außerft vertebrt, und tann bann nur burch eine bobere ver fanbigere Bewalt richtig geleitet werben. - In Diefem allges meinen Ginn bleibt boch wohl bem Staate bas Recht jum Sind ju zwingen, ben Bagabunden jum Unfeblen, ben frengegebenen Stiaven jur Sorge für feinen eigenen Unter balt, sc.

Orbr richtig find G. 64, die Grante angegeben, marum auf Universitaten felten bennemifche Inftitute gebeiben; es follten ba nur Collegia fur biejenigen gelefen werben, welche Die Detonomie als Sulfemiffenichaft Ternen wollen. eigentliche Detonomen follten Afabemien auf groffen Landgas tern angelegt merben, wie bie Rorftafabemien. - 6. 117. wird getlagt, daß die Lebrer von Seiten bes Staats ju wes nig mit den Rabinetten, Bibliothefen zc., unterftubt murben. Dieß ift wirtlich ein febr gemeiner und großer gebler. Das Britte Rapitel enthalt bie Beidichte ber Cameralmiffenidas. ten; das vierte die Literatur berfelben. . 6. 117. wird bee mertt, daß auf den meiften Universitaten die Cameralwiffens fchaften jehr vielleicht weft weniger ben ben Studierenben geachtet und fultipirt marben, als in ber 'Diete bes vorigen Jahrhunderes. 'Recenfent, deffen Cameralftudien giemlich in jenen Zeltpunft fielen 1767, 1768 fann Dem Berf. eine fehr gegentheilige Erfahrung mittheilen. Durc Die Odriften bes vortreffilden Dr. Odrebere, murbe et im Sabre 1768 bestimmt, nach Leipzig ju reifen, um biefen Lebrer ja boren. Ble groß mar fein Erftaunen, als er von ibm vernahm, bag aus Mangel an Zuhörern tein Collegium Bu Stande fommen tonne! Dit Leidmuth erwiederte er. baß er auf tiefe Art gleich wieber abreife, weil er bloß feinete wegen getommen fep. Dieg that die Birkung, bag ber mute bige Mann erklarte: wenn bas mare: fo murbe er lekn, und wenn fic auch telaer mehr fande. Es gefchab. Zwat erfcbienen noch einige Bubbrer; aber folder, Die bas Donorar gabiten, mehr nicht, ale noch einer, bochftene zweg. Das Beraufd, was nochbem bie Ratuliat und Comeral- Sobe-Soule machten, mar in ber That nichts ale Beranfo, bas In ber Dabe nicht blindete, und besmegen wie jebe Biene buna verschwunden ift. Der Grund ber Berachtung liegt Bemeiniglich werden junge Leute ju biefem Stubio beftimmt, die in Odulen ihren Romeraben nachgeftanben haben. Ihre Meltern fcmeicheln fic ausellnwiffenbeit, mit Der Sbee, daß ibr Cohn diese unlateinische Biffenichaft bald leunen werbe, und ba tommen fie bann jurad, mit fomule Rigen Minifter . 2B:ffenichaften, die fie erft alle vergeffen mulfen . wenn fie einft brauchbare Befcaffisteute metben wole len. Deswegen if's gang richtig, man follte auf Univerfie taten nur fur Dilettanten Jefen ; wer es weiter treiben will, muß Partifular . Inflitute befuden.

Anleitung zur Kenntniß bes öffentlichen Gefchäffisganges in den Preußischen Staaten. Bom Berfasser bes Berlinischen Briefftellers (J. H. Botte in Berlin). Zweite Ausgabe Berlin, ben Himburg. 1804. XVI und 424 S. gr. 8. 1 Mg. 8 20.

Der auf bem Titel bes Buchs vermertte Ausbruck: Iweyte Ausgabe ift, ftriete genommen, unrichtig, weil nur ber erffe Grundriff zu dem vorllegenden Buche, zum erffen . Male als Anhang zu der zwerten Ausgabe des so be-Ilebten Berlinischen Briefftellers, ben bas Publifum schon langft als eine gemeinnugige Schrift tennt, erschienen tft. Slervon giebt auch der Berf. in dem Eingange der Bore rebe ju ber vorliegenben Unleitung ic., Dadricht; es batte alfo, welches wir im Boraus erinnern, Diefe Formel, beren Awed und Ruben wir gar nicht einsehen, auf dem Sitel vollig megbleiben, und nur gedachte Bermertung in ber Bor rede, als vollig hinlanglich, fteben bleiben tonnen; ein Ums fand, den wir nur beplaufig anführen, ba bie wirtliche Gate Des Buchs, bergleichen Rebenenipfehlungen einer zwerten Ansgabe nicht bedarf, auch au sich ein ganz neues, völlig ausgearbeitetes Wert ift, bas eine ansführliche Angeige und Beurtheilung verblent, erren fich Rec., ba er bieg Bud drepmal forgfaltig gelefen und gepruft bat, gegenwärtig in untergieben gebenft.

Eine Anleitung zur Kenntnif und Jubrung des öffentlichen Geschäftiganges, irgend einer Staatsversaffung ju schreiben, ift schwer, ja fast unmöglich für den, der wicht geradezu in den vorzüglichsten Zweigen der höchften und hoben Landes. Ditasterien lange uad seit vielen Jahren als ein aufmerkainer Geschäftesmann praktisch gearbeitet, und die wechselseitigen Geschäfte der verschiedenen staatswirtssichen Behörden, gleichsam von unten auf, tennen zu letnen Gelegenheit gehabt hat. Lekture, Bergleichung der Gesche und Berordnungen eines Staats, allgemeine und besondere Botschiften, Instruktionen, Refort, Reglements undera., sind zwar allerdings belehrende, und gewissermaßen seibst eraanzende Materialien, die ein systematicher Kopf mit Augen gebrauchen kann; aber diese sind bey Weiten

ficht bas, woju eine efgene vieljabrige Erfahrung und prate lice Dienstlenntniffe führen ; bergleichen Rotigen, analogifc ind wie Eins aus der Ratur des Andern fließen foll und auß, foftematifch'zu ordnen und zusammen zu leben, um alse ann aus diefer Darftellung, den beabsichtigten Broed: burch lnterricht gemeinnüßig zu werben, nach bem Bunfche bes Berf. und des Dublikums erfullen ju tonnen. Rec. tennt lle Diefe Schwierigteiten, als vieljahriger Schriftsteller unb deschäfftemann, allingenau, als daß er nicht in die mannich. iltigen Beforgniffe bes rubmlichen und fleißigen Berf. (Berrn bolte) vollig einstimmen follte; und fo febr diefe Anleis ang ic., an einer Seite Aufmunterung und Achtung vers lent, fo aufrichtig muffen wir gefteben, bag uns bie Ungelge lefes Buchs von mehrern Seiten Schwierigkeiten in ben Beg gelegt, bie wie gern ju beben gemunicht batten, wenn ie mannichfaltigen Dangel in bemfelben, uns dazu nicht ble bahn versperrten. Denn bieses Buch, als Compendium 1 Volks, und Bürgerschulen jum Unterrichte 3u gez ranchen, fit viel ju groß, ju aussubriich und ju theuer; ach zu Vorlesungen auf Universtäten zu umständlich nd gewiffermaagen nicht methobifch, burch zwedmagige Unrabtheilungen nicht binlanglich genng geordnet; und als ebrbuck für den angebenden Geschäfftsmann und reuß. Staatsbiener, in vielen Sinfichten ju mangelhaft nd unjuverlaffig, ale bag man mit evidenter Ueberzengung. to vollig auf biefe Unleitung verlaffen tonne. Bir bemers n biefes vorläufig und im Allgemeinen, nicht barum, bie ite Abfict bes Berf. baburch nieberjuschlagen, ober biefe abevolle Arbeit für unnug ober überfluffig ju ertlaren; Begentbell wollen wir ibm zeigen, was er noch ju thum per ju leiften bat, wenn er bie nachfte Ausgabe biefes buchs erleben mochte. Diefe ftrenge, aber ohne bie minfte Debenabficht geleitete Rritit, find wir dem Publitum, efem Berte und ber Achtung feines rubmmutbigen Berf. julbig, bamit feine Arbeit bereinft, ihrer mabren Beffime ung: um blefelbe an Micolai's Beschreibung von Berlin ad Potsbam, - Soffmann's Repertorium der Preug. irandenburgischen Landesgesete, — Borowsky's Abe g der Cameral; und Kinang, Pracis; — Wohners andbuch bes Raffen : und Rechnungewefens, u. f. w., rei. en ju tonnen, vollig ju entfprechen im Stante fen. ..

Um biefes aufdaufich ju machen, wollen wie guferden, eine allgemeine lieberficht von biefem Ouche liefern, und bem nachft die Bearbeitung ber Geschäfttszweige einzeln ber tradten:

Der Beif. theilt aans richtig ble Preuß. Staats Berfassung in zwey Stande, I. S. 3. in den Militaite fand, und II. S. 115. in den Civilstand ein. Jenes enthalt in II Hauptunterabtheilungen zusocherft den Preußt ichen Militair. Etat, dann die Berpflichtung zum Militaite dienste, das Kanton Enrollirungs und Werbungswesen, die Berpfliqung des Militairs, dessen Ginquartirungs Marsche Servis Proviant Tuhr und Armaturwesen; Sei sundheitepflege, Lazarethe, Bildungs und Erziebungs Ausstalten des Militairs, Wassenden, Kabetteninstirute, Militair Atademien, Ende des Soldatendienstes; Beloffnung und Versorgung; Gerichtsstand der Militairpersonen; geistliche und Ehesachen; Velondere Rechte und Berbindlichteiten des Soldaten; Militairfassen, und endlich eine Ubersticht der militairischen Ressoneren, und endlich eine

Diefer, der Civilftand bagegen, ift in verschiedene Daupt . und Unterabibeilungen eingethefft. A. Perfon licher Justand der Civilpersonen. Adel, boberet und niederer Burgerftand, Unterthanigteit, frege Kandbewohner, Bauern, Juden. B. Vereinigung der Stadt , und Landbewohner zu Gemeinheiten. Dabin geboren : Dorfgemeinen zc., Grabtaemeinen, Bate get ic., Rammerenwesen ic. - Standische Vereine, Rreis : und Landflante, Rreisverfommlungen und Landenge ze. Staatsverein. Meberficht der Landesregierung, Rammern, General , Direftorium, Gebeimes Staatsminifterium. Bewerbe und deren Betrieb, unter Aufficht und Mit wirkung des Staats. Der Berf. rechnet dabin: Bes werbe, melde fich mit Dervoibringung tober Drobutte bee fcaffeigen. Conbmirthichaft, Mitterguter, Bauernguter, Rammerguter, Bins., Erbilns, und Erbpachteguter. Aus fer den landmirthichaftlichen Zweigen, werden auch Soift und Balbluitur; Berg. und Duttenfachen, Benugung bet Gemaffer burd Richeren u. f. m., babin gerechnet, und bann Die Gewerbe betrachtet, welche fic mit. ber Bor : unb Bubes reitung ber Probutte und Erzeugniffe jum Berbraud im gemeinen Leben befchafftigen. Dictauf tommt ber Berf.

und Bertried der Produtte und Sabrifate durch bie Sanda ung. Diesem zuseige, wird dacher a) von der Dandlung an ind für sich seibst, so wie von ihren verschiedenen Arten, und i) von ihren besondern Dandlungsinstituten, auch c) non en Bestrberungsmitteln des Dandelsverkeis in einer eiges en Abtheilung gehandelt. Zu iehtern zählt der Berf. mit Kecht das Bant, Post, und Manzwelen; die Schiffahrt, Begepolicen, die Oberbehörden des Handlungestandes und ie Handlungsschulen.

D. Don dem Gerichtaftande der Civilpersonen. Den Gerichtsbofen, ben besondern Beschäfften der Civilges chtebebrben, Bormundichaften und Auratelen, ift ein eiges er Ibichnitt gewidmet, wohln auch die Aufnahme von Billenserklärungen, Testamenten, Codicillen und sonstigen betträgen zu rechnen ift. Bu den

E. besonderen Policey Anstalten für das Civilgiesen, fechnet der Berf. 1) die Kirchen's Polices, mit allen ven untergehörigen Refforts und Unterabthellungen; 2) e Schulpolicen, als gemeine und höhere Schulen und Unis rftiten, und 3) die Medicinal's Polices, wohin das Obersonglum : Meditum, die Aerste, Chirurgie, Apotheten, whammen und die Medicinaltage gehoren. Außerdem ihen

F. die Bulfe, Sicherungs und Versorgungs Ine alten, eigenilche tanbicaftliche Creditiachen, Fruedicaben Affeturanz, Bittwenverpflegungs, und Armentorgungs. Anftaiten jum Gegenftande.

Am wichtigften, aber auch jugleich am mangelhafreften, ib die bepben letten Zweige ber Preußichen Staatswirthe jaft behandelt. Denn der Abfchnitt

G. Von den Staatseinkunften überhaupt, und bie n ben Bollen, Steuern, der Accifes Confribution und bem tempelregale insbesondere, haben wie der

H. Von dem Raffen : und Rechnungswesen abertupt, eine Menge Brethamer, die eine eigene Abhandlung rolenten, wenn wir nicht beforgten, den Raum in der M. a. b. ibliothet fur andere Schriften badurch einzuschränken.

Rec geftebe es gern, daß er, ungeachtet feines sojaften n, faft ununerebrochenen Studiums ber ftaatswiffenfchafte. Hichen

Heben-Ofteretur; in beren Rache er gewiß einem aufebellichen Buderfchat befitt, und obgleich er faft eben fo lange, al ele Dreuflicher Beichaffremann, bis auf biefen Augenblich In werfchiebenen 2meigen ber Staatsbaushaltung gearbeitet, er es dennoch nicht übernimmt, über alle Branchen der Oreugifchen Staatswirthicaft to entichteben zu urebeilen Daf feine Defnungen, die er aufzuftillen im Stande if, aberalt als-evizent aud infaktible angeseben werden multen. Entfernt von aller anmaaglichen Eigenliebe., wird er viele mehr nur folde Begenftande berühren, von welchen er, burd vieljährige Erfahrungen überzeugt ift, baß feine Bemertungen ben Sachen angemeffen, überall nur richtig umd reine Babrbeit find : affes lebrigs wird er gleichsam nur fm Bori bengeben vermerten, und es andern Sachtennern und Lefern, jur Selbftenticheibung überlaffen. In ber Binficht wollts wir nunmehr, jur Berichtigung einzelner Quntte übergeben, weil es ju weit führen murbe, wenn wir bas Sauge, and nur in ben Sauptabiconitten, gergliebern und beurebellen wollten.

Daß der Berf, in der Darstellung der Preuß. Scaats verfasinng überhaupt, allgemein bekannte Prieripe substitutivet, und daben die Grundsche des Preußischen Laudrechte anwendet, gereichet seinem Buche jum wesentlichen Vortselle, indem dadurch überall gewissermaaßen der liberale Geist der Geseschung sichtbar wird, und das Ganze in seine Form, eine sostentliche Ordnung gewinnt; ungleich zwedmäßiger, und für den wirflichen Gebrauch des Buchs welt wortheilhafter, wurde es aber gewesen sepn, ware die Anleistung und ihre Kapitel in Sphen eingetheilt worden.

Doch dieß ben Seite geseht, wollen wir nur erinnern; baß ben dem Abschnitt: Militairstand, sowohl, als ben bem des Civilstandes Bieles vorkommt, daß einer beträchte lichen Revision bedurfe; damit wir aber nicht zu aussührlich werden, wollen wir mit der letten Halfte des Buchs ausausgen, und auch darin nur einige wenige Gegenstände auss heben:

S. 327, wird gang richtig vermerkt, "Die Einkunfte (ber Kirchen und Pfarrenen) "des Jahres, werden in der "Kurmark von Michaelis zu Michaelis; nach gemeinen "Rechten aber von Johannis zu Johannis gerechnet." —
Lite

letteres fit unrichtig und am wenigsten auf andere Preufis wie Staaten, jumal die westelets der Weler anwendbas. Bo wied 3. B. im Clevichen und Markichen das RechnungsJahr der meisten piorum corporum: auf Martin (den II.
Rov.), andre auf das Kalender Jahr, noch andere, nach ur Landeshertlichen Boelchtit, auf die Trinitatis; Periodo, i. i., vom 1. Juny bis 31. May geseht. In den Erbsürstene hümern Münster und Paderborn, die eben so wenig, wie die ndern Entschädigungs Provinzen, beren Bestinahme am : August 1802. geschah, har nicht mal berührt sind, ist voe serminus a quo et al quem der Rechnungstage; meistens on Jakobi (den 25. July); boch auch ben vleten Wartiniz ieß ist auch der Kall im Mindenschen und Ravensbergiben.

6. 325. werben unter bie geiftlichen Stifter bes Ber igthums Cleve, auch noch einige gezählt, Die notorifd, burd en Luneviller Frieden an Frankreich abgetreten murben. belett, der Berf, habe feine Sandidrift vor diefer Epoche fertig im Drude abgeliefert, ohne biefen barunter abzugnbern; fo blen barin bas ehemals große Collegiat : Stift ju Zanten, bas Probft, I Dechant, 1 Scholafter, 42 Canonici. 21 Bifa. en, & Pfarrer, & Rapellan und 5 Rufter; Capitulum Caonicorum ju Cleve dagegen, i Decant, il Canonici und Bifarien batte. Gelt vem 7. Man 1803, find Diefe Stiff er wie die von Cranenburg (welches ebemals gu Bifflich. nem Dorfe & Stunden nordlich von Cranenburg eingepfarts ar), unt Biffel, nebst allen Klöftern und frey melte den Stiftern, am inten Rheinufer, an den folgen es französisch römischen Conkordats gestorben, nd ihr Machlaß, den fromme Ginfalt ihrer Borfabren. fe ein gemeinnütiger Sausfalt oft ju einem ansehnlichen fermouen gebracht hatte, von den granzofischen Reces euren und andern gefestichen Gadeleragern, in die foge innie Mational; und Privat, Tasche begraben orden.

B. 333 f. feblen eine Menge Rlofter, bie eine undankire Beitfäuftigfeit erzeugen wurden, wenn wir bloß diesels
n, die uns bekannt find, ergänzen wollten. So ift 3. B.
1 Cleveschen fast teine einzige Stadt, in welcher nicht ein
er mehrere Riofter vorhanden waren. Cleve, Cranenburg,
ennep, Goch, Sonsbeck, Buderich, Zanten, Calcar, Uedem,
wiethausen, Quiffen, Emmerich, Rees, Marjenboom, Bee

fil, Duisburg, und anderwarts, geben bavon stendugficht Beweile; und boch werben a. a. D. in ben Cleve : Matthoen Provinzen nur ; Ribfter, nämlich: Reuklofter in Afperden, (namlich & Stunde von Goch und 2 fübwart von Cleve), Duiffern bey Duisburg und Schledenhorft (im Buche fieht freig Schlendendorn), bey Rees namhakt gemacht. — Im haufigsten zeigen fich die Jerendumer

Dafelbst heißt es: ber Leibzoll for von allen Odub, Juben, und von benen, bie jur Frantfutter (an ber Ober) Meffe ceifen, aufgehoben. Dieß ift zwar richtigs nur nicht von benen, bie aus ben Metlenhuratichen und andern Staaten in die unfrigen, auffer der Messelt einwandern. Bur Beit der Meffe muffen fich aber frembe Juden, nach einer neuen Berordnung, die Rec. nicht ber der Dand bat, ben bem Magistrate ihres Wohnerts zwor mehr ben, vollguktige Paffe auswirken, und fich mit diesen, ben bem Eintritt in unfere Staaten, legitimiren. Bielleicht kann ein Bederstrich auch bierin eine Aenderung treffen.

S. 385. in der Mitre, heißt est: "Auch muß ber und "Kornjoll in der Reumart erlegt werden." (Richis, nur mit dem Julahe, daß diefes Gefen nicht auf die Remmart allein; sondern auf alle Provinzen paft, aus weichen Born oder Getraibe, jeder Art, aus einer andern Praving eingeführet und fogar auch nach erhoben wird, wenn der Daffaut, ber aus ber Neumart in eine andere Proving Getraibe führt, fich nicht durch einen Bollzettel legitimiten tann, bef er ben weuen Korn Boll foon bezahlt habe).

Ebendaselbst weiter unten: "Den Landstandem in ber Mur, und Renmart, fteht die Zollfrephelt in berden Pru avingen wechseiswelse zu;" — (Wahr, und dennoch giebt es verschiedene Pommersche Ebelleute, die aus Ursachen, webchen nicht hieber gehbern, durch Piocesse ihre Zollfrephesten verloren haben. Allein in der Regel ist jeder Ebelmann, anch nicht adliche Rietergüterbesitet, was von ihrem lands wirtschaftlichen Bertriebe an Getraibe, Web, Wolle ungewonnen, und zum fellen Bertause auf die Mactre gedracht wird, gegen Borzeigung eines, mit ihrem Pertschaft bedruck zin Passes, auf allen Zollämtern stew; nur muß der Bewsein sein Passes, auf allen Zollämtern stew; nur muß der Bewseinder, so viet Zollsädete seine Aubren zu, berühren, alle seinstein des Original a Passes bepfägen, damit jedes Bollame

e Bregichreibung ber paffirenben Sachen, baburch becharen ten fann).

S. 186. ift bie, nach bem allegirten Sefete vom t. an. 1724. erwähnte Jollfreyheit der Landleute nicht allgemein, wie hier geschiebet; sondern nur individuell autstehen. (Denn da in der Regel jeder Bauer, sowohl den ill von Pseten, als von Baaren, die er jur Berfilderung m Martte bringt, entrichten muß: so find nur solche von strichtung dieser Abgaben fren, welche enzweder in einestes Zolldistriet liegen, oder durch besondere Gerechtsamen von gesehlich erimiret worden. In Ansehung des directen ansites durch Schlesten nach den Marten Brandenburg, tes sogar nach der Labinets. Order vom 6. März 1796, p der bisherigen Bersalung sein Bewenden).

S: 387. leibet die Tollfreybeit auf Paffe, einen ere blichen Bufat. (Es hatte baben bemerte werden sollen, is bergleichen Sinfubre, nur auf glaubhaffe, vom hoben jef bes Accife, und Bollwefens unterfcriebenen Paffen, blefe ichhelt ftatt habe; sonft aber auf teinem Ball, weil barhar vorher die Conceffion bep ber hoben Beberbe nachges at und ansgewirtt werden muß).

S. 989. Linie 4. von unten, findet, in Anfehung der tien Wagen, das Geleh vom April 1721, einen Zu;: (Nach einer neuern Berordnung, die Rec. nicht ben bet and dat, muffen, so viel wir uns erinnern, neue Bagen i Absendungsorte tariret, und von diesem Berthe pro Thir. Pf. erlegt werden. Gelbst sogar die Borspanns Derde len nicht Zollfrey geben. Inzwischen wird der Zoll von un Wagen nur einmal, und zwar da bezahlt, wo er fascirt worden. Jedoch muffen die Pferde auf allen Zollen, die sobald es Lohn Pferde sind, mit einem Rucksoll von Gr. pro Stuck verjollt werden; mit eigenen Pferden, id nur 8 Pf. von jedem entrichtet).

6. 390. Lin. 14 fa., fcheint es bas Anfeben ju gewind ju als wenn die Bollinhaber, in Aruft einer Pachtverbinde feit, far die Berbesserung und in Standhaltung ber Bege, freigenen Witteln zu forgen hatten! (Da es abet und heft feltene gabe find, daß golle in den Preußischen Staadin Pack gegeben werden; fo ift dies nicht im Allgemeinen jummmen, noch weniger die Proprietare Berbindichteis

der Begebefferung bis Grundfat aufgefiellt, welcher ben Drivat . Bollen Unwendung findet. Uebethaupt genem men, feint der Berf. Die Bege : Policen und Camenal Bege , Berbefferungs . Beborde, mit dem eigentlichen Bol welen au verwechfeln, welches fo wenig in ben alten als neuen Ronigi. Provingen fatt findet. Much in Frantreid befum mert fic bas Dounnen - ober Bollmefen um die Befchaffenbeit ber Bege und Deerstragen nicht; bieß ift Segenftand bei Paffage i Gelb. Erhebungsamts, ober vielmebr bes Staats. bet freplich wohl in Beitungen und Proflamationen bie Lante und Beerfroßen anlegen, und bie alten ober bisberigen and Beffern laft; abet an bie Bege felbft, jumal an bie, in ben neuen Depattements, nicht bas Minbefte verwendet, and gang und gar nicht barauf achtet: of der Daffagier, Der mebriabrigen Rlagen ungeachtet, für felge 6 Decimen ober 4 Preufische Gr., Die er von jeden 5 Rilometern ober 2 Stunden Beges von einer Chaife mit 2 Pferben beinamt erlegt, ben Sals bricht, ober fonft Schaden betommt, ben bie oft außerft ichlechten Wege verntfachen, bas gilt gleich wief).

Ebandafelbft Beile 16 fg., ift ber Unsbruck megen ber Toll: Defraudation zwar richtig; es batte indeffen der bey erinnert werden fellen, daß boch Ausnahmen fatt finden: 3. B., wenn der Paffant mit zollpflichtigen Baaren, Gar den ic., des Dachts ben einem Bollamte paffirt, und bet Rollempfanger nicht ju ermuntern mare: fo braucht ter Reb fenbe, auf die Bollahfertigung nicht zu warten; sondern tann weiter fabren, und ben an jenem Orte vorben gefabrenen Boll, in bem nacht ju paffirenden Bollamte entrichten. ner erhobene Boll, wird alsbann in die Rubrit: bezahlter Machzoll geworfen, wovon, wenn das Rechnungsjahr m Ende ift, der lebtere Empfanger gewiße Procente fur fic ju genleßen bat. Das heißt doch mahrlich Billigfeit der Geferze, ble in manchen andern Staaten burchaus nicht Statt Andet. Denn wenn in dem jebigen Franfreich ein frembet Reisende, der weber die Sprache, noch die Einrichtung und Berfassung des jesigen Douanenwesens Lennt, des Racts ben einer Bollftatte, und zwar gleich nach Sonnenuntergang antommt: fo muß er, wenn er einen Ginfubrzollzettel wa Banren, die der Tarif, oder die Gefetz erlauben, iblen, oder den bereits in Sanden habenben, ben bem jegigen Bureau recen nosciren oder attestiren laffen muß, bis jum andern Morgen

an biefer Bollftatte liegen bleiben, und barf feine Reffe nicht fortfeben. Bill er fich blefer gefehliden Borfdrift nicht uns inremerfen, und weiter reifen : fo arreiten ibn fcon s Schritte bom Burean die Commiffen oder bewaffneten Diener ber Douanerte; bringen ibn fafort, als gefehliche Form, bes Radts jum nachften Briebenerichter - biefer mag nun a ber s Stunden Davon entfernt wohnen, ober in ber Dabe enn, gilt -leich biel; - biefem wird ber Relfende als ein Bibermenftiger und vorfeblicher Defraubant benuncitt; bies em tommt, im gegenwärtigen galle, teine gefehliche Eine tebe m qute, und er wird, nach bem Code de Donane, in iffer Rurge, jut Stelle, ju einer Strafe von 500 Rrance. Erfegung ber Roften, Confistation ber Baaren, Aubraefdiere ind Dferbe, und ju einem perfonellen Arrefte ani Dete bed Friebenerichtere, ober logar bieweilen in ber Stabe: 100 der Dber' Baff ; Ditefter wohnt , nolone volone oune bie mint iefte Biberrebe verbammt; ber Begenftanb bes in entelie enden Bollettrage, mag i granc ober barüber betragen, ift ileid wiel. Sat er fogar noch Baaren ben fich. Die nicht ingeführt werben burfen, fen es auch nur ein Zafdenmeffer ion Englifcher Rabrit: fo wird er ale ein Darodeur bebans elt, und tomme in Elfenfeffeln auf 10 bis 20 Jahre. Rans def Berfahren and Billigfeit der Beferge genannt mere en??)

S. 392. Lin. 3. von oben; beifte es: . Bon Lohmpker, ben, wenn fie and ledig — geben, muß, obne Amenahme, ber Boll entrichter werben. — Das ift nicht gang richtig.

3. B. in Loh aferden geboren und Errrapostofeede, bie ebens alls von Erlegung bes Bolls nicht frey find; wenn fie aber obig zurudtommen, alsbann jollen fie nicht wieder).

Ebendafeste Linie 10, bemerkt ber Berf., in Gefolge ilterer Berordnungen, daß von eigenen Pferden nur dann er Boll entrichtet würde, wenn ein Kaufmann zt., feine Bearen jum Berkaufe transportire. (Dieß ist aber so ju ursteben, daß wenn der Eigenthumer mehrere Pferde vor dem Bagen batte, und er nur bochstens a Centner schwere jabibate Baaren geladen: so braucht er nicht alle Pferde zu verjollens sondern es wied in allen Preuß. Bollstätten anges nommen, daß, da dieser Centner Baare, auf eine weite Entfernung nicht begnemilich getragen werden tonne, ein R. 2. D. B. XCI. B. 2. Gr. VIIIe Soft.

Pferd baju gebraucht merben muffe, meldes fobann verzeit wied; die übrigen aber bavon befreyt bleiben).

In bem Abichnitt Accife, G. 192 ffg., finben fich weniger eine Menge Unrichtigteiten. Ungeacheet fich fast bey einem jeden Panfte nothwendige Ergänzungen anforde gen, haben wir bich ber Rurge wegen, nur die erheblichften Gegenstände ausgehoben:

S. 394. Lin. 3. gehört noch jur Machichuff . Merik folgende Bemertung: Menn alle mogliche einfichtbere Raufmanns , Baaren , burd Paffirgettel. fich legirimiten Binnen, auch die Confunctions - und Bondlungs Accile der . nan berichtiget worden : fo werben bie, auf bem Daffirzettel pormerteen Baren, loco confumtionis - jeboch une in eccistamm Stadten - nach bem, im Carif von 1787 ber mmten Werthe angeschlagen, und von biefer Summe, von iebem Thales 4 Pf. als Wachschuff, Accife entrichtet. Es verftebt fich jeboch daben von felbit, daß dieg nur ber Rall ber Materialmagten ift, woben dennoch Ausnahmen fatt finden. 2. B. Seize, weiffer Buder ze., geben gar teinen Dadiduf. So haben and Bier, Brannerwein, Effig, Deringe, Coffee u., med befondere Gabe, Die, ob fie icon verfteuert morben beanoch loco confamtionis, eine Rachschuf; Accise entisch ten muffen. Bon'biefer Machichuff, Accife wird aber bie fank úbliche Nebereragungs - Accife nicht bejehlt, die in . Allgemeinen bleg individuell ift, nad von der mirflich foon bezahlem Mecife . Summe, foger noch pro Eble. 1, 1 3, 2 bis 2 Gr. forbert. Diefer Uebentrag, findet in beffen nur fatt, : wenn der Ertrag der bezahlten Accife. Befalle ta Br. und brüber ift : unter biefem Berthe, fallt bas liebertragt : Quantum ganalich weg.

5. 397. Lin. 15. Bey dem Accife freyen Eingange alter gebrauchter Sachen, hatte vermerkt werden soll ien: baß zwar alte gebrauchte Sachen frey von einer Abgabe find, welche sich in allen übrigen Föllen gesehlich anzumangen, berechtigt ift. Dierunter gehören aber keine gebrauchten Betten, wabey angenommen wird, daß ber Landmann, welcher in eine accisbare Stadt Jieht, ober ein Frember, der ans andern Ländern und Provinzen, ohne besondte Königl. Gnas benbezeugungen und Exemtionen in die Preuß. Staaten eine Mandert, seine Bettstedern ze., unmöglich versteuert haben

ann. Dafe, ibie meln andere Artifel ber Aft , wieber wir er Rurge megen, nicht berühren wollen, muffen die tar ifmafige facife, jebod nach einer von ben Acife . Officianten barüber jus ior aufgenommenen Tate, wonnig ber Inhaber gufrieden Topn ann; gerade, als wenn es neue Betten waten, vom Bote-

1 Of. entrichten.

Chend: Bin. ig. von unten fg., beiftres: " Cben ble Accife, Frenheit - gilt von Erbichafresachen, fo mogen aus ber Brembe, aber bom Lande fommen." - (Dieg ift nicht richtig und findet baben mande Ausnahme fatt. Do barfen j. B. Spiegel, Porgeffain, Ranten 'ober Spiben, att ober neu, gebraucht ober ale Lager und Raufmanne . Boare betrachtet, feibft in Erbichaftefallen, aus bet Brembe in Die Ronigi. Staaten, 'nordoftmart's ber Befet, nicht einmal aridivelge Carffmakia verfteuere efunctubre: . merben. Bill in folden Raffen bet Erbnehmer, benannte Ges genftande, als Soniglin, Unterthan, in feine, Seimath führen. Der fich als ein Beruf oder Dagrung treibendes Individuum in den Dieng. Staaten nieberlaffen :.. fo muß anvor bap bem Beneral. Accefe und Boll Departement, um einen Das nachgeluchet, und babit die Qualität und Quaneltat genan angezeigt werben. - Erfolgt bierauf bie Benehmie gung , die gemeiniglich mit einer feftgefest werbenben Abgabe mon 25 bid 50 Procent vom angegebenen Berthe, nebft bet Mebertragungs : Accife, bem Impoft und ben Carifmafigen. Bollgefallen begleitet wird : fo muffen alebann bie einzufube winden Erbichaftelachen nach einem, bem Erbnebmer ber außete den Stange bes Breuß. Staats junddift gelegenen Accife: Amt. welches Derfelbe nanthaft machen muß, bingefchaffe werben. Diefes Actife i Aimt erhalt 'afebann von Bertin aus Radrice Misson: und de Gefalle werden bemnachft, nach vorberigegand gener Revifion ber Angabe, vorfchriftemaßig vom Erbnefmet enteldtet).

D. 308. Ein. &, (vermißt man ben ber Accifefveybrie pon Baumaterialien, das geleglich praktifche Berfahren. baf allemat der Ueberfluß bom dem, jum nothwendig gewore lenen nenen Bau erforderlichen, und beshalb fren geidrige Benen Dolge, vom Accife Rendanten jebestnal pfilchtmaßig . mirtet werben muffe, bamit fomobi bavon bie Accife, als ber Ambon entrichtet werden tonne. Der Gigenthumer mag ed-Albit verbranden, ober verlaufen, gilt gleich viel. Dief ift and von allett andern Matetiaffen ju verfteben, die jum Ban 31 31 31 **X**f 2

frey goldrieben waren, und nachtet: baju nicht alle verbrancht wurden).

S. 401. Ein. 7. von oben, leibet die Marktfreybeit gewissermaßen eine Ginstantung. (3. B. der Kramer muß von allen Consumtions Aristein, die ju Markte gebracht werden, als Wein, Branntewein, Beringe. Obst. Dess. Sentoch eine Bachschuss Accise entrichten, durchgängig ubm Thir, a Ph. Bon Branntewsin und Deringen, nach besondern Gift von allen eingesührten Segenständen, in gar anch die volle Consumtions- Accise zu bezohlen. Alle inländiche Fas beilmaaren, worunter man sowohl Ellen als turze Baaren versteht, geben, sowohl auf den Markten, als dep andern Bersendungen in die Städte, burchaus nichts).

Ebend. Lin. 15. von oben ig., wird gefagt: "Auffte ben Sahrmarten glebt fie — bie Acrife — ber Bertaufet, "auf den Jahrmartten aber der Käufer." — (Ersteres ift richelg, lesteres aber nicht. Auf den Jahrmartten muffin bende handelnde Jabiviunn die Handlungs Acrife gemeinstehe handelnde judiven, und zwar zu den 9 Pfeng. vom Thiel, der Bertaufet 6 Pf., und der Anthufet die Salfte, nämlich 3 Pfennige).

8. 403. Lin. 17. von sten, follen bie Paffirscheine benm Ausgange im Chore - gefiegelt werden. : (3a ber Dreug. Berfaffung und in den Rinigl, Geoife - Dronungen Me bief nicht ber gall, well mur bie, anf bem Baffericheine permerften Sachen, nicht aber bie Daffergettel felbit genem melt, ober verflegelt werben. 3n Grantrelt ift biefe Want pegel wegen Bestegelung der Acquite des payements in eine gen Sallen anmendbar, wie Rec., ber ihrer mehrere achabt Sat, aus eigenet Erfahrung weiß. Auffer bait alebatin ber Recevent, ber Controlleur und ber Getretair vom Baren. alle brey bergleichen Lofungsicheine unterfcreiben; vermecht der Provingial : Diretteur der Douanerie, auf dem Miden bes gedachten Acquite Die Sperfalyarantie, baf es mie bes immates vermerteen Angabe und Gutern feine Richtfelt babe, mithin bie Grent . Bureaux bet Wabe aberhoben feun thunten, Die ausgehenben Cachen und Gegenftande, Die buit, gemeiniglich, trot aller in ber beften Orbnung kefiebilden

Schline und Plombage, bon ben Beanten wieder bon neuem pfiftirt ju werben pflegen, ofne weltere Anficht paffiren ju laffen. Dergleichen Zuenahmen vom Gefest, miberfahren jeboch feinem andern Perfonen, als folden, ble vom Frans ifficen Gouvernemente baju guthrudifc ernannt worben.

- D. 405. Lin. 9. von oben. Ju ber Regel werben bie Sachen ber Reisenben im Quartier befichtiget, und wenn fic Accifebare Baaren babey finden, auf dem Thorzettel vers mertt, folgilch darnach auf dem Accifebante verfteuert. (Und boch glebt es galle, wo. der Kaufmann auf den Meffen und Jahrmartten, seine ben fich fahrenden Sachen, nicht im Quartier deffelben, sondern auf dem Pachofe und wobergleichen Austalten fehlen, auf dem Accifeamte revidiren laffen tann). Eben so wenig, wie diese Branchen der Pteuß. Staarshaushaltung, so grandsich, wir sie es verdienten, und vollftändig bearbeitet worden, eben so wenig ift die
- 6. 419. fg. gelieferte bifterliche Entwidtelung von bem Meineumbe ber Lundesebachen und Gefalle binlanalich und wilt geboriner Sachtenntnif ausgeführet. Ben ift nicht bie molaliche Erzählung von der fraben Gintidtung bestimmter Abaaben ben den Bebraern, und die Radricten, die Eber eydides, Plaso, Ariftoteles, und Andete vom artedifched Beitalter; wie nicht weniger Cicero, Cacique, und faft ude Esteinifden Schrifteller bes Altertanme von ber Breates bausbaltung der Romer liefern, binianglich betännt ? Ereus lich batten bie nordlichen Staaten von Europa, fen frabenen Auftande ibret auffrimenden Auftur, wie fie in einen Staatsverein in treuen aufingen. Mandes untereinander gemein, was que Boundlage forer gemeinichaftlichen Defonemie biente. welches wom Berf. bier namhaft gemacht wird; allein bie Badrideen, die fic desbalb aus dem Mittelalter erhalten baben, fichren bod fm Gangen ju gang anbern Refulegten, wenigftens in foldet, Die in mander Rudficht, eine gart andere Geftale gewinnen, ale morauf bier aufmertfam gemacht wird. Der Berf, wird ben eigenem Madipuren biftorifder Ratto, war der Babrheit diefer Demertung übergenge melden.

Des zweiten Saupt 2 Abschnitts Lees ober lettes Bapisal. G. 117 — 404. vom Anson: und Recht nungswesen überhaupt, ift besonders durftig gerathen; und ab gleich im Allgemeinen die Hauptpringige barin anges Rt i

Brocht find: fo bitte boch im Belentiden, von bider vorange liden Einrichtung, woranf im Gangen bas Bebaube ber Preufifden Staatsbeuthaltung beruht, mit amedmagiger Umftanblichtelt gehandelt werben follen. Diefet Rurge unne achtet, find behroch manche Unrichtigfeilen mit aufdersommen, die Berichtigung verbienen. Go wird 1. 2. 6. 419. a. unt. bemerft. daß die Roffen Buratoven ben ben Lans Des Rollegien, gemeiniglich aus den Lands und Steuers Mathen beständen. Das ift aber ben ben meiften Drowins gial . Rollegten nicht ber Agfi. Ben ben Etlegs : und Dor manen : Rammern find es, in ber Regel, ber Rammer : Die rettor, einer der alteften Rriegerathe, und ber Dirigens ber Rechnungs , Rammer; ben ben Regierungen aber, befteben Die Raffen : Ruraforen aus bem Regierungs : Dicettor, einem Regierungs . Rathe, ober wenn nur einer ber Rathe ans bem Rollegio vom Profidenten derpetuell bagu ernannt worden: fo wird, unter Buifehung eines Ralfulatoris, ber altefte erpes Dicembe Megietungs : Befrein bain genommen . melches Berfonal alle Monate, die Raffenian einem gewiffen, baju beftimmten Tage aufnehmen, die Bacher, Papiere und vor. bandenen Gelber, als Beftande nachfeben, unter einandet veraleichen und eeridiren, auch demnäche barüber, in dem Sefondete batt geelaneten Orotofolibuche, ein', bon ihnen Ummetlich und bem Raffenzenbanten unterfdelebenes Drotos toll aufnehmen muß worin der mabre Befund ber Sache genen und puntilid vermerft wieb. -- 34 Abfict ber Redmunas : Reviffonsbehorben, vermift man nicht weniger Bolle Kändieteit. Wann und in welchen Källen die jährlichen Abministrations, und Kassen, Mednungen bios von den Laubes Rollegiett revibiret und quittiret, ober aut Suverrevillen unb Dedarge an ble Ober : Retbnungstammer (ber Berf. idreibt nach ber alten Art: Rochenkammer, f. S. 424.) pingefandt werden muffen, ift nicht ermabnt. Diefes batte aus dem Wohner, der bas Bekneiichfte aller, das Rechnunge wifen betreffenden Bervebnungen gefammelt und geliefert fal, optrabltet werben tonnen, galls fic ber Betf. feine Dabehatte geben wollen, das nov. Corp. Conft. March. felt 1768 bis 1801. barüber nachzuschlagen.

Ant blefer Darftellung bet, gegen einige Mangel bet worliegenben Unleftung ansgehobenen Bemerkungen, werben unfete Lefer nut felbft ber herr Bete, abnehmen, wie fot is hemibt gewesen find, der Ansforderung zu genügen, die i. X. der Vorrede an die Sachkenner und Geschäftsmänser gerichtet worden. Wir haben, als Reserven auf die uns sangendste Art, womit Rec. alle seine Berufe und Geschstspflichten verrichtet, einen Theil der Unzuverlässigkeiten id Irrthumer berührt, und nach unserer Einsicht und Erstrung, das Mangelhaste ergänzt. Möchten doch unsere wemerkungen dem Vers, und seinem Buche dereinst nühlich erden! Nur auf einen Punkt mussen den Verf. zurück bren: das Manuscript zur nächsten verbesseren Ausgabe diest Huchs, doch solchen Männern zur Ansicht und gefälligen wurtheilung mitzutheilen und vorzulegen, denen es wahrlich num zu thnit ist, dem Verf., seinem Duche, dem Publiko id den Staatswissenschaften, durch Sachkenntniß, Einsicht id Ersabrung nühlich zu werden.

Ħ.

## Technologie.

Schauplat der gemeinnüßigsten Maschinen. Rach J. leupold und andern Schriststellern bearbeitet, von E. S. Hunge. Oritten Bandes Erste Abtheilung. Mit IX Kupfertaseln. Hamburg, ben Bachmann und Gundermann. 1802. 364 S. 8. 288. 1288.

Ne zwey frühern Bande diese Werks, sind in unser Bisothek, im deren mit dem össten Bande geschlossene Abthele mg sie eigentlich gehört batten, durch Berschuldung des Nec., x spre Beurthellung übernommen hatte, noch nicht anger igt. Wir glauben daher drese Anzeige mit der des neuesten iandes noch verbiuden zu müssen. — Der erffe erschien (mit Apst.) 1796., 744 S. der zweyte (mit 6 Apst.) 1797, 49 S. — Ihr Verf. geht (laut der Vorrede) von det ides aus, daß eins vollständige Maschinensammlung ein ahres Bedürsniss der Beit sen. "Denn, sagt er, die Ersins dungskiaft der Menschen, dat sehr viele Maschinen zusams wengeseht, und diese erzeugte eine ungeheure Menge Bü, wer.

"der, welche bem, ber einfgermanfen mit ber Beit fortfapolaten mill, große Roften verurfachen, biefe Roften" (man bes merte bier, wie ber Berf. interpungitt) "bente ich burch aur "gemmartige Camminag ju minbern, faben ich, fo wiel "moglich, alle Mafchinen ju fammela gebenfe, bag folechte "bier teinen breiten Raum befommen wetben, darf ich nicht "erft fagen." Done naber ju unterfuchen, in wieferme bie von dem Berf. fic gebachten Bebürfnife und 3mede fod rechte fertigen, wendet fich Rec. mir ber vollften Urbergengung, ju der Behanptung, daß der Berf, weder genugthaend aberdacht habe, was er, felbit nach feinen Zwecken, leiffen wollt unb folle, nod auch auf einige Beife binfänglich gepruft babe. ob feine Rrafte leiften konnten, was er ju leiften fich vorfete te? Es taan unfern Lefern nicht entaangen, fent, Das der Boel. foon in ber Borrebe wergaß, was er auf bem Biel. authobiste. Diefer verfpeldt die Aufftellung der gemeine mbrigften Dafdinen : jufolge ber Borrebe will ber Berf. alle Majdinen fammeln; ja selbft bie fchlechten find ulde antgefchloffen; nur follen fle teinen breiten Raum betommen! fcblochte und die gemeinnünigsten Maschinen! naft bicfes miammen? Bey ber Atage: in welcher Orbnung er Die Mafchinen barftellen molle ? Die ber Berf. mobi fil fråb fid vorlegen mußte, nachdem er einmal die Idee fram Unternehmens gefaft batte, bat et bie Borcheile ands and ber Micht gefaffen, Die bie Bufammenftellung ber Dafdinen, nad ben verfcbiebenen, ihnen eigenthumlichen Zwecken, in ppatrifder Ginficht gehaht baben, und die Reichhaltfuteit ber Anfichten, bie eine biernach geordnete Aufgablung ber au beme feiben Zweck bingebeitenden Erfindungen mie' fic heffibet haben wurde. Die Eintheilung in einfache Werfrenge ber Bewogung, die zwar auch an fic zu mehrfachen America benute werben fannen, vorzäglich jeboch in ihrer Berbinbun unter einander ju einzeinen bestimmten Bwecten, wicht werden, und in zusammengesettte, ober Maschinen, ud die batch biefe Berbindung mehreret einfachen Demeannt Bertheuge entfteben, wurde bie Dauptflaffen ber barauftellen ben Erfindungen baben beffimmen tonnen, und bie lebtere Rlaffe murbe ihre Unterabtheilung in ben Imeden gefenden haben, melde burd bie Dafditen erteicht werden follen. Statt beffen bat bet Berf. einen wahren ordo confusionis gewählt, indem er eeft die einfachen Wertzeuge der Ber wegung, je nachdem fie verjäglich ben einer Mafthine fic

jeftenb muchten : Debet's Rell, fchiefe Blache ze., gin Grunde age ber Gintheilung nimmer; bann in einer befoubern 36: Beilinna die Afablen aufgablt - und endlich die Maichinen. ibe et in bles auf jene Weife beftimmte Rader nicht glaveichen onnte, nach ben bewegenben Rraften: Benet, Buft, Dampf 1. f. w. orbnet. Aus biefem verfchiebenen Einsbeitungs. panden, beuen ber Berf., wie wit weker unten feben weren, teinesweges tren blieb, mufter nothwendig ber Erfola ervorgeben, baf mebrere Dafdinen eben jo gut unter bas ine, als unter bas andere Mach geboren, und baf man folge ich, ehf bas gange Bert wie einem Regifter gefchloffen ift, icht weiß, wo man fie fuchen fell. Allein folimmer, als fefe Unothung, aus welcher bod enblid ber angebeutete eitfaben beifen taun, ift bie gangliche Bermifchung von Dabinen, Infrumenten und Serathicaften. 3mar verforicht 3m Berte Libft: er Berf. nut Darftellung ber erftern. eht aber Alles im bunten Bemifch burcheinanber und fein eine er Bentiff bon Mafchine, Die nach Theil I. C. t. .. ein Bette na ift, woburch wir Wewegungen berverbringen." vant auf. ine große Wenge von bier beichriebenen Begenftanben burde: us nicht. Ber fucht 4. B. nach biefen Begriffen bie Stuenbien, die Drobiebfen, Die Samelibfen, Bachfen unter en Dafthien? Ber glaubt bas catteflanifde Teufelthen ber aufgestellt ju finden ? Dod, felbft Mittel, Rorper geen bas Beuer ju fouben, Atons, Obiboms, Giafers Feuers nftelde, fteben mitten unter ben Wafdinen! Rach welcher palt? Boviel ift ben ber erffen Anficht ferolic einfeuche nd, bag ber unvollftanbige Begeiff, den ber Berf. von einer Rafdine annimmt, tom unmöglich aus bem Gebrange beifen mute, ofmerachtet er ihn jeboch vor manden Bezirrungen Allg batte fcanen maffen, wenn er ihn geborig feftgebaltett lete. - Der Berf, made auf Defainafret feinen Uns rud : er will nur fleiffig gufammengetragen baben. Db es un gleich eine febr mabige Borberung ware, bal et wenige ens Die Bauptbegtiffe und Bebefabe, Die auf feinen Zwed ! d begleben, auf eigne Beife enewickelt und badurd gewiffere maffen feftrem Beruf zur Arbeit botumentiet batte : fo gereicht t thin boch geroff um fo mehr jum Borwarf, weun er ben iften beffen Schriftfteller mabite, und ohne bie minbefte bruffung nachschrieb, was er fand, je weniger es ibm an effern Bibeern, als er gewählt ju haben ideint, fehlen minte. Went: der Moof, bie Dafchine ein Berthong nenut,

woburch wir Kheweekussen hervorfrinden: 60 fc Beariff bie bachft, nothwendige Beftimmung, ab bie Dern beinanna biefer Bewegnugen letzten dweck; ober mur nät fer Broect ober Mittel ift, um anbere Bibede an erreichen. Daff ben sehr vielen Maschinen die bervornebrachte. Gewer: gung nur Mittet fen, fällt von felbft in bie Angen, wegt fich bie Gage, um holze Stein, bas übeigens ru an feiner Stelle bleibt, au trennen; ble Badle treibe bie Annel fore, um bie Ocheibe ju burchbohren, nicht um fie ju bewegen u. f. w. Bollte man und bier in bar Bigfin noch eine Bewegung finbens fo wards es bach micht a Soite findlatelt gelcheben tonnen. Gelbft aber ba. wa bie -Maiding eine Bewegung in Arraichtung ibres letten Iwed's hervorbringt, ift barnm biefe Bewegung nicht, bet lette Amed felbst. Go bewort i. B. die Getralde : Mittle dus Korn, aber nicht um es ju bewegen; sondern um es m gerreiben; bie Orbielfe und Politimafchine bewegt dem g ernben, und gumeilet auch ben an glattenben Gegentenb. um that ju obenen n. f. m. - Es gebort allo nathwendle in ben Begriff binein, bag mir mit bem Bertgenge, bas mir Mafdine mennen, mittelft bewegender Rrafte, gewiffe Bet. auberungen ben anbeen Rorpern (barunter alfe bie Bemeann gen begeiffen fint) beroorbeingen. - Aber auch biefe Baranberungen haben ihren bestimmten Charafter. Mamment, auffer bem Berf., nennt in miffenfchaftlicher Oprache, einen Somelavfen, eine Branntweinblafe, einen Difbableiter, eine Mafchine; alle bringen lebbch Breanberungen hervor. Die Unterfdieb - biefer Gerathichaften und Borrichtungen, mie man fie ju mennen pflegt, von eigentlichen Dafdinan, berubt barunf, daß es demifde und im allgemeinen Sinn for genannte physiche Berandentingen find, bie bie anften bewirfen: bie festern beftheinten fic auf medanifde. Babin wurde daber Mec. ben Begriff einer Dafchine beftim men; ob et gleich gefteben muß, baß ber Surachaelzand bier zuweffen abweicht, und auch Wertzeuge, die niche biel mechantiche Beranderungen in ben Korpern wieten. Deldie men nennt - j. B.: Cletreffle Denfchlnen. Es warde fic. Aber die Ungulangitofeit bes vom Berf. feiner Arbeit sem Grund gelegten Begriffs, fo mie aber bie Berichiebenbeit bon Mafchinen, Inftrumenten, Gerathicaften ic., belot noch mehr fagen faffen, wenn fich-nicht Rec. bes Breets feines Angeige winnern mifte, Die feiner boffienbigen Erörterung

id: Beleinftundes offen Athen fang. Er geht babet und riteinen Beufpielen abern die die Behanptung, bag ber f. nicht mit geboriger Drafung feiner Rrafte, Diefer Arbeit unternog, weiter rechtfeetigen werben. Go findet man ben allgemeinen Boverinnerungen unter ben bewedenben iften groat bes Reners, aber nicht ber Dampfe gebicht ; vane Ager Die erfte Abtheilung bes britten Bandes von nichts, . Durgef. Mafchinen banbeit, also bie Bichtigkeit jenen legenven Raft vom Berf, nicht vertannt wirb. - Die. ren vom Biberftent, Eb. 1. S. 14. 15. vom Rubenunft sow der Babe, &. at. find febr mangelhaft und unvolle ibig bargeftellt: ...... Eine wicht geringe Linbeutiichfelb att es, bat ber Berf. S. 10, gleichformige Befchwine Beiter gleich nennt. - Diefelben Gefete, Die bort ab. randelt werben, find &. 23. vollftanbiger wieberbolt und fer andurbrick. - C. t .. heißt es: "Ran fann bie der aberhaupt in swey Cheile (welche Art fich auszus helen ?) abtheilen: 1) in Otienraber, 2) in Rammeden er in Rronraber. Sield act Beilen weiter erfiart bet erf. Die Gerriebe gleichfalls für eine Art Raber. Barum fem er fie gleichwohl nicht in jeme Einthellung auf? - man , m die Tretrader nicht, die in der Koige gleichfalls vormmen? - G. 89. "Durch eine geringe Zusammene thung der Raber und Gerriebe läft fich eben bas ausrichs an, was eine arofie Menge verbunbener Debel anstidten lann." - Der fpelcht fo? - G. 90. befchreibt best erf. einen Rabn mit einem Tretrade, und berechnet, unter ir Borausfehung, bağ ein Menfch von einem Centuer See fct, (folle Eraft beiffen; benn ber Wenfc wirte ja bepar reten in ben einzelnen Momonten nicht mit feinem gangen bewicht auf einen und oben benfelben Duntt; er wiett im nbeter Rudficht auch melebesum nicht mit feinem Gewicht llein!) mit bieler Maldine 40 Centuer beben tonne. Das on gieht er aber willenbelich fur die Reiction 10 Centnes b, und meint nun weiter : jeber einzelne Babn muffe foiglich ine laft von 30 Centnern tragen, indem die Laft jebesmal nur um einen Rabn geboben und burd biefen gebalten werbe. Benn fic ber Berf. gefragt batte, welcher Babn eigenelich defe vermeintliche Laft tragen folle, vo ber Babn bes Stirme abet, ober bes Betriebes: fo marbe iben hoffentlich von felbit lingelenchtet femil, baf bie Laft, bie er von einem Zahit tragen. ift, gwijden den verichiebenen Theilen ber Dafdine verefellt fen, und daß mithin feine Bihauptung, der Sahn miffe flart genug fenn, um eine Laft von 30 Centnern zu tragen, fich nicht aus jenen Borausfehnagen ableiter.

Die bieberigen Bepfpiele, mogen genug fenn, und Rec. benukt den ihm übrigen Raum, um noch etwas über den Aphalt ber vor uns liegenden Theile fagen ju tounen. Der erfte Theil enthält nach einer Sinieitung von den mechanis fchen Grundlehren, ble verfchlebenen Arton ber Bebel und Bas aan. Debemafdinen, Bafdmafdinen, Rabunt Getelebe, Rrefe ne, Begemeffer, Odwungrab, Odwengel, Storchichnebel, (wie biefer feine Brefle biet arbaiten tonnte, ift febwer ju begreifen) Balgen, Bagen, Ochieifen, und anbre mit Bagen ober Balten in Bermanbtichaft flebenbe Dalchinen: Die verichiebenen Dafpel und Mafdinen, die parzüglich auf bem Dafpel bernben; Flafcbenginge, Refle, Schrauben und Blu ben, Rammen. Dayn folgen Michlen; 1) Raffermiblen, nuter welchen, nach finer Darftellung ber einzelnen Arten, ble Stampfmablen, Schnupftobals .. Graupen .. Perigran Den., Bewitt ., Lobe ., Duiver ., Dapier ., Balt 4 Schweiber, Soleife, Bofer und Sechfelmiblen in ber bier angegebenen Orbunng eigene Unterabtbeilungen ausmaden. Bev den Trockenansfalten der Pulvermühlen, (benn bis in diese einzelne tochnologische Rücksichten verliegt fich der Berf.) tommt fogar eine Methabe,, mit Bafferbampfen Dal ver ju trednen, vor. And bie Pulverproben werben abgebandelt. (In einem Schauplage ber Mafchinen?) 2) Windmablen, 3) Dandmublen, 4) Tretmublen, 3) Chiere mablen, 6) Bagenmublen. - In Die Dublen foliegen fich Mafchinen, welche burd Gewichte frwegt werben. Gewundene Rebern, und zwar : (wir tonnen uns nicht verfagen, bier bas Detail ber einzelnen Abtheilungen einzurucken, um noch eine Drobe ber Logit bes Berf. in geben.) Dafchinen Bur Beftimmung ber Rroft ber Bedern, Materie ber Febern, Maschine jum Chnen der Redern . - Jum Anfwinden der Bibern, - jum Garten ber Febern, Julien le Roy Uhr. Ceine folde Bufammenftellung murbe in einem Lepiton unter bem Saubiwert: Seder, allenfalls paffen; allein in einem Witematifchen Berte?) - Giravelam's und Leuvolde Das Toinen jur Unterfuchung bes Ralls, ber Rotper. - Munt micht triffe die Reise: das Reuer; allein nicht dias als bewegende Araft, sonbien Begenftanbe, bey welchen überbamt

unt das Rener vortommi, werben bier ale Maschinen aufführt. Dubet niebeter Arten von Stubenofen, Brenne in. Droblebfen .- Sameterbe, Schmelibfen, Bathfen, Millirofen; baber fern r foger Weittel jum Reneriofchen und s Poli- unverbrennlich ju machen, und von eigentlichen tafdinen, verfciebene Daidinen jum Beben ber Baffer. montons Renemitale, and Leupside Renercas, mit Remlend nub Rimfteine Dambfmaldinen, woven bie beaber sten millid in die erfte 26 beilung bes beitten Baubes attt batten - Dit bet auf Jener, folgenden Rubrit: mfe: bat to diefribe Bewanduif, Luftpumpen, Compreffa. ian, Binbaudfen, Greone Brumnen, Guerftens Balbfugeln, irreffantide Zenfet, Zander : Glotten : Mafdinen, bie auf n Metter wechfet fich begieben, und Goren Dafchine jur inderbreftellung ber Religitation ben Afphyrien ; fieben biet eben fo fettfamer als beiderficher Machbarichaft. Bwifchen r Compressionen und Bindbichfen ift eine Datstellung ber igenfchaften ber Luft eingefchoben!!

Bie merte Band ftellt nun weiter Maidinen, Inumente, Borrichtungen, ble fic auf die Luft und fore Els nicheften beziehen, auf, unter folgenden ipeciellen Rubriten: Das Barometer. 2) Thermometer. ' 3) Manometer, Dogrometer. 5) Duerometer. 6) Plageftope. imeter. 8) Armolpharifche Cieftrometer. (1) Dis bleber bes man, wenn von Confequens in Beruchichtigung ber jupteinrheilung:grunde abgefeben wirb, bod etmas M: Methobe in ber Sectung ber einzelnen Gegenftanbe. un aber folgen ble magnetifde Daterie, in foferne fie als Begenkand der metearologifden Brobachtung angefeben ras Branberg Declinatorium, Derrmanne meteorologifdes fervatorium, bes Derausgebers eigner Borichlag au einem ben Observatorium, (feine Bereicherung ber Erfindungen !) parate jur Erforichung ber Luftelettelchat, Die Beitere fe. - Dann tommt ed an die Eleftriffemafdinen, und ir biefer Sauptrubrit find Clettrophore; Conbenfatoren : ittel, Die Birtungen ber elettrifden Dafdinen zu verbefe 1 - Amalgamen, Dinfis Bolb, - Eleftrometer. (ben den ber Berg. auch auf die von famfogenannten atmofphåen Elettrameter jurud tommt, und Bulage ju ibnen giebt) tterien, Auslaber, Bfolatorium, elettrifde gampen, mit iereibt. Enblid madt bie Rubrit: Bligableiter, ben Bes Der

Der dritte Chril entfalt in feiner erften Abchellung, bie Darfiellung ber Dampinunchinen, und biejemigen Ber richtungen, die bezeuf Bezus baben. Auch bier haerscht it der Ordnung ben einzelnen achhriebenen Gegenstände under Goften, als im erften Band.

Die Beichreibungen ber Mafchinen nad ihre bilbilden Darftellungen auf ben Kupfertastein find von ishr emgleichem Sehalte an Beutlichteit, Aussthrichteit und Racheigteit, je nathbem bas Original war, bas ber Berf, beninftet. In den Rachaungen, die hive und ba über Barbalemiffer und ben Rachaungen, die hive und ba über Barbalemiffer und Krafte ber Maschinen eingeschaften, und die gleichfalls gang und den Quellen des Berf, enelehne scheinen, haben sich bier und da Linzichtigselten eingeschaften. Ob nun biefe-Arbeit die Banische besteinen fann, meiner man von einer Sammlung gemeinmussiger Maschinen begen möchte, dat Rec. und bemjenitgen, was er bieber angegeben fat, nach besonders m beantworten, wohl nicht mehr nethige.

.Xm.

Hange Berausgegeben von 3. P. Schillenberg. Gotha, ben Ettinger. 1803. 462 6. 8. 2 Me.

Dand ber Unterferift ber Borrebe ift ber Berfaffer biefet Dand. und Gulfsbuche, Lebrer ber Sandlungewiffenschaften ben einem Erziehungeinftitute zu Gros Laffer zwischen Braunschweig und Hibesbeim. Er glaubte burch die Ders ausgabe besselben zur Beiebeung ber oben genannten Beste ben, vorzäuflich wegen der vielen in unsern Tagen werefaller nen politischen Beranberungen, biptragen zu konnen. Eine schwere Krautheit verhinderte ihn inde einen Plan vollftaw big auszussischen, und er will noch einen Rachting liefen, der die Racurgeschichte ber in zund ansländischen Sandlungsentitel, eine Anweisung zur Laufmannischen Blechausg und bergl. m., enthalten soll.

and . u. Bulfebuch f. angegende Raufleffte ic. 519

Die vorliegende Scholft, die bem Roule :von Orenfen, in Ruffer von Rugland und bem Großfonful Bonaparte bebli e ift, bestodffrigt fich ten esten Abichmitte entr ber Beichreis na der Minien, der Bewichte, der Masse und anderer ietantilifden Gegenftande, fo mie bie ginhabetifche Orbnung r Sambelenlane und Lander foldes mit fich fahre. mellen find die Berte von Gerhard, Babn, Bufe n. f. m. naunt. Bugfeich fint einigr allgemeine flatiftifche Dache bren bebarbracht, bie, ber Morrebe nach, theite aus Galpas s geographischen Beiten, theils aus Reifebeschreibungen tlebut find. 3m erften Abichnitte wird im Allaemeinen m Arfbrunge des Gelbes und der Minten, von der Gine etlung berfeiben, von der Berechunne berfeiben nach Schrot is Roen, von Wechfelbriefen, von Bechfeifurszetteln ges wholey and im betreu and vierten Abschulte, wied eine beflatifche Ueberficht ber ablichften Babinngsmagen nach rein finnern Werth und bes Sanbeitgewichts, Langen: Senide und Beinmaafes in den vornebmiten entopäischen ándeis und Mannfakturftäbten geliefert.

Det Fleif bes Berf. ben Ausarbeitung biefes Borte, i nicht ju verlennen, und verbient foldes als ein brauchbaras lächfchingebuch empfohlen zu werden.

Mb.

der technologische Jugendfreund, ober unterhaltende Wanderungen in die Werkstätte der Kunstler und Sandwerker, zur nothigen Kenntnis derselben, von B. D. Blasche. Erster Theil. Mic vielen Kupfern. Frankfurt a. Mann, ben Bilmans. 1894. XIV und 294 S. fl. 8. 1 Re. 1882.

Diefes Buch, beffen erfter Theil vor uns liegt, soll far Lebe er und Schler ein Gilfsmittel beym Unterricht in der Teche von Schler ein Gilfsmittel beym Unterricht in der Teche ologie werden. Jene follen fich aus demfesten vorbereiten, senn fie ihre Untergebenen in die Wertstätze ber Sandwers er und Künstler subzenz biesen soll es zur Wiederbelung ach dem Anschauen der Segenstände und zugleich zu einem Rufter dienen, wie man schriftliche Ausstles Aber Materien.

the Gewerbefande betreffen, abinkaffen babe. Die Beabfichtiaten Bwecke Dicfes Bilberhuche, und Ber De idreibung. ' Der Burf. hanbelt vom Ausftopfer, Sufiten fammler, Elfdier, Glafer, Drediller und Buchbinber. Bon ben vier lebten gemerbetreibenben Stanben,, finb jebedmal groen Rupfertafein, bauen bie erfte bie Bertfiate mit bar Befchäffrigungen, Die amepee Die Bettgeuge barfteffe, Bom Busftopfer if nur eine Rupfertafel, Me feine Bertfatt ent. balt : vom Infettenfammler fint gleichfalls zwen Cofein ver-Auf ber einen fieht man jeben Gammler, berm einer mit bre Sometterlingeflappe Jagb macht, und be anbere mit der Laterne Raupen auffucht. Die groepte Tale ftellt den Apparat bes Sammiere vot: (Bis tommt aber ber Sinfettenfommter aberhaupt in bieles technatafifche Bachlein ? Die Befch etbung enthalt eine aufa etfte Rusfer fich beate benbe Ginfeftung , bie Darftellung ber Materialien. bie in febem Bewerbe nothwenbig find, und Runffverrichtimmin lefoft: Beym Infotienfammler ift natu-lich tein Darmiel Bir fanben bie erlonternde Befchreibung denti und genau abgefaßt. Der Berf. bat felbft auf neuere Ban folige Ruckficht genommen, unter antiete benin Infeftemfaine fer, wo er bie Mabein ermagnt, Die, wenn wir nicht ferem fint lid im Reichsanzeiger ju biefem Webuf vorgefchlagen murbm. und bie fatt des Knopfe eine Opige haben; baber wie einet Danmeiten Spife verfeben find. Die fogenannten Dandmertie gebranche, Babl ber Lebrjahre, u. bergl. m., find für fett midt in ben Plan geborig; fanbern follen in ber Rolae in einem Supplementbanbe nachgellefert werben.

Das Unternehmen scholnt und nach biefem Thelle ju meifeilen, ju weitaussehend. Der Lebert bebarf gleich ein mehrere Gemerhe enthaltendes tronologisches Wert zur Borbereitung; ber Schiler aber fann nur wenige Gewerbe tempen nach biefer timftindlichfeit foregefahren wird. Wie lange mußte bann auf Schulen ein Curfus in ber Technologie bauren, zu beren Unterzicht wan wöchenlich wur eine, hoch seiten zwer Leberstunden anzulegen pflegt? wur eine, hoch feiten zwer Leberstunden anzulegen pflegt? Wan den bie gitt bem hauslichen Unterricht. Man dente fich nur die Mannichfaltigfeit der Gewerbe, und man behilft fich bis jeht, um eine Uebersticht derselben zu erhalten am beften, wenn man dem Schüler dassenige vorträgt, was Junter im britten Theil des Spandbuche der gemeinnuhigsen Kenntuise

er cechnolog. Jugenöfreund zc., v. Blafche. 5

in. ober Sunte im imerten Banbe bes Erhrbuchs far ingericoulen barüber gefagt haben.

Of.

lagazin zur Beforderung der Industrie — nach schristlichen Auffähen und den besten in- und aus- landischen Werken bearbeitet, von einer Gesellsschaft sachtundiger Manner. Mit Kupfern. Leipzig, im Industrie Komtoir. (Ohne Jahrssah), aber 1804.) Zwenten Bandes erste bis vierte Lieferung. 128 S. 4. 2 Mg.

Ja ber Endzwed bieles Magazins bereies im LXXXIX, ande ber M. D. B. S. 209, naber angezeigt ift: fo bate 200 bie blofe Anzeige ber Gerausgabe bieles zweiten Banz für hinreichend, um biele Zeitschrift ben ber forthauerne m Gemeinnubigteit bes Inhalts zur Durchficht zu emsehlin.

Magazin aller neuen Erstindungen, Entdeckungen und Verbesserungen für Fabriken, Künstler u. s. w. Derbasseyeben von E. L. Geebas und F. G. Baumgartner; in Verbindung mit mehretn Sachverständigen. Vierter Band. Erstes bis piertes Stuck. Mit vielen Kupfern. Leipzig, bed. Laumgartner: (Ohne Jahrsjahl, aber 1804.)
257 S. 4. Das Heft 1 M.

Distorisch eechnologischer Schauplas aller merkwurdigen Erfindungen und ihrer mannichfaltigen
Benusung. Zur Belehrung und Unterhaltung burgestellt von I. Grohmann. Ersten Banbes vierte Abtheilung. Mit 6 kolorirten Opfen.
Leipzig, ben Nichter. 1804- 44 S. 4. 1 ML.

4. 4. 5. 3. XCI. 3. 2. St. VIII. Soft.

Das Urtheil, welches Rec, bey Anzeigt ber vorhergehenden Sande von Ar. 2. im Bren Beire des 2. St. des LXXXIX. Dande der M. D. d. über die Semeinnützigleit dieses Magazins gefällt hat, wied durch die vorliegenden Stücke des vierten Bandes bestätigt. Die Reichhaltigleic des Inhalis eclaubt feine aussuhrliche Darftellung bessehen in diesen Pharteen, da überdem jedem Bande ein andsührliches Sach und Namenregifter angehängt wird.

Die bren ersten Abtheilungen von Nr. 2. sind im prei Geft des 1. St. des LXXXVI. Bandes der M. D. B. anstübelich beurtheilt, worauf Rrc. sich jest ber Anzeige der 4ten Abtheilung beziehen will, da noch dieselben gerügten Unr volltommenheiten des Werts statt sinden. Ran sinder in diesem Heft eines tecknologischen Schauplages Ansiche über den Bogelfang, das Ballspiel und die Schwimmerunkt, so wie die eigentlichen technischen Artitel, die Benfereigung des Schiespulvers, der Uhren und der Sägen, sowohl in historische als technologischen Rucksiche änstell värfeig dargestalt find.

Mo.

## Haushaltungswiffenschaft.

E. F. Erhardt's, Markgraff. Babenfchen Berge Raths, auf Chemie und Erfahrung gegründete praktische Anleitung zur Erzielung schwackhafter, gesunder und haltbarer Weine. Karlsruhe, ben Macklot. 1803. Mit 4 Rupfern. 168 S. 8: 16 R.

Lanter ber Menge Schriften, bie felt einigen Jahren iber bie Weinpflege, sowohl in Rucficht ber Behandlung auf bem Lande als auch im Reller, erfchienen find, ist gegenwartige nicht unter die ichlechten ju rechnen, da die Grundfabe aus der Chemie bergenammen, und durch Erfahrungen beftatiget worden. Nur ift immer zu bedauern, das in mancher Gegend, z. B. in Sachlen, zu wenig Sebrauch davon gemecht worden kann, da der Weinbau theils nicht genügliche Unter-

Bubung genießet, theile ju wenig Beinbergenfleger vorbonben find, bie, obne bie Beinbandler, fich felbft mit ber Bejandlung der Beine abgeben, oder biefes nach erprobten Ere abenngen thun tonnen, weil fie ju fondotern, ober oft unvere mbgend find, fich ben nothigen Apparat an Dafchinen und Befäßen anguichaffen. Und wollte es auch Jemand magen ! o murbe bas Borurthell, bag ber Bein aller Beredlung ibngeachtet, bod Randwein fen, die Unternehmung nicht anterftugen; obicion die Autlander uns durch abnliche Bes jandlung nur funge und alfo robe Weine juschicken, wie aes jenmartige Schrift uns febr bentlich lebret.

Der Beil. rath mit Recht an, bey ber Beinlefe bie begern und retfern Sorten besondere ju lefen und ja felfern, und nicht alle Trauben unter efnander ju werfen; allein blefes ift. wie er es baben will, nur ben fleiner Beinbergen moglich, fonft mare es, noch ben dem, mas oben angeführt morden, au tofffpielig. Die Crogpreffe, die er, G. &t befcheelbet, und mit einem genauen Rife erlautert, ift bep Einfachheit wegen allerdinge ju empfehlen, und ba man mehr rere aulegen tann, wegen bes Sortirens ber bomogenen Erauben, anwendbarer, ale unfere großern Dreffen; nut deint fe megen bes Untreibens ber Reile, welches bie Da. dine gu febr ericuttett, ofterer Musbefferungen unterworfen u fepu. Der größte Vortheil daben ift, dag nicht fo; wie ben unfern gembonlichen Preffen, die Roppen und Rerne but das Perraspen und Verhauen zerhauen werden durien, welches dem Beide allerdings einen berben und bittern Beschmack bevöringt. Nun schlägt er besondere Babrbottige vor, und erlautert fle ebenfalls burch eine Teiche hung. Zud biefe find anwendbar; obicon eben fo gut der Bein eber trinfbar baburch gemacht werden tann, wenn man, fatt biefer Bottige folche Ruffen anwendet, die oben, anftatt bes 1 Spondes, mit einer ovalen großen Geffnung verfeben And, welche mit einem durchlocherten Deckel verfeben ift. wodurch der getretene Doft mit ben Erefteen jur Gabrung binein gefdutter wirb. Die Befdreibung befindet fic D. 98. Die Gabrung foll nach S. 24, 101 und 105 durch aufges kochten Craubenmost, ober aufgewärmte Beeren bes Wieuniget merben. Unwendbat ift diefes mobi; aber nicht. nothwendig; beffer ift es, wenn es, in ju talten Rellern, burd die von Sabroni vergeschlagenen Jugosen geschiebet!

boch barf im Moftetler tein alter Wein befinblid

Saft ju weitlauftig werben 6. 49 ff. Beneralregeln iber das Berfahren mit ben Trauben von bet Dorlefe, von Der Mittellefe und von der Machlese gegeben. -Biberlegung des Bisberigen Beifahrens, (S. 60 ff.) baf man bie Erauben aleich tritt und teltert, und ben Beim um gegobren in ble gager tout, und ibn barinne gabrem laft, pder daß man ibn über feinen Ereftern tury ober lang gabren lafet ; ober bag man Begobrnes und Ungegobenes tufammen. mifche und abbren laft; entbalt wiel Babres und Lebereiches; man tann aber boch bem Berf, nicht allenthalben Recht geben. Q, 62 behaupter er, daß ber obere Theil bes Doftes Im Rage guerft gabre. E. 63:foll bet Doft, wenn er auf ben Treftern abgegebren und ine Sag gebracht wied, noch einmal gabren, welches ber Erfahrung widerfpricht. Darimen bat er gang Recht, (S. 129.) daß man fich des englischen Weinregulatore bedienen follte, fatt die gafer mit Dofte ju lang offen fleben ju laffen. Die Goonungen bes Beins permitft er mit Recht, weil der Bein babutch allezeit an feis mer Starte verliert; besonders wenn fle burd Saufenblak gefdlebet, und ichlagt baju (6. 133) fein gemachte Biefel und Quaryffeine, mit gereinigtem feuerbeffandigen al talifchen Salze aus dem Semadistelde vermifdt bor. Det letiere fich felbft ju bereiten, fo foll man nach . 136, bie ausgepreßten Beinhefer trocken werben laffen, fie im Bach ofen ju Alde brennen, und bas Balg baraus fertigen, wels des Machahmung verblevet. Die im Magazin zur Ber forderung der Induffrie, ten Difte Itr. 4. vorgefchiae gene Methobe, mit glubenden Seuerfteinen verwirft er, 6. 137, mit Recht; cher bag fle unvergobrnem Dofte ger , fchwindere Gabrung geben; aber alte Beine werden fie ichablich in frifde Bahrung fegen.

Der erfte Anhang enthält bas Betfahren und bie Resultare mit bereichaftlichen Weinen im Herbite 2801, und ber zweyte basielbe mit des Brf. eigener Beinlese. Der dritte Anhang bat ein alphabetisches Verzeichnist aller Ramen der Teauben, welches noch sehr unvollständig ist und auch — wir der Berf. sibst sagt — noch bielben wird, so lange teine allgemeine Charakteristik mit sestgesehten Bewennungen der Arten ausgeardeltet wird,

Kumeifung zum Tobackbau für Delanomen, nebst einer Einleitung über die Frage: Ift es nühlich ober schädlich,, wenn ber Tabacksbau in Sachsen allgemein wird. Melken, ben Erbstein. 1803. XXII. Einleitung, 182 S. 8, 12 M.

Da Mes. 36 Jahre ben Cabacipban im Banzen mit Pautbeile getrieben hat: so kann man ihm wohl aufe Work hauben, wenn er verschort, baß der Bert, nichts Hauptlach iches kbergangen habe, was zu einer giüclichen Tabacks wiene ersorberlich sey. Nec. will nicht den Indast der kommeklichen, sondern nur der wichtigsten Appia el anzeigen, um babwech die Wichtigkeit des Buchs zu ieurkunden; den Leser, der weder Tabak bauet, noch bunch nill, wird der gange Inhalt wenig interessen, bem Ockonos nen aber, welcher bergleichen Bau zu unternehmen gewillet st. und noch keine Kenntuss davon hat; dem talben wir, iteses Buch zu kaufen und mit Kiels zu ftudien; er kann inn versichert senn, daß-er durch kein falsches Bersabren in Bchaben gesehr, webben wird.

Da wir be fo langen Belt Erfahrungen gefammlet haben. welche bem Berf und ben Lefern unbefannt fenn mogen: fo pollen wir folde bier jugieich mirtheilen; vielleicht balt ber Berf. fie for wichtig genug, in einer anderwelten Auflage, welche bas Buch fo febr verbient. Gebrauch bavon ju machen. Rap. III, von Wartung der Pflanzen im Missibecte. 8. 42 agt ber Berf. > .. Co. lang ble Pflanien noch tlein, find, fann man mit bem Giefen nicht feicht Schaben thun; aber mobitann man große Dieberlagen unter ibnen aurichten, wenn fie größer find und man juviel gleget; fie fangen an ju faus len und gange Beete verberben total." Diefes Uebel bat oft eine andre Urfache. 3. B. wenn megen falter Witterung bie Diftbeete zu lang jugebecht bleiben muffen : fo geigt fich . biefe Krantheit ber Offangen and, ohne daß zu vieles Giegen Die Urlache bavon fen; tommt man ihnen nun nicht zu Gulfe: lo entitebt Commet ober Dober, und ble Pflangen find vetloren. Die Rur berfelben ift indeffen gang leicht : man tarf nur nach Berbaltnif bes Uebels feinen, aber icharfen Sand über fie fleben: fo wird bie ju viele Baffe abforbirt, ber Schime mel vergebt, und die Pflanzen erbalen sich bald. Lap.

XIV. 6. 117, wird gelehrt, wie man es verhüsen foll, bal Der Labad in ben Bunben, ebe er angereihet wird, fich miche gebibe. Dem Ginne nach ideint es, bag ber Berf. es. Bus tragild balte, wenn ber Tabad jur Beit, ba er vom Reibe tommt, wenigstens nach 24 Stunden, gleich angerichtet merbe: und daß bie Bunbe nur im Dothfalle, wenn nicht Beit bean ift und nicht Denfchen genug vorhanden find, mit ben Opiben in bie Sobe geftefft merben follen, um bas Er bigen ju verbaten. Meine Erfahrung bat mid erwas Beffers gelehrt, und ich muniche, bag es allen Cabacebauern bekannt werben moge, fie werben ihrem Labade eine Gate, noch the er trocken wird, baburch verfchaffen, die er taum burd 4-6 Jahre Alter erlangen tann. Benn namlich ber Labed in Bunben vom Reibe tommt: bonn laffe ich ibn auf einen reinlichen Boden tragen, bafeibft bie Bunde aufe binben, und bie Bidtiet in eine lange Reibe bicht neben eine ander mit ben Spiten in die Dobe feben; bier gerath der Labad in eine gelinde Gabrung; von Brit ju Belt unterfact man biefe Odeiben, ob bie Blatter burdaus, obes größtentheils, gleichformig Citronengelb geworden find; ober ob der Anfchein da ift, daß er fich zu febr erbiben wolle. Findet man bas lettere: fo muffen ble Scheiben umgefeite und geluftet werben. 3ft ber erfte Ball ba, fo werben nun bie Unreiher auf benben Seiten ber Scheibe ant gestellt, um die egal gelben Blatter anzureiben; die noch nicht gang gelben legen fie bep Gelte, aus welchen nachber eine fleinere Scheibe gemacht wird, bis sie gang gelb ger . worden find. Es ift bem, ber bie Etfahrung nicht gemacht bat, unglaublich, wie febr ber Land : Taback an Gan und eben fo, wie ber nach Blappmerers Dethobe gerroch nete Rice, welche mobl von irner entlebnt feun tann, gewinnts bffnet man ein foldes Bebaltniß, in welchem ber Labact auf bleie Art fermentitt: fo empfindet man einen fo angenehmen Beruch, ale wenn mit bem feinften Raucherpulver gerauchet Die Bleine Mube, bie ber Pflonger bavon fat, wird durd tie Gute bes Tabad's reichlich vergolten.

Ich glaube es auch zwellmäßig zu fenn, bier nach eine Erfahrung auzubringen, welche manchem Pflanzer nachich fepn kann. Der Labad namlich, welcher auf fanhartigem Boben gebauet wirb, ift urfpränglich feiner, als ber auf ichmes nem Acter erzielet wird; oft war ich in dem ichten galle;

m'ihm nun das vohe Welen zu nehmen, und ihn bem feine in auf dem Sande etbaneten Tabacke gleich zubringen: fo is ich ihn, nachdem er auf vorbeschriebene Art fermyntiret iete und angereihet war, zwischen zwep Reiben Stangen a Freven zum Trocknen ausbängen; wenn er nux erst abgeselbt ist: so schabet ihm kein Frost; aber durch häufige eyen versiert er eiwas am Bewichten, welches jedoch die lite extebst.

3m 17. Rap. handelt ber Berf vom Prachwuchfa. Men Aernote u. f. w. Ber ben Tabacksbau grundlich tftebet, und nicht fowohl auf ben einfachen Bewing, fonen auf Die wichtigern Rolgen, Die er burch einen febr reiche ben Rorn , Ertrag bat, fleber, ber wird gewiß auf ben Rache uche Bergicht feiften. Der Rachwuchs treibt viele Blatter, to biefe fangen bas Relb aus, fo, bag eine reichliche Dans ing erfotbett wird, wenn bas Land nach bem Tabade aute etubten geben foll. Rad meiner Erfagrung ift ber Rado uchs nicht fo viel merth, ale ber Dunger, melder erfordert irb, bem Ader bie Rrafte ju erfeben, welche ibm iber lachwachs, den man auch mit Recht Beitz nennt, ente gen bat; ben Schaben, ben ber uble Beruch bes Dache nchfes bem fabrichten Labacte bringt, übergebe ich, well is nicht zur Rultur bes Tabacks gehort. 3d muniche, baß ber Cabacispflanzer meiner Erfahrung folgen mage, er ird finden, daß der Gewinn aus feinem erbaueten Sabacte is Benigfte fen, was ihm die Bolgen der Pflanzung einbrinin, wenn er biefen Zweig ber Landwirthicaft nach richtigen irumbfaten behandelt. Da durch die Borbereifung bes ders und burd bas Behaden ber Pflangen, bas Relb nicht' heln febr locker gemacht; fondern auch von Undraut gereinigt iteb: fo folgt fcon bieraus, daß ber Pffanger munfchen itrb, alle feine Reiber in folden guten Stand ju fegen; von foft muß er baber barauf fallen, feine Dlantage jabrlich uf ein andeves Ackerfluck zu bringen, um sein Selb nach erabe jum Gattenlande ju erheben. Um wenigftens 9 tabre nach bem Sabacke ohne fernere Bungung, reichliche lernbten au erhalten, barf er nur meinem genruften Rathe plaen; namilich; fogleich als ber Laback abgeblattet ift, laffe d die Stangen mit ber Sidel in tieine Stude, von etwa -4 3off, bis bicht an Die Burgel gerichneiben, und fofort en ganzen Acter mit bem Dubihaten bie Quere actern, bas

mit er gleich geegget werben fonne. Der Tabact fommt seitle genug vom Belbe, fo, bag ber Acter noch mit Beiken ober Rorn vortheilhaft beidet werben tann; Daber laffe ich gleich, pachdam bie quere Burche eingeegget ift, ibn jur Sont beftele Begen ber vielen und großen Wurzelffacte hat beg Actet zwar tein gefälliges Ansehen; aber das bindert an einer reichlichen Mernbte nicht; und bo ber Acter, indem Die Bure jeln und jerfchafttenen Stangen allmabilg faulen, und bem Actet eine vegetabilische Dungung geben : fo wird er baburch in den Stand gefist, eine lange Reibe von Jahren reichliche Arachte zu liefern. Deffe Berfabren ift folgendes Tabact flete ich 1) Belgen, 2) bonn Corn, auf welches im Krühlahre zeitig rother Ries gelaet wird. 3) Biee : Lug gung, 4) Rorn, 5) Betfe, 6) Erbfen ober Bicen, 7) nicht ein Mal fehl gefolgen, und bie befte Rornarnbte ift bem beften Ertrag aus bet Brache nab gleich gewesen. 6. 144 rebet ber Werf. swar auch vom Berfconeiben ben Strunde, wenn fie folecht find, ober ber Tabad mittelmäffig gerathen ift; aber ich verfichre, bat, je farter und martiget ble Staube ift. befto leichter laft fie fich gerichneiben. noch ein wichtiger Gebrauch bavon gemacht werben tonne, daran zweiste ich. Man bat zwar versucht, Potasche daraus su verfertigen; auch ich babe ben Berluch bamit gemacht. Konnte man biefes Geschäfft im Großen und mit Aache balt treiben: lo ibunte es allerdings wichtig fenn; immer aber wird bie Anwendung zur Dungung, nach meinen Angabe, bie wichnigfte Benugung fenn. Ran. 23. S. 174 banbelt ber Berf. von den Saamenstauden und ber Eine sammlung des Cabacessagmens. Es, ift besonders, das jenige ju merten und nachjuahmen, was er ju Erbaltune guten Saamens von ginigen Pflangern fagt ; melde bierga einige Stauden in bie Barten pflanzen. Er wird daburd eine doppelte Abficht erreicht: erfilich, fann ber Sanmen, wegen bes falben Pflanzens, recht reif werben, und benn bindern fo die Saamenflauden nicht, bag bie Meder mit Rorn ober Beigen wielg genug beftellt werben tanmen.

Ber ber Berf. eigentlich ift, und ob er ebenbeiselbe fen, ber 1796, das Schisschun: Praktische Anweisung zur Berbefferung des inlandischen Cabacksbaues, Weistent sels, bey Severin, auf 68 S. start, herausgab, hat Recubick, ber Severin auf 68 S. start, herausgab, bat Recubick

fit enfahren; es ibut and nichts jur Sode, ba bas Buch tift, und teinen ber beruchtigten Schmierer, fondern einen vaftifen werfath.

Wg.

bhandlung von der Düngung und der zweikmäßigen Behandlung verselben. Zum Gebrauche für alle Dekonomen, entwarfen von J. C. Fischer, der Philosophie Prof. in Jena. Göningen, ben Röwer, 1803. 160 S. 8. 12 M.

der Berf. hat in allem Recht, was er in der Portrode er Beraufaffung feines Berte anführt; und feine Corift auch sonftreitig unter allen, über die Apwendung bet uen domifichen Abbandlungen, Die beutlichfte und wellftant gfte; wiewohl man immer Lefer porquelegen muß, die mit r neven Waturlebre und auch mit Mineralogie und bymie betamt fenn muffen. Aber man fiebe bem Bangen ich an, bag es bem Birf noch an Proris mangte; 3, & enn, nad G. 145, ber Dunger nicht eber in ble Aurchen & Relbes untergebracht werden foll, als bis bas Reid ein nar Mal umgeliftet morden mare, und er bann geint, wie efer am leichteften und mit bem geringften Perlufte r mefentlichften Beftanbebeife in (unter) bie Erde gebracht erben folle, bag man bie groften Bortbeile baraus ju erwatt m babe. Der Danger foll namlich jederzeit, nachbem a Stalle davon gereiniger find, auf das zu düngende eld in einen Baufen gesett, und ein Paar Jolle mit iede bedecke werden. Diefer Saufen foll bierauf guforderff pobl behm dritten Oflugen?) auf drey andere, an jedem Ende bee in bestellenden und nun zu beschenden Stude in hinen, und in der Mitte in Kinen, ju-fahren fepn. Bernachit folle benm Pfligen der Mist erma 5 bis 8 Boll uf and so unter die Erde gebracht werden, daß bem jedet enflugter Furche berfolbe von ben brey Daufen, mittelft idtbigen Werkzenge, in selbige eingetragen, und alsbann on der Erde ber barauf folgenden gepflügten gurche übers lecke murbe. Dies foll ble Art des Englanders Parkinfon fon. Saben wir Deutsche benn teine beffern und untofthieligern Methoben? Allerdings, wir laffen ben Acter auch von Untrautern reinigen, alebann den auf einige, solder Danfen gebrachten Bunger auselnander beingen und ohne so große Kosten oggi zerstreuen; alebann etliche Male durch den Pflog mit dem Erdreiche vermengen, um nicht zeilenweise, wie nach Partinsons Art, sondern überall gleichs schone Früchte zu bekommen.

Eben fo fann man über den Brand im Getraide nicht fo gant eine mit bem Berf. fepn; und feine Mittel wider diefen Brand find wohl aus der Abhandlungs die beste Schrift vom Brand im Weiten z. genommen? die in neuern Zeiten noch welt mehr vervolltommus worden.

Alle übrige Kapitel dieser Abbandlung haben bem Rec, ganz wohl gesalten, und darunter besonders das vierte und stebense: von den eigentlichen und uneigentlichen Bangungsmitteln; mit denen wir'die neue Austage, von Saherens System der kunstlichen und natürlichen Bangunittel, zu verbinden empsehlen.

beffer mobl hat ber Rerf. gethan, bag er ble jur Dem befferung des landes angewendete Dungung mie Mineral lien unterscheidet; und unfere Lefer wiffen es, wie oft wir bagegen elfecten, wenn man Mineralien den Ramen; Dunger, beplegte. Diele follten — wie auch die neuen Chymiter es wallen — niemals Dunger benennt werden, Bur den geganischen Korpern, welche die Rahrung der Pflanzen find, sobald fie vorber durch Kaulung zerfest were den, kommt dieser Rame zu.

Es finden hierben die praktischen Dekomomen ben den, vom Verf, vorzüglichten aus der neuern Sponie abgeleiteren Regeln, daß sie ungesähr solche sind, welche fie disher entweder berbachter, oder auch für richtig hielten, aber viele davon nür nicht im Großen auszusühren seven; warum? Dies kann durch Menge von Albe, wiele Leit und ost bederklichen Rosten erklärt werden. Den der Prayls erwartet man auch nicht das so viel vorkommende: Vermuthlich and Wahrschreinlich; was doch ost wiedendet wird. Dier muß man sagen einen eines wielkachen, nicht bloß einmaligen Ersahrung, so und so unternommen werden. Der praktische Dekonom sotdert zeht, bey den vielen kompisatorischen Schriften, endlich einmal

unstommen bearbeitete. Das Mistrauen gegen bergleichen zelehrte Compilationen ift auss höchste gestiegen; wie dies uch aus allen Receptionen, in unserer Dibliosbek sowoht, in der Allgem. Liter. Zeit., und det Leipziger Lit, zeitung, über Couchy's (auch Dückaine genannt) und Baudicks voluminose öbensmische Compilirungen, an Tag weigt wird. Und wie ost gehen solche Compilatoren imte heer übertriebenen Voxliebe fürs Noue allumelt. Dies allte, man sich niemals gegen Praktiker gestatten.

Der Berf. hat auch das Einweichen des Getralbes S. 76) empfohien. Gine Sache, die großen und kleinen kitterbesitiern nicht genng empfohien werden kann; man üte niemals etwas an der baben vortommenden Mahe fich greuen laffen, welche durch die Freude: seine Früchte rein, sal und bald aufgeben zu seben, vergolten wird. Ohnehin nd'nicht alle Jahre so regnerisch, daß fie vom batbigen Saen bhafter.

Die Abhandlung, über Untersuchung ber Erdarten, befter burch Andrea's Schrift: Von Sannaverfchen troarten im besten ergangt, und lehtere dagu jur Sand nehmen unentbehrlich werden.

Der Berf. mag mobi befonbere uber bes Mergels traft - nicht fowohl jum immediaten Danger, als viele ubr jum Auflosen des noch rudffandigen Dungers in er Erde, und beffen beffere Wirtung bey neuer Mis ung - nicht genug Eifahrung haben. Er will bem une ebeannten Mergel (6: 112) wenige Bortheile quarben : nd boch leiftet er mehr, wie ber gebraunte, wenn er mur eborig ein Jahr lang verwittert hat; als welches Jahres inge Barten, eigentlich bas Brennen, ober vielmiehr Calcie fren erfett; fo, wie ber im Bactofen getrochnete Leine iamen, auch in furger Beit bem frebenjabrigen gleich gebracht erben fann. Ligentlich abet bebarf nur ber Chon des Seennens jum fogenannten Danger; und wer hieraber inweifung verlaugt, tann es von 3. G. Sorffer in Rieme tonomischen Quartalschrift vom Jahr 1788, 24 Q. 5. 117 f., onereffen, und fo auch einige Bachrichten varüben u Reichsanzeiger 1803, Mr. 222, finden.

Weschreibung eines Bersahrens, wie sandwirche ihr Getraide auf eine leichte Weise vom Saamen bes Unfrauts reinigen tounen. Nebst einer Abbildung der hierzu ersorderlichen Maschine, von J. E. Niemann. Mit 1. Kupfer. Leipzia, ben G. Fleischer d. jung. 1803. Text 42 S. und Kupfererklärung 4 E. 4. 16 R.

Bere Riemann hat das bier geleift &, was man von einer ber uns ebenfalls gewöhnlichen Mafchine zu verbeffern wonschen tann. Sie besteht aus einem schief liegendem gegitten un tanalichen vierecten Drathstebe, wie sie ungefähr ber Leinfegen jum Resnigen des Beinsamens angewendet werr den. Aus einem oberhalb bem Siebe angehrachten Rasten läuft die zu reinigende Foucht herah, und unter dem Giece ist ein Radden mit Daumlingen, durch welche ein einklicher Stab an das Sieb anschlägt, und so die Urbeit von Zeit zu Beit durch Bewegung befördert. Auch ist die Einelchtung bierdep so gemacht, daß das Sieb, wenn es nöthig wieb, wede über wenigizen schließen Fall bekommen kann.

Mehrere Berbefferungen wird Jeder, ber fie unben mil, im Berfe jeloft mie Bergnugen lefen.

Dekanomisch - kameralistische Schriften (,) von G. Brieger, Königl. Preuß. Domanen - Jutendanten, ber martischen akonomischen Gesellschaft zu. Potsbam Mitgl. 26. Großentheils prakt. Juhalts.
Erike Sammlung. Posen und Leipzig, bey Kuhn. 1803. 206 S. gr. 8. 1 MC.

Der Beif, icht fort, fich um bas okonomische Publikum verbiert zu machen, und die gegenwärtige Schrift kann als ein Beleg unsers Urtheils angesehen werden. Sie zeriält in solgende Abtheilungen: I. Berechnung des Zurungs. Bedarfs mit Bezug auf Rameral : Principia (en). Es wird hier auf solche Gegenden gesehen, wo man feparate Jurungen und Waideplätze noch für die Wirthschaft für notigig halt, und auch bey der niedtigen Stufe, worauf die Defen

ietonomie noch fribt, wirtifd baben muß. II. Beffime immung, wie viel (es) Augvieb auf einem Lande nee gehalten werden tann. Der Berf. giebt eimge Dethot en un, um biefes ju erfahren, und beurthelit blefelben mit . linfice. Rur die Breechnungen tonnen nicht immer gelten : B. gehbet ble Beplage A mit einer Cabelle übere Strob. meunnig bieber, in welchen bas Rudfeibalten bes Schutte nd Wirrftrobes von 1 Schock Commergerralbe nicht fo. dila, als es senn sollte, angegeben ist 'III. Heber iblerhafte Verhaltniffe zwischen dem Ertrage eines andgutes und dem wirthschaftlichen Auswande, bee Berf. nimme jur Rorm ein Landgut in Suopteuffen, na made, nach Der. Ginficht, richtige Bemerfengen barus ir. . hierzu geboren ble Beplagen B and C. IV. In wele bem Verbältnisse muffen die Wiesen zum Ackerbaue ines Gutes feben : Diese icon aft anigeworfene Fras e wied bier zwar turg, aber nach richtigen Polntipien beants portet. Aber was ift bas für ein geringer Extrag von 180 DR. guter zwerschüriger Biefen ju 18 Ceptner ?desgleichung einer und derselben Wirthschaft, wenn ie, in Berreff der Bespannarbeit, entweder mit eiges em Bugviebe, ober mit Grobndiensten betrieben vird. Da bessere Ackerarbeit und bessere Ackerinftra. tence einen beffern Ertrag gewähren, als wenn bas Bes entbeil fatt findet: fo folieft bierans ber Berf. mit Rech' an ben der Ackerbestellung durch eigene Jüge mehr Korn? rerag angenommen und ficherer gewonnen werben fann, is ben ber Ackerbestellung burch Frohndienfte, Diem Goren Die Beplagen D-G, und muß blefer Auf'at mit te. Itl. in Berbindung betrachtet werden. Aber 21 Dors n zu 180 QR. får tåstide Pflugarbek zwerer Pferde inn fo menig als 15 Dangerfuhren auf eine Lagearbeit, o es auf Entfernung ber Relber antomme, als Richtschnur Anekst werden? VI. Versuch einer Darffellung der andwirthschaft bey den Komern. 1) Bon ber Lubes itana bes milden Landis jum Rornbaue. Diefe geldab. in ben Romern', wie beg und. 2) Bon ber Berfcbiebenie bes Bobens und Bearbeitung bes urbaren Bobens Ackergerathe. Det Romifche Pflug tam unferm Sas upfluge, in Abficht auf die Bauart, febr nabe. Die eftalt ber Enge (craces) lagt fic nicht mit Gemifbelt be: b) Bestellung des Feldes. Die Romer beMellten thre Felber nach tichtigen Grundfähen, und die Austeberfelben hielten fie nicht für nothfa. c) Einsaat. Nach Oavro I. 44, foll guter Acker dick besaet werden; Cos tumella aber II. 9, behauptet tichtig\*) das Gegentbeil. d) Gerraidearien. Wan saete Weigen, Dinkel, Gerko, Hafet, (welchet im Herbste gestet warb, Colum. II. 11.) gemeinen hiefen, Panicum, (wahrscheinlich des Linne's panicum italicum) Lupinus, (wahrscheinlich lupinus albus I. Bolfsbohnen) Phiseolus, läßt sich auch nicht gewiß bes

Rimmen; und fo noch viele andre.

Db bie Romer ben Roggen gefannt baben, ift ungemit. Doch der Berf. alaubt foldes, und bait des Plinius lecale, baffir. / e) Praparation des Saamens. Die Komes verwarfen biefelbe nicht. f)-Pflege der Saar. Die Gast ten wurden bebockt und gefatet. 4) Dom Dunger. vegetabilifche mar ber gewöhnlichfte. Zuch mar ben touen ble Dangung mit Alde, Urin und untergegerten grunen Lupinen gebrauchlich. 5) Getraide, Nernote und 6) Wies Die Romer verftanden bende fehr wohl Diebzücht. . In biefem weltlauftigen Abichnitte wirb geband belt: von der Aindviehzucht, Pferdezucht, Bfel., Maule esels und Maulthierzucht; Schaazucht, Tiegenzucht, Schweinezucht, Bundezucht; benn in ben bionomischen Sorfften ber Romet erhielten bie Bunbe auch einen Plat : See Detviebzucht, infouderbeit von Subnern, Lauben, Rram metevogeln, (bie einen Zweig ber Landwirthidiaft, ausmachten) Pfauen, (beren man nicht bloß jum Bergnugen, fonbern auch jur Speile fich bediente); Banfen und Enten; van Den Safelmaufen, (mus cirellus,) bie ben Romets eine Lederspelle waren; von der Wildzucht. Teidwirthschaft und Biettensucht; Alles teiner Auszeichnung werth. Weindau. Ift umftanblich, bie jur Bewürzung ber Beine abgehandelt; eben fo ift bes Robrweins, Strob weins, Lauerweins und Weinmeths gedacht, und det Cintraglichkeit bes Weindaues nach Columella, Cato und Parro. Sin Stock trug (S, 177) zu Cerveteri über 2000 9) Baumgucht. Auf den Delbaum wendeten Tranben. die Romer vorzüglich vielen Fleig. Den Cytilas, ein Stawdengewäche; wir follen es noch nicht mit Gemifheir fennen, denn Schreber halte es für eine Lincerne, und zwar Medicago arboren; Rec. glaubt aber, daß entweder Cytis. Labor-

<sup>&#</sup>x27;) \$. Eurtius liebersepung im 1. Bde. &. 124. f.

laburnum, ober Cytis. nigricans gemeint feb, well man bn jum Biebfutter anwendete und bie Bluthen fur Dienen 10) Auchengartnerey. - Ind verschiedene Radengewachle, welcht Columella auffahret, laffen fich nicht mit Buverlaffigfeit beft minen; & B. Ulpicum, Ocymum a. a. m. Bo biefem mobigerathenen Auffage, von welchem ber Derf. beidelden urtheilt, und ihn einen Berfuch nennt, bat er ben Varro, Columella, Palladius, Virgil und Plinitte ale Quellen benutt and baraus geschöpft. jens ift biefe Abhaudinng teine neue; fontern fcon in Des Berf. Magazin für Wekonomie befindlich, ledoch bier vollt ländiger. VII. Theorie und Praris der Kalkdungung. luch bier ift Rec. mit dem Verf. größtentheils einverftonden ; . B. baß ber gemabine robe Rale auf big Begetation wirft, bal as 2biden bes gebrannten Raltes mit Etbe beffer fep, als nit Baffer u. f. m. Subeffen ift biele Abbandlung aud ilde nen, fondern 1796 in felnem Cascheribeiche abedruckt.

Co febr wir nun noch bes Betf. auten Erfahrung und Deuffung feiner Segenftande bas Bort rebent fo munichen oft jugleich auch, bag er fich nicht fo fonderbarer ungembinider Rebensarten, fo mie fprachmibriger Musbrude, aberiffen moge: 1. B. durchlegen fatt durchgeben, getudt chtiget merben . u. a. m.

Birthichafeliebes Taschenbuch, herausgegeben von Leupert. Zwenter Jahrgang: Breslau, bep Barth d. jung. 1864, 286 6. 8. 1 Mg. 4 28 Gebeft.

Rec. bat fic durch feine Beurtheilung bes erften Sabrgangs efes Tafdenbuchs beb ben Betf. Den Rubth ermotben, baß fein Buch zwedmaßig und unpartepifch beurtheilt babe; tole unlere Bibliothef überbandt ben ibm den Rubm ber aparteolichfeit bat. Undere fritifde Schriften haben fein aldenbuch viel befriger und barter, und, wie er fagt, fo ir grob getabelt, wegen bes bittetn Cons über Beren Dr. haers Einfeitung, welcher barin berifcht. Rier. bat biefen

birtern Ton in feiner Recenfion auch nicht gebiffigt : fonbern ben 23f. nur ju überzeugen gelucht, bag et barin viel ju melt o be, wenn er das Thaeriche Wert für ein gang unnictzes Dud ertiare, ba es bod von fo vielen verftanbigen Defonomen fie nublid und braudbar gehalten werde. Der Bis entidulbiat fic in der Vorrede ju biefem aten Jahrgange über ben bierern Dan gegen heren Dr. Thaer, und meint, bag biefer Con ginar in Rudficht feiner Derfon ein falfcher Con fens in fofeen ober Patriotismus für die deutsche Landwirthichaft die Beranlaffung gemelen, fep es ber rechte Ebn. Allein aus Bar gelotismus für fein Batetland tann man wohl breift und frene mutbig gegen andre reten, bas Qute mas man barin finbet, in leinem vollen Lichte barftellen, und ben Label anderer mit Granben widerlegen, welches ber Berf. im erften Sabraange auch jum Ebeil ercht aut gethan bat. Dur barf man aus Darriotismus wicht ungerecht gegen anbere fenn, bas Sute berfelben nicht vettennen und nicht ichtrupfen. Dabet batte ber Bert, bas Thaeriche Wert nicht fur ein ... gang unnuses Duch ausgeben muffen, welches 2Biderfpruche, Unwahrheiten, folefe Gebanten, Perloben von Gion und Unfinn, mit alten Dahrheiten untermischt enthalt, und mit befannten Gigenbei gen. Die feinen Daben baben, ausgelpicht ift." alfo ber Patrfotismus, welcher fonft febr gu loben iff, ben Berf. at weit geführt.

Diefer zwepte Sabrgang enthalt 4 Abbanblungen. 1) Die Diembration ober Bergliederung eines großen abliden Butes unter mehrere größtentheils Bauern, Die fur bas, le wen jugetheilte Grund . Elgenthum entweber ein Raufpretium endrichten, ober auf emige Beiten beftimunte Binfen jablen miffen. Ce ift in unferer Bibliothet über biefe Berthellung Det graftern Guter in fleinere Bo. LIX. 1. St. C. 237 fcon ousfabriich geredet und die Grunde dufür und damider anges lubre worden. Der Werf. Diefes Lafdenbuche ift auch fic Diefe Bertheflung ber größern Candguter, und gefat mit vieler Sachtenntniß , was für einen Ginflug fie in feinem Batere fande Schlefien 1) auf ble Landofonomie bes Landes, 2) auf. Die Population, 3) auf den vorhandenen Grad der Induftrie ber Landbewohner, 4) auf die Manufakturen, 5) auf ben Sandel, 6) auf die Ungerthanen, 7) auf bie Berrichaft, 8) auf ben Abel, ale befondern Stand; 9) auf den Probuftenabiat. 10) auf das Creditfpftem, 11) auf die Binangen des Staats uns rs) and

un') daft bie Benit fille finden einne. Der Berf. fucht bie Baupteinwendung gegen bie Diemembrarion', namlich ben Bertuff an ben Godferepen, weiche wir in unferm Lande mide emitebent fonnen, baburch aus bem Wege ju tanmen, bad er gefat': wie die manje Ochafeten eines Gutes ben frepe geworbenen). Grundelennthum erbuftenen: Unterthanen unten gewiffen Mobififarfonen übergeben merden fann; woben eben Bewenn ale Berlinft on ber Boffe au boffen fen. Der Unter-Man foll ben birfer Bintidenng Die Dalfte ber Brache jup Baune fie bie Goasfe; und bie andere Balfte tum Buttere ban får bie Staffatternig benugen. Bitbeffen fiebt Rec, ben biefem Borichlage nicht recht ein, wie eine falde Bertheilung ber Aderftude mbgild ift, bag ein jeder Unterthan feinen Theil für fich bat, und ibn sach feinem Bobigefallen benuben tann und mie ben biefer Ginrichtung eine große Ochaferen . mad eifes jeben Unterthans Drade bintommet foll, obne Seidete Aecter zu berabren. Gollte aber der berrichafeliche Ader in der Gemeinbeit ber Unterthanen verbielben. fo baff ber Theil bet Brache, worauf die Schaferen weiden foll, imi mer bepfammen laget fo marbe bet Sampeverbeil ber Dise membration far bie Unterthanen wegfallen. Denn fcwertid'. tann ein Out fo vermeffen werben, bag felbft ben ber Drepfele bermirtbidaft bie Schaafe nad ber Brache allet 3 Relber bine Commen tonnen, ohne ble Unterthanen an einet guten Rule tur ihrer Acterftade ju binbern.

6. 11a. wo ber Berf. zeigen will. baf bas lanbicafte fice Crebit, Boftem in Boleften durch die Diemembration ber abeliden Buter nicht leibe, fragt er: beboit ber Gutse befiber ber einer bismembricten Berpachtung bas, für die Ges meralgarantie baftenbe unbewegliche Bermogen in Sanben? und beantwortet bieft Brage gerabebin mit Ja. Allein auf einem Sute, wo ber Ader ber Berticaft von bem Ader ber Untrethanen noch nicht fepariet worden, wied der herefchafte de Acter fdwerlich fo bergfiebert wuben tonnen, bag en e mie bem Actet, den die Univerbanen vordet ichon befele im baben, vermifict werden follte. Und in diesem Ralle wurde od benn bod an Grangfreitigteiten nicht fehlen, wenn bie eben mallas Grange bes ablichen anter einmal wither ausgemittelt methen follte. Es erhellet aus bom Zuffice bee Berf: niche sode bentild, ob er bas gergilebette abilder Gne ben fcpon auf dem Wate mobnenben Acterbitthen mit versatiten, ober late . 2. 2. 3. 3. XCL 23, 2. St. VIII Seft.

ere und Albrensfanner beräuf des finden beit fleie Arfen des Albrenses fleieren. Ind mit fleie des fleieres fleieren. Ind mit fleie des fleieres fleieren fl

II. Ueber Die Gemeinheltetheilung. Der Berf. rebel Mer nicht von ber Theilung ber in Gemeinichant liegenben, Aderftude; fonbern blog von ben gemeinschaftlichen Dutunge. Reuleren. Er balt bierben mit Recht bas Grundeigenthum eines jeten Intereffenten für bas tichtigfte Cheilungspringlo and reduct bem Butbell eines jeben Intereffenten an bem Durungsrevier nach folgendem Berbaltnig aus! Go tole fich nerbait die Summe ber Morgen bes gefammten Grundeigen. Chune ju der Summie ber Morgen bes ju thellenben Sutungs. profets, fo verbalt fich bie Gumme der Diorgen des Eigenthums eines jeden Gutes ju ber Summe ber Morgen bes ju erhaltenben Muthelis an bem Sutungsreviere, Es merben bier auch bie Berhaltniffe augegeben , wornach in noch mehr nern andern gallen, die ben der Thellung ber Sutungeplate wertommen , Die Antheile gu berechnen find. Die Ralle find mit vielem Scharffinne berechnets welches man aber im Bus de felbft nachlefen muß. In einem Anhange wird ble Frage beantwortet: wie ein Sutsherr, ber fein Behntungerecht auf ben Felbern ber Gemeinde fabren lagt , von ber Gemeinde in middigen ift , und moben folde Grundfage angegeben find. melden feiner von benben Theilen Schaben leiben fann.

111. Die Dreyfelberwirthschaft ohne Brache. Der Bf.
wertheibigt die Dreyfelberwirthschaft, wenn baben die Brache
mit Fuetertrautern bestellt und Stalliurterung eingesührt mirb.
Den biefer Wirthschaftsart ift, wie Rec. selbst glaubt, eben
to großer Bortheil zu geminnen, als ben jebem andern Wirth
konftssysteme, weil ben jebem derfelben, wenn es eingeschrt
mith, in den ersten Jahren immer erst Aussalle im Erreage
merbulden sind, die nicht ein jeder Detonom ertragen tann.
Dans Danger wird im Berbste auf die Salfte der Brache ger

let nembelibalisteliefe inis Martofieler Billes Sefelles der bas dintrant vertifgte. ingeneught priede godipologie eine ehe pel might mie tal alere oficial direct and und not den flutes aus ift. da bem Orte, the aum flute ffing farengilet ffine ffine Will blair may D ermit bere Minterfafett , taff da bie Sigill ang him Ethniebigleiten findet. Des fechte Theil bes fele Silvacti Mitthe. Die Schnafzucht. mietrie : meit bie bett faiti. Bal ren min erft fer Deriebenten tiffem berben bas freib ber tine indamin Lommen barf. unt im Brabfabr nur bie jum iften: tes, wo gift bie Butung auf bem Rice weber ben Schoas Mod bem Mile foablid wird.

Birl etigtigen find Berfctige. Birl etigtiges Rafe mounds More Billering, Gover, Attinamie Raffichie els Das Crodenes, mount ber ante ebate Chiefte Cefola b in water Spilingt . - Dieft per Botton, Beffem Beftante fa Fant sergengen Eibe einerten find, funbenn bas Kilina glebt bi efige ab, alleit melder anne ale Produktion bet frifichte mote min wirft. Alle geifen Annie Des Landmanns beftebe men fficit, fefiner Beld burch Deljangs and Locletunges trett velle empfinglich fill ben Gluffuß bes verhantenen. Binder und ber buible wertrüpften Witterung ju machen. mitsel : redi beb fann ben Deinfiben bie englifche gandwirthichaft pe Binern Mobil Dienen; fonberm jete Bation mag iften eigen ped Mog sine Merindlemmung bes Canbivlotflicaft geben. ne. Rimit dat de bis Detobounte stries Contest. . ..... Win Cabe ertfatt. ber Df. wer wir im wellen Jahrgange feines Anfchenbucht voraetras ne fohr übentriallier idbildertigung ber Tharriden Cinleitung allender wiffen will! theb mit biefer Ertigeung tann ein e Blebhaber ben angl. Minthichaft zufrieden fenn.

Der Bet Bigiff big Drapoftifon wegen fmmer mit einem Genitibo, und wir wanfchen baller. bal ber Berf. Maftle ablatette modte.

was the Adores the per traine.

Materialten zu einem mit ber Natur übereinstirumerben Spftem ber Landwirthschaft. Erfter Theil.
Theorieder vollkommenen Savart (.) Mangel u. Bebrechen der englischen Landwirthschaft für DeutschLand (.) von C. F. Metnet. Penig. big Dienemann. 1803. 222 S. 8. 18 R. 3 man.

Der Berf. mag, nach bem Bertchen ju urtheffen, mite otoe nomifche Renntniffe befigen ; aber in bemfeiben bertfcht nicht Die befte Otonung , baber unnorbige Wieberbolungen umpermeiblich gemeien find. Oft fdreibt er affettiet und wird Duns fel, ja fcheint fich mobl gat ju widerfprechen; 4. 3. 6. 219: "ble fpate Berbfifaat tann fich micht beffanden : und auf ber folgenben Geite beift es: "3m Gegentheil mit (ben) wher Berbftfaat beftanbet fich gemeintalich bie fpatere Saat beffer als bie frubzeitige." Die Berechnungen bat Nec. nicht burchgegangen und fann baber nicht für ibre grithmetis fce Richtigteit feben; nur S. 174 nabin et fic bie Drube nadjurednen, mo eine Birteiffache von ; Bollen im Diames ter ju 63 . Boll angegeben wurd, ba boch folde 7 Boll ente bait, ober noch genauer 7065. Die Urtbeile Des Berfaf feis: über die englische Landwirthschaft, find großten theils eichtig, und bie beutichen Bertheibiger berfelben met ben von ibm , welches wir ju feinem Rubme ermabnen , mil Schonung behandelt. Papier und Dind find gut; mur !! letterer überaus weitlauftig, und 1. 25, die gange 78fte Beite fennte füglich ungefabr nur in 6 Bellen beffeben. au alio auch noch diete Verfdmendung des Papiers? Bet uber des Berf. Materialten gern icharfere Lauge lefen will, ber tann fie in Thaers und Benete's Annalen der niederfachfischen Landwirthschaft, Im Jahrgange 1803 finden; fo icharf hat folde jedoch ber Bf eben nicht verblent; Denn mir miffen , bag berfelbe langer Pratiffus bon grogen Birthichaften ift, als feine Beurtheiler ; 4. B. mar er viele Johre Defonomie: Infpettor der fürftl. Schonburg, Dal. Denburgfchen Guter, Die er, ba er auf Procente griebt mar, ungemein verbefferte; überdieß ichaffte er fich in der foli ge Eigenthum an, und jest ift er graft. Lynaricber amte infpeftor ber Guter und herrichaft Vetfchau u. f. m.

ro.

## Draft. Banbb febricheniefe p. D. v. Biantenfee. \$41

Praftisches Handouch für landwirthe ——; von P. von Blankensee. Zwenter Theil zwenter Band. Berlin, ben Dehmigke b. J. 1804. XVI und

Die haber den enten Theil pon 390 Geiten, und ber jurggen Theils : Bank (Gible?) von bes Gebereits Daugegeigt,
Dich bem Kiteiblatte sollte es ein Band werden, da es doch
mas eine Kiteit gegen ben wirflichen erfen Theil ausmacht.
Ande gie beitet gegen ben wirflichen erfen Theil ausmacht.
Ande gie beite bien ganzen Band ausmacht. Sein Bunben beralnsbilicheit, da der Berf, einen Streit mit H. Barben beralnsbilicheit, da der Berf, einen Streit mit H. Barben beralnsbilicheit, da der Berf, einen Streit mit H. Barben mitensbilicheit, da unfeelig werden tann. Der Berf, bate
na austellich beller gethan; wenn er dielem eine besonders beite eiler Gorife gewidman an dergleichen Sant baben, solchen
nicht nicht Bugnügen an dergleichen Sant baben, solchen
nicht bein handbuche — das bierburch tein Sand son-

In ber Doutebe beteint D. & Wiftliff, daß er etwas Urinothiges unternommen gehabt, ben 5 D. Chaer wiber. legt ju baben; weil biefer auch felbit in feinen 2innglen ber geugt , es fen ber von ibm im Unbange jum i Ebell feines Budes : über englische Landwirthschaft, befindiche Muffab, bes von ibm angegriffenen und ben Medlenburs gern empfohlnen Fruchtwechfels, febr unvolltommen und finatig, weil er ihn ben beftigen Kopffcmerzen auf dem Bette Diftiet gehabt, und obgleich die mefentlichen Grund. fage pon thm immer noch als richtig anerfannt murten, fo batte er bod damals ble Verhaltniffe in Bolffein und Medlenburg noch nicht genug gefannt gehabt, baber bas, was er über ben lebergang gur Wechfelwirtbichaft gefagt batte, gar nichts tauge. Ueber bas Urbrige lefe man ben. D. Cb. ober auch ben D. v B. nad; benn Besterer marmt es bier weitlauftig genug auf. Bewiß ift aber bes . Thaer's Befennenig fat bas Dublitum von großem Gewichte. und S. v. Blantenfee ift bierauf bent auch fo billig, eine gleiche Reblerbefennung abzulegen, indem er fagt : »barte ich DR on a

<sup>&</sup>quot;) M. f. tinfre neine 28161, 28, LXXV. G. 241 f, und LACXVIIII B. G. 533 f.

which Bekenntuig nur abriden können, ich wärde in der "Vorrede des ersten Theils des D. Thaer's Widersprüche unicht angemerkt haben. Gierans sieht der Bi, wie gut es ist, oftmals ein wenig warren zu können, die man erst erfäht i ob Jemand Irrebünner behanptet, ober sie wieder zurück ruft? So würde das Publikum seinen eben so unschilgen Streit nicht bott, 3,0 hier, über h. Karbe, jest wiederholt in diesem aten Chelle, 3,0,1 haben bejahlers mussen.

Bon ben Meinungen über Landmirthschaft, sant ber Bers. O. VIII. bag fie emig im Streite blieben; und bad fat er seine Meinung ben, die wohl sein okonomisches Glaubensbekenntnist zu sehn scheint; batauf mir und bier so wenig, als auf seinen unseitigen Strete mit S. Karbe einiaffen tonnen; und bas um so weniger, ba fcon in unserer Bibl. B. LXXXIII D. Karbes Schrift so beueth ile lit, baß h. v. B. zustebener, als h. K. sen tann.

Manches ift im Werte fowohl, als in ber foldes rechts fertigenben Dorrede unverflandlid j. B. G. VI. lenten Orte helfit es : "Most wurde fo viele Medicin feyn, wenn ale ple Borper egal organifier maren ?« Barum miffer man Denn aber bod nun ben Stoll bes Mugias in ben Officinen aus? Wegen ber vielen Borper gewiß nicht; fonbern mell dle fo vielen Medikamente ficher unnotbig find! Benn mur eift ble Merste egal bachten, bann ! - Dur mie mon die Aumenbung auf G. IX f. Bierben muffen mir vem Duche leibft, fratt Recenfion , bee Berf. einene Borte (G XIII) entiebnen ; beim er fagt fo : » Rut gelebnte : reiche mund indaffriofe Birthe fartet fe dentelle achter in Das glauben wir i und ba er furt worder don ernbingiren Landwirthen fpricht: fo many benn får blefe Brad mfoftien bleiben: Benti es biefer Rlaffe wenibeben man mabl feil genng tit; fonft wirde fich ben Betlener immer auduche der en iene Klaffe bet golebrien, reichen und induffriat fon Birthe balten muffen, tind wiellich - fo banben u mmigfens - follen ble indufeiffen Loot wirthe in ber Clas le der Ordinaren fic befinden; je baufiger, besto besser inter biefen fepm !

Droffig fife emild, wenn ber Berf. S. XV recenfert: Ecine umer ben Schriftficffern, (1966i bienoinifden ?) bie Dien-

## Profe. Sambliff findsplaten, M. n. Mantenfee. \$49

Alle den flenen. I find ben Men. Inwellendt, die genfer abilifiert iste der Spager, die non Ergel. Dr. pan Wolf. Mit bed manne er im demilitien Angenblide gegen, erfren; wie es der weicht alle feine Korkthage zu hefolgen: wie es der weicht alle feine Kort besteht weicht alle find nach einem weiten Plane untwerter alleine Sabe sind nach einem weiten Plane untwerter. Ann siehet unsahlige Anweis pliegege unsteht die neuen nöchten Entdeckungen fire in feln System vorliebe — die neuen nöchten Entdeckungen fins ineiten weitschweisiges Uniformement eingetbeilt. End beitriebe delber mas bei hein am seichem Sobe saar genug. End dere de delber delber webt delber wie den besteht delber delber delber des stehten webt delber de den besteht delber delber

The fact proceedings, werd more from Stoff Die Angelije bes Badintalie für die droinaren Canbwifthe. Biefet Sachinhalt if nint voran, dec nachgefengt und fo ver pacifole das mit des Deus Werte gegen D. Chaer bate salter febr annenten from. Mimie : es enthalt (maratis n migen in blie gern fo etwas gegen Barben Wechfelt ministraft aus bieft bilft. - thenn fie ftedt bennahe fo angebacin, alerweimpling fie, v. B. Beantwertungen find, diede er spieglen da an least out hing in ben Spreemald nbibin dif fein eigenes Sint obnften Aloftow, telfet. fo de de la Sa Ginteinung par von bie Offfce bie jum Abere it afenill er lafen millen. Gin feber wird fo fatt baran ben manene mir i mie i minal fer Berf. pad S. Ill bierin Bott belem : Moledenhalung ein und berfelben Gache vorgetheringen. Da at fiberhoupt auch, feine &. XIII angeges dene Boffet fen Gibnelbung feines profeffden Sanbanget, Den Landwirthen in den trenmark eine wo modlich ballere Wirtbiebaft ju empfehlen; in biefer Art erreichen merbe, beimelfein wir eben fe febr, ale ball et folche frgend in sielnem Mustenbe erffilt feben wied.

De 5 v. Mankenfee une nur nicht auch einen Band pines Handbuches (von einem Beife wollen wie nicht ter ben) über bes 5. Herzogs von Solfrein Beck angenehmen, und das otonomische Dobittun mehr, veranngenden Koms-miener des Karbeichen Wente. In welchen fich aufges

Plarte prafelfde Landwirthe taum fatt lefen fonnen , fate bas man ben jebem Gabe, ben man in S. v. B. anfange ju le felt fon geen bald am Enbe fenn mochte .) gleichformie mit onrecheten anfullen merbe, ift mobl meniger ju bezmelfein. Rarbe fann aber indeffen mit einem folden Berfechter fic entichablet baiten , und ben D. v. Blankenfee -Anbeantwortet laffen; fonft wird bas Befdrey ber Dreys felderwirthe, welche von Alters ber die große Parrey find, ble menigen Wechfelwirthe bald bis jur Laubhefe überfchregen. Doch gut, bag S. v. B. fcon jest jumellen und wieberholt (G. 65) über Danches fich entiduloiges aber qualeich hingufest : weil er weder Einficht noch Bennte niß in einer folden Wirthichaft babe; moben er ibm felbit über bas Bott : circa, (6. 97) eine circa (bepnabe ?) 4 Bellen große Dote entgegen fest. Und fo verlangert er auch Die Docensabl durch ble leeren Raume über und unter ben vielen Midmitten. Und mofor ble Ranbgloffe 8. 194. aber Rumfordiche Suppe jur Bergieldung mit ber Dieb. Suppe ? Freunde, lagt und von nun an jeben ale ober neu wirthichaften, wie er will, und erwartet bis 9 ober 12 Sabre um find: bann fage ein Jeber bem anbern aufrichtig, mas er dewonnen ? und mas alfo am beften fen? Dief mare ficer beffer, als fich mit folder Art Buchertrodeley abjugeben ; benn 6. 405, fogar mit ber Bibel ben fold artigem Strele te ju fpaffen. ift bod fo unverzeiblich, als ben gangen Grreit bis ju 412 G. fart auszudehnen. Wite frob mat Recens fent, ale er bier bas Enbe baven und bann von 8. 413 bis 424. ils tem Ende bes Bertes, eine Abhandlung, über Die Conafguebt, antraf; die aber entbehrlich und allguturs, queg follen tit, fo, bag fie eber ble 412 8. bet Sereltidrift Satte einnehmen tonnen. Bu weltichwelfig ift ber 3f. aber wies ber, in ber ofonomifden Botanit. Denn barin mag et berilld folecht bewandert fenn, well er uns 6. 418 eine Zet Siligras in bennahe 7 Beilen beutlich machen will , und bod es untenntlich barlegt; mit zwey Borten fonnte er fie fennte lich maden, wenn er ben Linneischen Mamen fraent ete nen Botaniter batte jufegen laffen wollen. Diefe furse Schaafabbandlung batte alfo füglich aus biefer Streitfdrift tenn nichts anders ift biefer 2. Th. 2. B. - wengeleffen. and in feln eigentliches praktifches Sandbuch aufgename then werben follen; ber Steeitschrift gibft aber bitte er da belonderes Bandiden widmen megen: dann fie bi اطلا 71 . 17

Brakt. Handb. filandinfurfe b. D. W. Blantenfee, 345

ins on which after this live! Pratellise Limberies mieblete bein Berf: für tinftia, einer felden Strefte leife stille bei Cief feines Banfobuches, fonbern ein bi weigleich mit im Berte filbft ift. Seme fo mile es jener burchfauchtlafte stommifche Anton m Dulftein' Deit auch gemetht bat: Bie batte fic bas gefchicht. mientiblefer gut Fraien Bomirlentat feben wollen: Des Dem Exte ben die Schanffucht, imegten Banden, erftet Theil ? Dreiter glunde meist d. v. D. Ol 424 jum Schluffefelig: De verteintelleinen Einet, baf er bie Bemertangen iber Collevin Wals einen Anbang feinen ofonomifchen Milden (finish Boskillchen Samburche ?) bier Souther Mierblings bervient er teinen Zenel den lettern mes Let & aber bat et ble Severiforife (ble er im Eingange ber Dos sedwarde Reteiffton benenner, beren te boch feine in Bendein Mindente ju ififten perfiente, Jenen Auffigen Chein dastobiliche) efwerfelbet, verblent et fotten befto mebel Bean ber will Recensionen von 412 Belten machen? und wer with fir lefter ... ন উত্তৰ্গৰালী প্ৰতিশালভাৱি

Bief wiederfalte bet Berf. in ber Dorpede bie Bere Bienefte in feinem prafrifthen Sandbuch. S. VI. daß nr. meter withchem Minglichen aud die Arantheiern der "wiseftiffigen Ebisce, und bir Maistel fie au beben ungeges den bube tolebod vone jurfagen fie mildem Bande unt Theis . de wort Grade bief geltbefen fev. Diefe Wieberbolung tonne de er fat fill bebutten, fo wie er felbft biefe Arbeit jest - ba "Die prattifibe Wiebarracytunft geffete Bortfariete wie die feine gemacht fat - betgleichen Begebeitung ben Chierary sert übenfaffen follen, bamit'teine Breibamer - (mie se von anteien fiber. Oftelftfellern gefdiebet, bie ber Code nicht an wachleit fint) - wiebeeftet warben. Drun melder große Stre . Munt fit fur : 25 8. ags vom Milsbrande, daß er af. mes anfectend for ; but if in greade die wabre Zindviebe boll! (Dt. f. Deetffdriftem ber Churfic. btan. Cor, ther Biele Deft 6. 43 f. wo es ausbructich in ber Frenzelldren Schrift, welche tilt allem Rechte ben gangen Preis bavon sting, beife : " Ble - bie 27filsfenche - befallt bloff eine . weine Gibae, einzelne Stalle, voet einzelne deerDen : wedt nie auch nicht burch Einimpfung an, und pfinnie Me alle auch nicht auf andere Chiere foit; fondern bes febrante fic gang affeier auf biejenigen, meide ben Beles 102 m 4

Drinkligte Cabifen

446

Pier Weitbergen i inie genichtigign groep lier felle ergent. Duis

See 24 an esa ep. Ce 11 2

Wermischte. Sorfften,

See A & me I of another in a A. A.

Berfirch eines Lestends ber Katecheil, Eine Ind fabriff von Beinfich Multer, Pinreit au Edis (unis, Die Genehmigung ber geiffischen Mille Durstan, ben Batthe 1882. 414 S. & M.

impg attention weeks & 4 willed 2.7 efer Werfrich wines Besiebuche bes Datechaff weblente tibnt ju wetben und fist Aditing für bem Berb fir, be Pebe Beldbieben ton ifte einen Beeffter mennt. Erift biebe Eirel and fcon ainemiebte, athe Dertafdeift, und mitte W Bieth Telft Daliffe Wane Beisaufaabe bes Emiliade son Stesfen, Sen. Boloph Striffien; Garten son Schoffe Wer Bidlvenburg : Bbib uffeln, bin ber Brof., emas miffe freddireibrig ... Cothsuge bletenber Garitifof a aunt Ratt Doagebletenber: Metripene aber ift fein Berfat fo But geitheiden; bet Deeit if banfilen gerthant matth. und Drechfent glante beefichets pu vonmen, bof er and mich lich fon verbfent Bat. Er barf friffer mandell andem Ber Jude blefer Art fich gerioft jut Beite fiellen. Dens fe mit "Tebel berfelben febre eigene Wilmael Satt fo bat butt fontell. filben feine eigene Borgber. Wimmpe mon aber not Hat. ball bet gegenfode eige eine Erfortung an bem tetallen Riechen frantel ift': fo lenthten or wollen im feines Mit aleiten Steen ber erften Sibfe: Gine turge Infultsanleige wiebit rertennen gebent, was ber Beif. ju telften werindt ber. : Die Cinfefrung entode allactitothe Bemertungen fiber bir faute eft in fanf Rapirein Ray. I. Dofinition und Sweil ber techetif. Rap. II. Bon beit Rugen bet Rambetlt. Sap II. Rutger Ifrberbfiet ber Beftithte ber Ratebill. Ra Altber Die Cotentifeje Blerfobe ja antuifffnen, mit june, fr.

## Berf. eines lehebieche Territabiecher v. Mide. 347

F-Withit for with motion but Eliantinalities Rentfaren Bire ift gefchiebeteilimberbeiteber 2: fries. Monte bie bie Printer William of Jones Shoot de log sand weeks for man in has lakt 14. in 1886 dere And derbielliger annoldiere, 1984 fo die Ratedetle übertragen tome. Rap. Y. Deingining aus Benen bie Mearin bet Ratecherit bier abgeleitet werben follen. Die Bobandlung fetoft gerfällt in gwen Abtheilungen. Die Wefte Abeheitung foll in a Rap. Die Bemin angeben, Die fich wirf die Bilburg bes Berffunden fichbeit. Rap. I. Albie det Berfichte bie Ribbet Die Berfienbestibung eine langlich mas. den foll. (Dief ift wohl nicht gang richtig ausgebrudt. folle folttiebe Biffen : wele man ble Rinber gu Det Berftan. Badbifbung, Boeen fe emplanglich find, vorbereiten foll. Denn le Empfinglichkeit an fich wird icon porausgefest. Die Ras-Bie bet Rindet ben Rindern ben Religiongunterricht bitgenehm machen foll. 6. 2. Bie fich ber Ratechet der Aufs mertfunifelt bet Rinber verfichern fann. 6. 3. 2Ble ber Rates war wie Einten fich Aut affamfelt benehmen, und Butrauen Infinfigen rinder fing, alle er bie Rinder im Denfen aben 360 fice Cha Mplemberiffinbern ble Fertigleit ju verfchaffen, den fat ridtigionignituden. Rap. IL. Bon bem fatedie. Billien Bertengesda Sun, Won ben Gragen und ihren Gigens wiord, wie we Blobete Mumelfung, wie die Fragen gebilbet dibieterinigen. . 5.32 BBle fich ber Ratechet in Zinfebung ber -Masporten in berbateit bebe: S. 4. Bie und modurch er fel. Thein Ber Mone Mitteechfelung, Leben und Anmuth geben tann. The Et Corredung, ifd Sielle ber Ratechet einen guten Bote Pistan fich einen mia den titung, Rap. III. Regeln, bie fich auf bie breitenetide Dittene bes Beteanbes begleben. S. 1. Bie ber Ra-Bodier Anicionumatt bener Ekiten fann, 5.2. Bie et, vermittelft Biefer, Digeiffe torbeingen Sann. 5. 3. Bie er Begriffe abloden, wegangeniberideigeni werfishlichen foll. 6. 4. Bie er permittelftte the Bergriffe Methelle hervechringen foll. Rap. IV. Fortfebung r ber Regeln får bie Bifbang bes Berffanbes. S. 1. Dug ber te Stereber alle Detrontffen Babrheften portragen, und welche ? . 2. Wie weif or fe bebanbein? 6. 3. Erinnerungen in Ans Rhanin bet Wehrlemniffe mit Cinwurfe. Die gwente Abthel. frig foll bie Benein deteben, bie fich auf bie Bilbung bes Bergene bipfeben. Det Berf. lagt fie bis ju Enbe in XI Ras betein fortingfan: Sem In Bie und womit tann ber Rates det bie gewenliften Billiang feiner Boglinge anfangen ? 5. 1:

Bie ber Ratechet ble Rinber bem Bergen nach fennen fernen tann. S. a. Bie er Die moralifche Bifoung feiner Boalinge einlelten und worbereiten foft. Rap. II. Bie ber Statechet burd Gribbisvermagen ble moralide Bilbung feiner Boglinge befürbern tann. S. t. Bie Betüble verebeit merben. a. Bie ber Ratechet, anmenehme Defable jum Bortheile Moralitat benugen tann, S. 1. Bon ben unangenehmern Be fühlen und ihrer Benutung. | 5. 4. Bon ben vermifchcen Befühlen. Rap. III. Bie ber Ratechet ben Gludfeligteles. erleb ale Beforberungemittel ber Sitelichteit benuben fell. 6. 1. Ob er blefes Eriebed ju einem Beforberungsmittel ber Moralitat fic bedienen tann. 5. 2. Bie er in Sinficht auf Dilde und Lugend benuft werden muffe. 6. 3. 2Ble in Sins fict auf Die Leibenfchaften und Laffer, Rap. IV. Bie bet Ratechet bas Belet ber prattifden Bernunit geltenb machen foll. S. J. Bie foll er es barftellen? § 2 Bit bemfelben Be folgung verichaffen ? Rap. V. Bie ber Ratechet bas Sitten: gefeb als driftildes Sittengeleb im Giane und Beifie Seju barfiellen foll. S. r. Bie er es ale ein gottliches Gefes bare fellen foll. . S. 2. Bie er ju bem Enbe bie Lebre von Gott portragen muß. Rap. VI. Praftifde Regeln für bie morae Hiche Blibung bet Jugend, Rap. VII. Fortfegung, und wie ber Ratechet insbefonbere bie bervorgebrachten guten Befins mungen befeftigen foll. S. s. Bie er bie eigene Hebergengung ber Rinder biforbern foll. 5. 2. Bie er bie burch elgene Ules bergeugung bervorgebrachten guten Weffunningen befestigen foll Rap. VIII. Fortlebung ber prattifchen Regeln , und mie ber Ratechet fur Die Bufunft und fur Die Dienftjabre fic ber Dos taltrat feiner Soule, verfichern tann. Rap. IX. Regeln für einige individuelle Saffe. S. 1. Bon der Bebutfamfelt bes Ratecheten bey gewiffen Lebriagen. 5. 2. Bon ber Berficht bes Ratedeten ben Ertlatung bes fechften Bebote. 0. 3. Fortfebung, ob man bie Rinber aber bie Entfebung bet Den fchen belehren muffe. (Borguglich lefens und beberilgens werth.) Rap. X. Regein für einzelne befondere Uren ber Ratedele. S. 1. Bie ein Lefe ober Schreibebuch tatedetifch ju ertlaren fep. 5. 2. Bon ber faterbetifchen Bifeberholung einer Dredigt. 6. 3. Bon bem Eramen der Berlobten. (Ein feltener, fouft wielleicht nirgende, als in ber Begent Des Bete foffers ublider Bebrauch; ber es aber pfelleicht verdiente, all. gemeiner ju feyn.) Rap. XI. Ueber ben Gebrauch ber Lebt bucher, und Die Bilbung ber Schullebrer. 6. 1. Wie ber

## Berf. eines Lehrendis ber Rafeihente. Mude. 3

Rutemer bie Lebrbucher, Die ihm jum Leltfaben angewiefen Enb. gebrauchen foll. S. 2. Bie ber Ratechet bie Soulleb. rer ju guten Rarecheren bilben tann. - Dan fiehe aus Diefer Inhalteanzeige bag bie Daterfailen nicht jam beften geordnet find. Denn alle biefe XI Rap. fonnen body unmoge ich jur amenten Abtheflung gerechuet werben , ba biefe , ber Minteige nach, blog von ben Regeln banbeln foll, bie auf ble Selbung Des Dergens fich begieben. Der Berf, batte alfo lie. ber noch eine britte ober pierte Abtheilung machen follen, unr ter welche die Rapitel ju bringen waren, ble ju blefer nicht geboren. Die zweite Abtheilung felbft aber batte wieber in eine gwenfache Abtheflung jerlegt werben follen. Die erfte namlich mußte banbelu von ber Bilbung bes Gefühlevermos gens, ober von ber Benubung beffetben für bie Doraffede; bie amente von ber Bilbung bes Begehrungsvermogens; und biefe miteber i) von ber Bilbung bes fineliden Begebrungevermogens; 2) von ber Bilbung bes vernunfrigen Billens, ober pon ber vernanftigen Billensbeftimmung burd morallide Gefege und Morive. Aber auch in ber erffen Abtheflung fiebe Dandes nicht am rechten Orte. 3. E. Rap. I. S. 4. geborte erft in bas britte Rapitel. Ueberhaupt aber batten bie Borbereftungeregeln mit ben Regeln für Berftanbesbilbung nicht unter einen gemeinschaftlichen Eltel, fonbern in einen befont Dern Abidnitt gebracht werden follen, weil fie nicht bloß bie Berftanbeebiloung, fonbern eben fo nabe auch bie Bergensbile bung angebn, und alfo nicht blog bem Einzelnen, fonbern bem Gangen jur Grundlage und jur Borbereftung bienen fole 3n Anfebung bes Glud'eeligteiteprincips giebt bet Bert. G. 269 bie gang richtige Regel ; »bediene bid bes Gluck. »feligfeftetriebes baju, bem bochften Moralpeincipe eine befto waeneigtere Mufnahme ju verfchaffen. - Defto mebe bins gegen verflebr et es barin, bag er Gludfeligfeit blof als ein Gut ber Sinnlichtelt, und ben Erleb barnach blof ale et. Biffineneffe ber fowachen menfallichen Bletter been Co verbatt fich über bir Cathe teinebweges ; foiebten Efelfatelt ober Bobleon und Seeffifelt if wud ginfel weibmenbiger Bernunferweit, ein nothwenblat Rived wit wernfuffigen Biffens: Denn auch felbft Gott, ale bad bode Bernunfewefen, foigfich aud jebes anbere reine Bernunger eir, folalich auch der Wettfc als Bernunftweftin betrache ming ja nothwendig felig feon wollen, min alle methwens unt jeder Genfe frinte Daftone Wolliege verlangen und

mitbin nothwenbig es fich jum 3mede feben. Bas wun aber ein mefentlicher Bernunftgwed, fober ein mefentlider Bmer Des Denfchen und bet Denichheit ift: bas ift auch ficerilio ein Bernunftgefes, boer ein nothwendiger Gegenfand beffele ben. Sa, auch felbit bas Rantifche oberfte Sittengefes: bans bele fo, bag on wollen tonneft, tc. berubet fa offenbar bare auf ob bie Bernunfe Emas wollen fann; folulid Carauf. ab Etwas einem wefentlichen 3mede bes bernunftigen 2046 lens gemaß, ober bemfelben nicht gemaß ift. Bas alforet. nein wefentlichen Bernunftzwecke entfpricht; bas muß aud nothwendig das Bernunftgefet gebieten, und fo wie blefes unftreitig Pflicht ift : fo ift jenes unftreitig an fic gut. Bas Pflicht ift, bas ift auch gut; und mas gut ift; bas ift auch Pflicht; fo wie es im Gegentheil burchaus unmöglich ift, baß irgend etwas Pflicht fenn fann, mas feiner Ratur pach nothe wendig fcablich und verberbild, bas heißt, fur trgent einen melentlichen Bred der Denichhelt an fich felbft jernichtenb ift. Denn fo Etwas ja mollen, wurde unvernunftig fenn. Das oberfte Bernunfte und Sittengefet gebietet aber burche aus: bente und handle federgeit vernünftig. Menich weiß nicht immer ober fann boch wenigftens, belone bers im Tumulte ber Leidenichaften, nicht immer tichtig bes urtheilen, mas vernünftig und al o Offict, ober an fic que und nublich ift. Er muß alfo fich, fefre Welnung und fein Sutbunten , feinen Erfeb und feine Relgung fchechterbing bem Gefebe unterwerfen, welches ein für allemal barüber für ton icon entichieben bat. Alfo auch bas Befest ftrebe nad mabrer Gludfeligfelt, ober, wie Rant fagt, ftrebe nach bem mabren bochten Gute, führe am Ende gerabebig ju bem um Breitig allgemeinguleigen bochften Gittengefete : Dente unb handele febergelt vernunftig. Bepbes ift eins; benbes im Grunde gang beffelbe. Denn es ift nicht moglich, Das eine Bu befolgen , labem man bem anbern entgegenhanbele. Gben fo gewiß aber ift es auch: wo es feinen Bernunftzwed giebt. ba giebt es auch fein Bernunftgefeb. Folgilch ift es eben fo manibalich , biefes an befolgen , obne jenen wirtich fid Blet in feben, ale es nambglich fft, degend ein Werm left efterfe bu beftimmen weten mair utibe fiber ben 12 Amed mit Ad einig ift , woodef jettes fich bestellenu melden es nicht fenn fann, wall es fanft ale bi ale volle lere ericheinett water. Stert : Hac W necessary company about, worms or fich biglion

p nicht denfart. Gere Geren beinger der Miter merin mer fangeben gelenten ber de berten fine bei eine men Lage ferdet den Saerdert i vonitalite auf den Antanticon. Marnes fo in felten Bentrante und mit die Bantiffille Appert fan mulde es annemin estimmen ille Rudfiche petimenia mille. Bund do daten nant i Rocks - Men fann und milen ihne diffalte. tabala a Cana: für birjanisen .. bin iden meinen eine in might amerele Braucherfelt, glure febrauch buraput permindert 2 entaben binnente. If heistelden in the maine st supplied had timent lan erre Et la neu in winden , von an iberall it. Ber Beibellichen Riche die Gufpaher fluben moge in bis est als Baber verbienden au babeiftete fen i fil in if to let berteiten ber Tofficheffenten unter it Gab wet ift; vas ift auch

Ballong of and an in the opening that are done unitabled iff. buff .

tegene et sie bei bei bei bei bei beit geben beite beiten und nichte der Polisme Justig und innere Stantonolieden palecute. Printo inchemounte de Aquadridation. Dithoes erites vis brutes De Dambirg int Maint, ben Moliner 1804 278 ale abights required problem and regularity with a constraint and

Der Weileger biefell mitten Magazins glaubt, baff in Ang. lenning der Wolfest. Buffig und feinen Stagfemitthichen formelle in millenidatifider all proceifiges Ginfatt arend day. term nicht best etieffit mirb, med cherild nad; ber Bides elatele ideler Chegenftanbe, gefeiftes, werben felle. Dade feter the Wilmans ift nein Oper afferdeuts , was hie Aconscions rielung und Pietreleiung der Erfahrungen, abstrand Weise. nungen und fiegefehriete im diefen Miffenfanften biergen Cangatel Dich ift beber die Artanioffung jur Orzandgabe biebm Mag.: galine, mounn fich die werliegenden Berb Befen Vonfahlich erfe's legenftablite defeffen bie bie Dallery betriffent, wie t. Ent übet bal Bettaben ber Cheintobten; Aber ban Dauftran. the Wiebienthen, über bas Anfelfen m. Bergi. 12.

China and any has been both a control of near Mase juilt impan jeter Geflieten das Berligens in alles mein andathruste, und floß jur Empfehiung diefes Dengening. assets gloube intell das biefe some Beitfdelte vorakglich bas bund ninen Atteiffen Werth erhalten fonnte / wenn fie fic. wie im ben verlingenben Geften gefdiebt abefandere fuit Gerbe, bie gewifinich wegen ihres geringen Interesse far ben Befer nicht so ausführlich behandelt werden, wie die Wichtigute ber Gade es erfordert. In bleier Sinside zeichete fich im aten Seft der Auffat: Siderheits und Borfidtemanfregein gegen die durch das Aufbrechen des Eises und durch die daher entsthenden Urberfdwermungen veraniaften Gefahren und Unginteffile, vorzäglich aus.

Preußisch Brandenburgische Miscellen. Exster Zahrgang 1804. Ersten Quartals Erstes und Inventes Dest. Berlin, ben Schmidt. 254 S. 8.: bas Dest 12 88.

Dach der Ankindigung werden van diefer neuen Intifivift, welche für den gangen Preußischen Staat, und für die gelamme te preußischen Nation bas seyn soll, was die Provincialzeits scheiften den eichzelnen Theilen der Monarchie find, vierteit jährig zwey Heste von 6 / 8 Wogen erscheinen. Sie werden theils allgemeine Aussatz und Abbandlungen, die die Geschichte, Gentifitt, Raiurgeschichte, Dekonsmie u. s. w. des preuglichen Graats betreffen, cheils einzelne Rachrichten, die fich auf Borfalle und Thatpallen die Statiochen, enthaltern, die fich

Brach biefem Amed find auch bie Auflite und Brachriche ben ber vorliegenden zwer Befte genebnet, wornnter Blec. nichts bemerte fat, was fich zu einer besondern Berausbedung eige nen follte. Bec. zweifelt indes, nach den zwey Seften zwerheiten, daß diese Preußifche Wifcellen den Bepfall erhalten werden, weicher ihren altern Schweftern, ben englischen und franzbifichen Mifcellen, zu Theil geworden ift.

THE R

And of the Burn

I I i g . C. Mr. 3 h. I ar Entry of

tunbiqungen.

Den Johann Friedrich Rubn in Pofen ift ericbienen: Mittemunn Dr. 3. C. D., Blute gur Berbefferung öffente licher Brunnen : und Babeauftalten, mit. . Bignette,

gr. 8. 14 St.

Diale dur Benbefferung ber Bildungs in Auffalten fur . Metgie, Bundarite und Debammen, gr. 8. 18 Gr.

:--- Sonde Berete find ale kehreiche Duvbuffe eines mit fcorffinnigem Forichungsgeifte und ungemeinte Belefenbeit arbeitenben Berfoffers burch feilich amfeigende Inftitute rabmildft empfohien worden, daß mitbin ber Berleger fic win fo fliglider bes Berings entheben fain, feine eben anger Sabreut imen Beringsweitet burch Bopreifeingen beift noch ben denes Biffen foanenben Metiten empfeffen it wollen.

Berlad, & D. Dhilolophie, Geleggebung und Aefibeilt in ihren jegigen Berbattaiffen jur fittlichen und affbeiliden Rultur Der Deutschen, eine Preisichrift, getront von ber literarifden Gesellicaft ber humanitat in Berlin, mit einem allegorischen Rupfer, 8. I Thir. 4 Gr.

Diefe Schrut bat baburth, bag fie von einer respettas beln Gefellicaft gewurdigt und mit dem Acceffit belegt wore Den, eine große Empfehlung vor fich, und ba der Berf. barin Rante Berbienfte in Dinfict bet fitiben und aftbetifchen Bildung befonders und faglich fur Jebermann gewardige bat: fo werden die gabireichen Berehrer und Anbanger bes unfterblichen Philosophen, die gerne etwas zu feinem Lobe boren, um befto mehr Beifteegenuß ben biefem Buche finden.

7. 2. D. B. XCI. B. 2. St. VIII Seft.

